

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

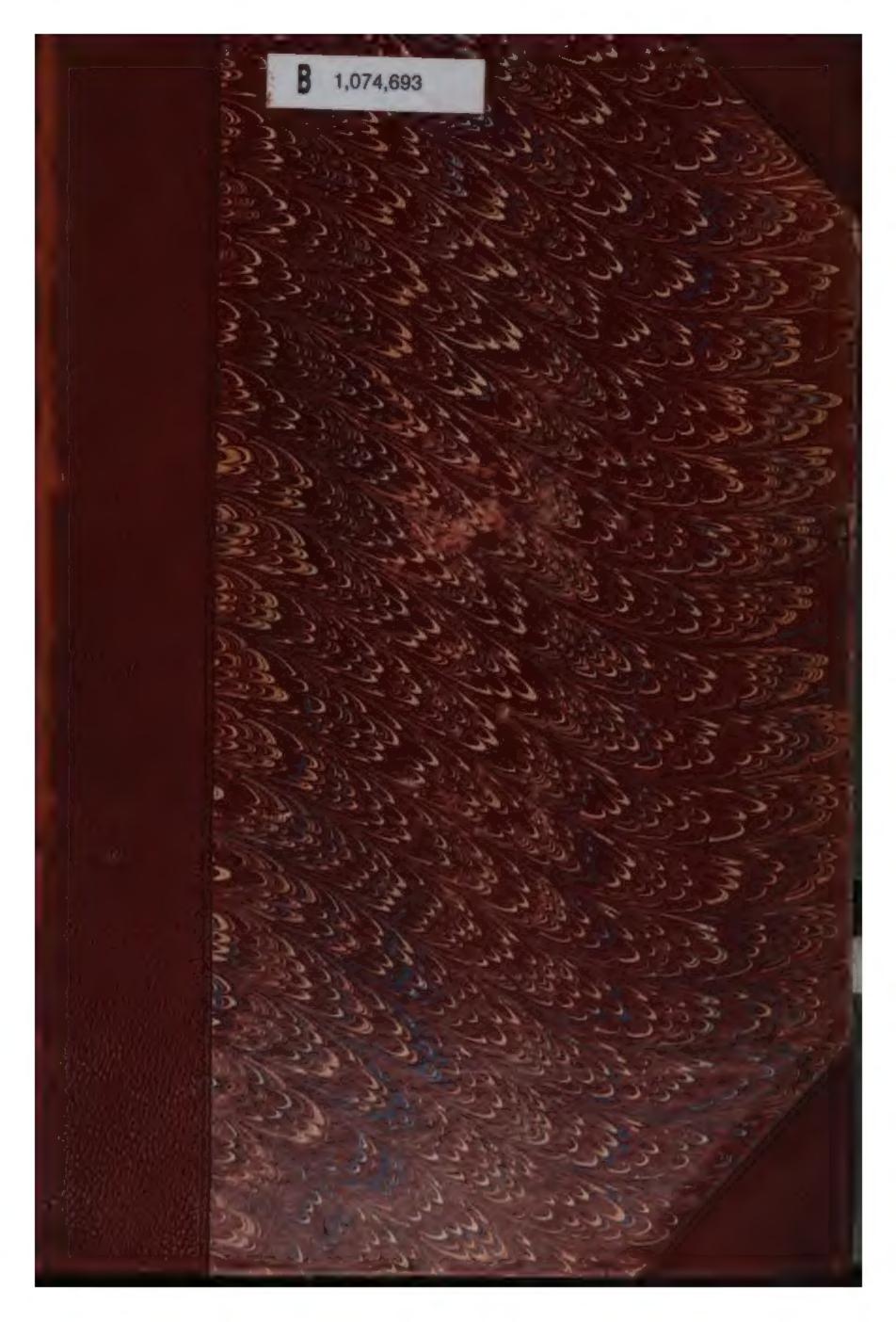

The state of the s

3 9015 03588 5150



- 法学 "

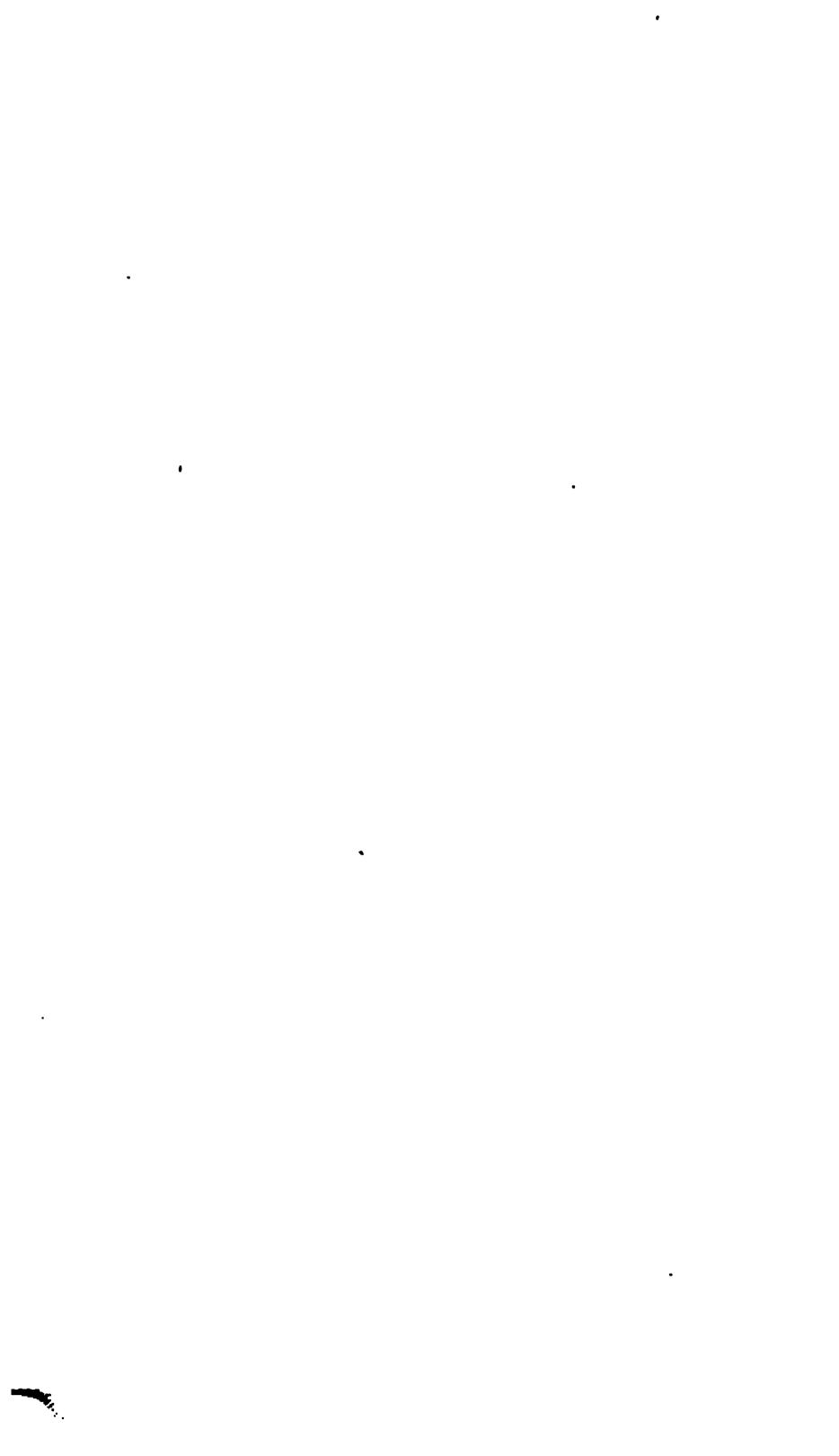

94763.H68

# Historische Zeitschrift.

(Begründet von Beinrich v. Sybel,)

Unter Mitwirfung von

Paul Saillen, Jonis Erhardt, Otto Hinhe, Otto Krauske, Max Jenz, Siegmund Riezler, Moriz Kitter, Konrad Varrentrapp, Karl Jenmer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 80. Band. Neue Folge 44. Band.

München und Teipzig 1898. Druck und Berlag von R. Oldenbourg.



# MAY

# Inhalt.

| <b>a</b>                                                       | uffähe. Geite                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Die Anfänge des Sozialismus in C<br>Zweiter Theil              | 193 <b>. 38</b> 5                         |
| Die ältesten deutschen Universitäten<br>Bon Fr. v. Bezold .    | in ihrem Berhältnis zum Staat.            |
| Der Regensburger Vertrag zwischen                              | den Habsburgern und Morit von Brandenburg |
| Rangtius p. Lonola. Bon Karl M                                 | irbt 43                                   |
| Prinzessin Elise Radziwil und Pri<br>Schiemann                 |                                           |
| Staatsminister Jolly. Von Georg Bilhelm Wattenbach †. Von Karl | Kaufmann 468<br>Zeumer 75                 |
| <b>90</b> :                                                    | iscellen.                                 |
| Haben sich mittelalterliche Schapre                            |                                           |
| Zwei Dentschriften Stein's über bei Brung Gebbardt             | utsche Verfassung. Witgetheilt von        |
| Theodor Mente's Kollettaneen zur li<br>Bon Fr. Meinede         | gistorischen Geographie Deutschlands.     |
| Litera                                                         | iturbericht.                              |
| €ei                                                            | ite: Erite                                |
|                                                                | 07 Rom 108. 111                           |
| Allgemeines u. Geschichtsphilosophie                           | Religionsgeschichtliches 101              |
|                                                                | 30 Altaristliches 483. 485                |
|                                                                | 93 Byzanz                                 |
| Historische Geographie                                         | 96 Wittelalter 12:                        |
| Alterthum:                                                     | Deutsche Geschichte:                      |
| Assirien                                                       | 75 Recht 125. 288. 289. 292               |
| Agypten                                                        | 32 Bölkerwanderung 487                    |
| Jüdische Geschichte 477. 47                                    | i9 Reformation&zeit                       |
| Drientalische Chronisen 47                                     | 79 125 ff. 306, 323, 326, 492             |
| Griechenland 28                                                | 36 — 17. Jahrhundert 131. 134. 136. 311   |

| Seite                              | Seite                             |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 18. Jahrhundert 140. 141. 315. 493 | Breußen 149                       |
| 19. Jahrhundert 144. 145. 152. 496 | Österreich 147. 501 ff.           |
| Papsithum 298. 490. 525            | Schweiz 505 ff.                   |
| Deutsche Landschaften: Straßburg   | Frankreich 150. 152. 329. 513 ff. |
| Straßburg 497                      | Niederlande u. Belgien 509 ff.    |
| wattemoety Jo II. 400 [            | engiuno oob   .                   |
| Worms u. rheinische Städte. 488    |                                   |
| Frankfurt a. M 316                 | Rußland                           |
| Oberpfalz 326                      | Italien 517. 519. 582             |
| Westfalen u Niederrhein 323        | Spanien u. Portugal 153. 524      |
| Niedersachsen 327                  | Münzwesen 497, 499                |
| Medlenburg 500                     |                                   |

# Alphabetisches Verzeichnis der besprocenen Schriften.1)

|                               | Seite       |                                 | Seite      |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| Lord Acton, A lecture on      |             | v. Bojanowsti, Karl August      |            |
| the study of history          | 90          | r                               |            |
| Derf., Über bas Studium der   |             | reg. 1787—1794                  | 141        |
| Geschichte. Übersetzung       | 92          | Boos, Gesch. d. rhein. Städte=  |            |
| Albicinius f. Sarti.          |             | fultur. I                       | 488        |
| Bartusch, Annaberger Latein-  |             | Brandi, Mon. tridentina. IV.    | 177        |
| schule im 16. Jahrh           | 380         |                                 |            |
| Bauch f. Kaufmann.            |             | d. franz. Handelspolitik        | <b>529</b> |
| Baudon de Mony, Rela-         |             | Brenfig, Gesch. d. brandenburg. |            |
| tions pol. des Comtes de      |             | Finanzen 1640—1697. I.          | 136        |
| Foix avec la Catalogne        |             | De Broglie, Les Portefeuilles   |            |
| jusqu'au comm. du XIIe s.     | <b>524</b>  |                                 | 531        |
| Baumann, Die zwölf Artitel    |             | Brünned, 3. Gefch. b. Grund=    |            |
| d. oberschwäb. Bauern 1525    | 130         |                                 |            |
| Baumgarten u. Joily,          |             | preußen. II                     | 149        |
| Staatsminister Jolly          | 468         | Brunner, General Lagrange       |            |
| Berger, Kulturaufgaben d. Re- |             | als Gouverneur von Heffen=      |            |
| formation                     | <b>306</b>  | Kassel 1806—1807                | 184        |
| — , Martin Luther. I.         | <b>30</b> 6 | Bursy, De Aristotelis mod.      |            |
| Berger, Friedr. d. Gr. als    |             | 'Aθην. partis alt. fonte et     |            |
| Kolonisator                   | 315         |                                 | <b>538</b> |
| A. d. Leben Th. v. Bern=      |             | Busestul, H. v. Sybel           | 341        |
| hardis. VI                    | 144         | Cahn, Münz= u. Geldgesch. d.    |            |
| Bettelheim, Biogr. Jahrbuch   |             | Stadt Straßburg                 | 497        |
| und deutscher Refrolog I.     | <b>5</b> 33 | Camus, La venue en France       |            |
| Bischoff, Lehrerkollegium d   |             | de Valentine Visconti           | <b>549</b> |
| Nikolaigymnasiums z. Leipzig  |             | Conrat, Christenverfolgungen    |            |
| 1816—96/97                    | 380         | im röm. Reiche                  | 483        |
| Blok, Rekeningen d. stad      |             | Croce, Studi storici sulla      |            |
| Groningen uit de 16de eeuw.   | 512         | Rivoluzione Napoletona          |            |
| Bogler, Hartmuth v. Kronberg  | 366         | 1799 2. Ausg                    | 183        |

<sup>&#</sup>x27;) Enthält auch die in den Auffätzen sowie in den Notizen und Nachrichten besprochenen selbständigen Schriften.

|                                  | Geite         |                                  | Seite       |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| Danneil, Das Geschlecht von      |               | Haupt, Beitr. z. Reformations=   |             |
| der Schulenburg. III, bearb.     |               | gesch. d. Stadt Worms . :        | 365         |
| von Schmidt                      | 565           |                                  | 286         |
| Diehl, L'Afrique byzantine       |               | v. Hedenström, Beziehungen       |             |
| (533—709)                        | 480           |                                  |             |
| Erben, Quellen z. Gefch. b.      |               | burg 1655—60                     | 371         |
| Stiftes u. d. Herrschaft Mattiee | 502           | Beibrich, Der geldrische Erb=    | 012         |
| Études d'histoire du moyen-      |               | folgestreit                      | 492         |
| age dédiées à Monod.             | 122           | Heinrichs, Aushebung des         |             |
| Fattorini s. Sarti.              |               | Magdeburger Domschapes .         | <b>55</b> 5 |
| Fernow, Hamburg u. Eng=          |               | Hend, Bibliographie d. würt=     |             |
| land im ersten Jahre d. engl.    | į.            | temb. Gesch. II                  | 318         |
| Republ                           | 369           |                                  | 920         |
| Feret, La faculté de théo-       | 000           | Bölder, Formen d. röm. Thon-     |             |
| logie de Paris. II—IV.           | <b>549</b>    |                                  | 348         |
| Finsler, Zwingli = Biblio=       | 040           | Soenig, Entscheidungstämpfe      | 010         |
| graphie                          | 551           | d. Mainseldzuges                 | 145         |
| Fischer, Die Hunnen im schwei=   | 001           | Hofmeister, Matrifel d. Univ.    | 170         |
| zerischen Eifischthale           | 505           | Rostod. III, 2                   | 500         |
| Flammermont, Nouv.               | 000           | van Hoonacker, Nouv.             |             |
| Archives des Missions            |               | études sur la restauration       |             |
|                                  | 150           | juive après l'exil de Babylone   | 477         |
| scient. VIII                     | 100           |                                  | 311         |
| Freeman, Hist. of federal        |               | Horčička, Urkundenbuch der       | 504         |
| Government in Greece and         | 997           | Stadt Aussig bis 1526            | 504         |
| Italy. 2. ed                     | 287           |                                  |             |
| v. Frentag=Loringhöfen,          |               | a. d. 10. Jahrh. über Fulda 2c.  | 000         |
| Heerführung Napoleon's und       | 100           | 3. Aufl                          | 289         |
| Moltfe's                         | 186           | Jecht, Codex diplomaticus        | 100         |
| Berzeichnis d. Friedlaender.     |               | Lusatiae superioris. II.         | 189         |
| schen Sammlung z. Gesch. d.      | 100           | In e, Römische Gesch. I. II.     | 100         |
| Bewegung v. 1848                 | 186           |                                  | 108         |
| Gardiner, Hist. of the Com-      |               | Jolly, s. Baumgarten.            |             |
| monwealth and the Protec-        | 000           | Jones, The diplom. relations     |             |
| torate. II.                      | <b>33</b> 0 . | between Cromwell and             | 150         |
|                                  | 000           | Charles X. Gust. of Sweden       | 179         |
| history                          | 330           | Jung, Das hist. Archiv der       | 040         |
| What Gunpowder-                  | 000           | Stadt Frankfurt a. M.            | 316         |
| Plot was                         | 330           | Jürgensohn, Memoiren d.          | 070         |
| Gothein, Ign. v. Loyola u.       | 40            | Grf. Ernst v. Münnich            | 372         |
| d. Gegenreformation              | 43            | Kalinka, Der vierjähr. polnische | 005         |
| Grenier, Repertoire des          |               | Reichstag 1788—91. I             | 335         |
| faits politiques, sociaux etc.   | 40=           | Ralkoff, Depeschen Aleanders.    |             |
| de l'année 1896                  | 187           | 2. Aufl                          | 365         |
| Griffith, Egypt exploration      |               | —. Berichte über Luther in       |             |
| fund 1896 97                     | 344           | Worms                            | 551         |
| Grillnberger, D. ältesten        |               | Raufmann u. Bauch, Aften         |             |
| Todtenbücher d. Cistercienser=   | ~~~           | u. Urt. der Universität Frank=   |             |
| itistes Wilhering                | <b>501</b>    | furt a/D. I                      | 364         |
| Günter, Münzwesen in der         |               |                                  | JUZ         |
| Grafichaft Bürttemberg .         | <b>4</b> 99   | Raufmann, Gesch. d. deutschen    | 407         |
| Sahn, Die Haustiere und ihre     | I             | Universitäten. II                | 40 (        |
| Beziehung zur Wirtschaft b.      | <u>_</u>      | Reller, Gegenrejorm. in Best=    |             |
| Menschen                         | <b>93</b>     | falen und am Niederrhein. III.   | 323         |

|                                    | Seute       |                                       | Ente        |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Roch, Beitr. ; Geich. 3. polit.    |             | Riefe, Grundrig d. rom. Gejd.         |             |
| 3deen u. der Regierungspragis.     |             | nebit Quellenfunde. 2. Auft           | 111         |
| <b>1</b>                           | 140         | Riffen, Regelung des Klofter-         |             |
| Arumbacher, Gejch. d. byjant       |             | wejens im Rhomäerreiche               | 165         |
| Literatur 527-1453 . 2. Auft.      | 112         | Ouverleaux, j. Ruelens.               |             |
| La Mantia, Antiche Consue-         |             | Pages d'histoire etc. dédiées         |             |
| tudini delle Città di Sicilia      | 360         | à Vaucher                             | 507         |
| Lamprecht, Zwei Streitichriften    |             | Baitor, Geich. d. Bapite. III.        |             |
| Langer, Annales Pisani             |             | 1. u. 2. Auft.                        | 298         |
| Langwerth v. Simmern, Die          |             | Bawlidy, Papit Honorius IV.           | 490         |
| Kreisverjaff. Maximilians I.       |             | Perret, Hist. des relations           |             |
| u. d. schwäb. Reichefreis in       |             | de la France avec Venise              |             |
| ihrer rechtegesch. Entiv. b. 1648  | 125         | du XIII <sup>e</sup> s. à l'avènement |             |
| Lauffer, Landichaitsbied           |             | de Charles VIII. I. II.               | 519         |
| Deutschlands im Zeitalter d.       |             | Beterjen, Deutiche Alteriumer         |             |
| Rarolinger                         | 169         | in der Biener Genefis                 | 169         |
| Liebe, Talberg u. die Uni=         |             | Petit, j. Ruelens.                    |             |
| versität Eriurt                    | <b>55</b> 9 | Biaif, Die Reichenadt Eplingen        |             |
| Lippert, Reformation in            |             | im Dreißigjähr. Kriege                | 555         |
| Kirche 2c. der Sberpfalz.          |             | Bjeilidifter, Dftgotentonig           |             |
| 1520—1620                          | 326         | Theoderich d. Gr. u. die fath.        |             |
| Ludemann, Reformation u.           |             | Kirche                                | 487         |
| Täujerthum                         | 127         | Pirenne, Livre de l'abbé              |             |
| Lumbroso, L'Egitto dei             |             | Guill. de Ryckel (1249—72)            | <b>5</b> 15 |
| Greci e dei Romani                 | 107         | Bupin, Die geift. Bewegungen          |             |
| Malagola, j. Sarti.                |             | in Rugl. in d. 1. Balfte d.           |             |
| Martgraf, Die Stragen Bres-        |             | 19. Jahrhdte. I                       | 337         |
| laus                               | 565         | Rapel, Der Staat u. jein Boben        | 96          |
| Massenbach, Amberg und             |             | v. Raud, Politit Deffen-Kaffele       |             |
| Bürzburg                           | 182         | im öfterr. Erbfolgekrieg              | 558         |
| De Maulde-La Clavière,             |             | Reinede, Gejd d. Stadt                |             |
| Mille et une nuits d'une           |             | Cambrai bis 1227                      | 513         |
| ambassadrice de Louis XIV          | <b>556</b>  | Rietschel, Martt u. Stadt in          |             |
| Menk, Joh. Phil. von Schön=        |             | ihrem rechtl. Berhältnis              | 289         |
| born                               | 311         | Ruelens, Ouverleaux                   |             |
| G. Mener, Die Reichsgründung       | 44.45       | et Petit, Passetemps de               |             |
| u. d. Großberzogthum Baden         | 496         | J. Lhermite. I. II.                   | 368         |
| Mézières, Pétrarque. Nouv.         | 040         | v. Ruville, Raiserl. Politif          |             |
| éd.                                | <b>362</b>  | a d. Regensb. Reichstage              |             |
| Michael, Engl. Geich. im 18.       | 000         | 1653 54                               | 370         |
| Jahrhdt. I.                        | <b>33</b> 3 | " William Pitt und Graf               |             |
| Dirbt, Religionsfreiheit in        | 101         | Bute                                  | <b>55</b> 9 |
| Breußen unt. d. Hobenzollern       | 181         | Sarti et Fattorini, De                |             |
| Moll, Die vorreformat. Anden=      | 500         | Claris Archigymnasii Bono             |             |
| gejch. d. Niederlande              | 509         | niensis Professoribus it. ed.         |             |
| Monod, j. Etudes.                  |             | Albicinius et Malagola                | 532         |
| E. Müller, Gejch. d. Bernischen    | 129         | Schäfer, Bürttembergische Be-         |             |
| Tänjer                             | 123         | jchichtsquellen. III.                 | 322         |
| Müsebeck, Feldzüge d. Gr.          |             | •                                     |             |
| Kurjürsten in Pommern              | 27 t        | Schlitter, Briefe d. Erzherzogin      | 409         |
| 1675—77<br>Nagradow, Woderne russ. | 371         | Marie Christine an Leopold II.        | 493         |
|                                    | 330         | Gg. Schmidt, s. Danneil.              | 379         |
| Cenjur u. Presse                   | UUJ ,       | L. Schmidt, Altzelle .                | UIJ         |

|                                    | Seite        |                                  | Seite      |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| R. Schmidt, Ein Kalvinist als      |              | v. Treitschke, Histor. u. polit. |            |
| taiserl. Feldmarschall i. 30 jähr. |              | Auffäße. IV                      | 275        |
|                                    | 134          | Urt. u. Altenst. z. Gesch. d.    |            |
| Rriege Tridentinische              |              | inneren Politit des Kurf.        |            |
| Urbare.                            | <b>381</b> : | Friedr. Wilh., j. Brenfig.       |            |
| Scholz, Beitr. z. Gesch. d.        |              | v. Uslar=Gleichen, Gefch. der    |            |
| Hoheitsrechte des deutschen        |              | Grf von Winzenburg               | 327        |
| Königs 1138—97                     | 288          | Valois, La France et le          |            |
| v. Schulze=Gaevernig,              |              | grand schisme d'occident.        |            |
| Carlyle. 2. Aufl.                  |              | I. II.                           | <b>525</b> |
| Schwahn, Lorenzo Balla             | 174          | Barrentrapp, j. v. Sybel.        | <b></b>    |
| Schwalm, Chronica Novella          |              | Vaucher, j. Pages d'hist.        |            |
| des Hermann Korner                 |              | Borberg, Ginführ. d. Refor=      |            |
| Sello, Die Fabricius-Karte v.      | 200          | mation in Rostod                 | 366        |
| Litfriesland                       | 188          | Beber, Diarium über die Be-      | 000        |
| Sieglin, v. Spruner=Sieglins       | 100          | lagerung u. Offupation Prags     | 558        |
| Handatlas, I.: Atlas antiquus      | 98           | v. Weech, Römische Prälaten      | 000        |
|                                    | <b>JO</b> ,  |                                  | 564        |
| Strulj, Entst. d. ältesten russ.   | 172          | am deutschen Rhein               | 003        |
| Restorchronit.                     | 112          |                                  | 150        |
| Sollima, Le fonti di Stra-         |              | Rome (1811—1832)                 | 152        |
| bone nella geografia della         | 951          | Werdmeister, Das 19. Jahr=       | 594        |
| Sicilia .                          | 351          | hundert in Bildnissen. I.        | 534        |
| Stähelin, Gesch. d. kleinasiat.    | 540          | v. Werthern, General v. Versen   | <b>563</b> |
| Galater                            | <b>54</b> 0  | v. Wilamowiß= Moellen=           |            |
| Stein, Die soziale Frage im        | 994          | dorf, Weltperioden               | 158        |
| Lichte d. Philosophie              | 280          | , Volt, Staat, Sprache           | 535        |
| Stern, Agyptische Kultur=          | Ì            | Wild, Joh. Phil. von Schön=      |            |
| geschichte I                       | <b>2</b> 82  |                                  | 311        |
| Sternfeld, Ludw. d. Beil.          |              | born                             | 911        |
| Kreuzzug u. d. Politik Karl's 1.   |              | Windler, Die Thontafeln von      |            |
| von Sicilien                       | 517          | TeU=el=Umarna                    | 475        |
| Stieve, Briefe u. Aften z. Gesch.  |              | Wirth, Aus orientalischen Chro=  |            |
| d. 30 jähr. Kr. VI.                | 131          | nifen                            | 479        |
| Stryienski, Mém. de la             |              | , Geschichte Südafritas .        | 563        |
| Comtesse Potocka                   | 329          | v. Zallinger, D. Berfahren       |            |
| v. Sybel, Vorträge u. Abhand=      |              | gegen d. landschäbl. Leute in    |            |
| lungen                             | 275          |                                  | <b>292</b> |
| Thiele, Die Gründung des           |              | Süddeutschl                      | 4 J 4      |
| evang. Rathsgymnasiums zu          |              | Zimmermann, Kolonialpolitit      | 4 2 4      |
| Erfurt 1561                        | 188          | Portugals und Spaniens .         | 153        |
| Tiele, Gesch. d. Religion int      | 100          | Bödler, Astefe u. Mönchthum.     |            |
| Altertum. I.                       | 101          | 2. Aufl. I                       | 485        |
| Tille, Die bäuerl. Wirtschafts=    |              | v. 3 wiedined, Lamberg'iches     |            |
| verf. d. Bintschgaues              | 147          | Familienarchiv                   | 566        |
| vert. v. Similangumes              | ***          | Oummenaeaglo                     | 000        |
| •                                  |              |                                  |            |
|                                    |              | <del></del>                      |            |
|                                    |              |                                  |            |
| Notizen                            | und          | <b>Aadrichten.</b> Seite         | •          |
| Allgemeines                        | _            | 156. 340.                        | 533        |
| Alte Geschichte                    | • •          |                                  |            |
| Römischegermanische Leit und tri   | ibea 9       | Nittelalter 166, 353             |            |

## ИΙИ

## Inhalt.

|                   |      |       |       |       |     |    |   |   |   |   |   |   |              | Scite        |            |  |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-----|----|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|------------|--|
| Späteres Mittela  | lter | •     |       | •     |     |    |   |   |   |   | • |   | 172.         | 361.         | 548        |  |
| Reformation und   | Geg  | enref | orn   | nat   | ion |    |   |   |   |   |   | • | 175.         | 364.         | <b>550</b> |  |
| 1648—1789 .       |      |       | •     |       | •   |    |   |   |   |   |   |   | <b>178</b> . | <b>369</b> . | 556        |  |
| Reuere Geschichte | seit | 1789  | )     |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 181.         | <b>374</b> . | <b>559</b> |  |
| Deutsche Landscha | ften |       |       |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 188.         | <b>37</b> 8. | 564        |  |
| Bermischtes .     | ٠.   | •     | •     | •     |     |    | • | • | • | • | • | • | 190.         | 381.         | 566        |  |
| Erflärung (Proj.  | Dr   | · ලි  | h i c | e 111 | an  | n) |   |   |   |   |   |   |              |              | 384        |  |

# Der Regensburger Vertrag zwischen den Habsburgern und Morit von Sachsen (1546).

Von

## Erich Brandenburg.

Das Zustandekommen des solgenschweren Vertrages zwischen Kaiser Karl V., König Ferdinand und Herzog Morit von Sachsen am Vorabende des Schmalkaldischen Krieges verdient genauer untersucht zu werden, als das bisher geschehen ist. Kennt man doch den Wortlaut der Vereinbarung nicht einmal; und hat man doch sogar gezweiselt, ob überhaupt ein schriftliches Abkommen in bindender Form getroffen worden sei. Sinzelnes aus den Vorverhandlungen haben v. Langenn und Kanke mitzgetheilt); aber sie im einzelnen zu verfolgen, hat niemand verssucht, obwohl das Material dazu der Hauptsache nach in einem

<sup>1)</sup> Bgl. v. Langenn, Morit v. Sachsen 2, 265 (bazu 1, 225—230); Ranke, Deutsche Geschichte 65, 203—213 (bazu 4, 295—300); v. Druffel, Biglius van Zvichem S. 14 ff., und Boigt, Morit von Sachsen S. 151—166. Mit gewohntem Scharfblide hat Ranke die beiden wichtigsten Aktenstüde herausgehoben und mitgetheilt; ganz verständlich sind sie aber ohne die anderen doch nicht. Die Existenz des Vertrages haben v. Druffel und Boigt gegen Ranke's Zweisel erwiesen; doch gibt der Drud bei Pontus Heuterus, Rer. Belgic. lib. XII c. 6, nicht, wie v. Druffel meint, den Wortlaut, sondern einen recht unvolltommenen Auszug. Den bisher unbekannten vollständigen Text theile ich in der Beilage mit.

Aftenbande des Dresdener Hauptstaatsarchives 1), wenn auch meist undatirt und ungeordnet, vereinigt ist. Es scheint mir möglich, durch Heranziehung dieser Aufzeichnungen neue Ergebnisse sowohl über die Ziele der habsburgischen und der albertinischen Politik, als auch über die Bedeutung des Vertrages für die späteren Ereignisse zu gewinnen. Man war bisher geneigt, in dem Vertrage einen großen Erfolg zielbewußter und strupelloser Politik des jungen Herzogs zu erblicken; man meinte, er habe die Schußherrschaft über Magdeburg und Halberstadt, vielleicht auch schon das Versprechen zur Übertragung der Kur an die Albertiner dem Kaiser abgepreßt für seine Mitwirkung im bevorstehenden Kriege. Verhielt es sich wirklich so?

I.

In den Tagen, wo Kaiser Karl V. anscheinend den ausssichtslosen Verhandlungen des Regensburger Reichstages über Religionsvergleichung und Religionsfrieden seine ganze Aufmerksamkeit widmete, während er in Wahrheit den Entscheidungstampf gegen die Reper in aller Stille vordereitete, traf zur allzgemeinen Überraschung der junge Herzog Moritz von Sachsen, begleitet von seinen einflußreichsten Rathgebern, in der alten Reichsstadt ein (24. Mai 1546). Am Tage darauf ward er vom Kaiser empfangen und überreichte diesem eine kostbare Erzestuse mit dem Bildnisse seines Oheims Georg.

Mancherlei Vermuthungen über den Zweck seines Kommens durchschwirrten alsbald die Stadt. Während die Einen meinten, er wolle nur sein Verhalten während des Braunschweigischen Feldzuges im vorigen Jahre entschuldigen, wollten Andere wissen, er sei von den außerhalb des Schmalkaldischen Bundes stehenden Protestanten mit einem Vermittelungsversuche beauftragt. Es gab aber auch Leute, die ihm viel weitergehende Absichten zustrauten; hier slüsterte man sich zu, er wolle dem Kaiser seine Dienste gegen den Bund anbieten, dort äußerte man den Verdacht, er wolle die Habsburger aushorchen, um ihre Pläne

<sup>1)</sup> Loc. 10 185 Religionshändel auf dem Reichstage zu Regensburg 1546. Ich citire den Band als "Religionshändel".

seinen Glaubensgenossen zu verrathen.). War von allen diesen Vermuthungen eine die richtige?

Morit hatte schon seit vier Jahren eine neutrale Stellung zwischen den Parteien eingenommen. Verwandtschaftliche Bande und persönliche Zuneigung verknüpften ihn eng mit dem einen Führer der Schmalkaldener, dem Landgrasen Philipp von Hessen, seinem Schwiegervater. Von dem anderen Bundeshauptmann freilich, seinem Vetter, dem Kurfürsten Iohann Friedrich von Sachsen, trennte ihn neben persönlicher Antipathie und allerlei nachdarlichen Reibereien der Umstand, daß dieser wie er selber nach dem Erwerbe der reichen benachbarten Stister Magdeburg und Halberstadt strebte und gerade jetzt alle Aussicht zu haben schien, durch einen Vergleich mit dem Erzbischose Johann Albrecht sein Ziel zu erreichen, den Herzog in diesem Kampse zu schlagen.

Tropdem hatte er es versucht, mit den Schmalkaldenern engere Beziehungen anzuknüpfen, ohne ihrem Bunde selbst beizutreten; er gedachte sie zu einer versöhnlichen Haltung gegen den Kaiser zu bestimmen; sie sollten nach seiner Meinung Zugeständnisse in der religiösen Frage durch Unterstützung des Hauses Habsburg gegen Türken und Franzosen erkaufen. Aber er drang damit nicht durch. Die Protestanten blieben bei ihrem alten Gedanken, solche Zugeständnisse vielmehr durch Verweigerung eben dieser Unterstützung zu erzwingen. Aus guten Gründen galt ihnen dem Hause Habsburg gegenüber als der einzig richtige Grundsat: erst die Waare, dann den Preis. Sie wollten bes Herzogs Annäherung nur benuten, um ihn ganz zu sich herüberzuziehen. Während des gemeinsamen Feldzuges gegen Beinrich von Braunschweig im Herbste 1545 offenbarte sich die Berschiedenheit der Absichten unzweideutig. Als Morit für seine Vorschläge eines Vertrages mit dem Braunschweiger gar kein Gehör bei den Verbündeten fand, zog er sich wieder völlig von ben Schmalfalbenern zurück2).

<sup>1)</sup> Berichte der venetianischen Gesandten vom Mai 25. und 31., s. Benet. Depeschen vom Kaiserhofe 1, 500. 508.

<sup>2)</sup> Bgl. meine Schrift: Die Gefangennahme Herzog Heinrich's von Braunschweig durch den Schmalkaldischen Bund.

Sicherlich wäre es ihm am liebsten gewesen, wenn der Kampf der beiden Parteien sich überhaupt hätte vermeiden lassen. Denn siegten die Schmalkaldener, so mußte er auf seinen Lieblingsgedanken, die Erwerbung der Stifter Magdeburg und Halberstadt, zu Gunsten Johann Friedrich's ein für alle Mal verzichten; siegte der Kaiser, so sah er sich in der Verfügung über die Klostergüter und in der Herrschaft über seine Landeskirche bedroht; ja, es konnte ihm, wenn der Kursürst abgesetzt und vertrieben wurde, die Anwartschaft auf dessen Lande verloren gehen, die ihm für den Fall des Aussterbens der Ernestiner zustand; ein Dritter konnte durch des Kaisers Gunst die sächsische Kurgewinnen.

War aber der Kampf nicht mehr zu hindern, dann erschien es bedenklich, mit den Schmalkaldenern zu gehen, einmal, weil man ihre Niederlage als wahrscheinlich ansah), ferner, weil Woritz selbst im Falle ihres Sieges an ihrer Seite nichts zu gewinnen hatte. Ebensowenig schien es empfehlenswerth, dem Kaiser zu helsen; denn, selbst wenn dieser Schonung der kirchlichen Zustände Sachsens und territoriale Vergrößerungen sür die Unterstützung gewährt haben würde, so standen doch die alten Erbeinungen mit Kursachsen und Hessen, die persönlichen Beziehungen des Herzogs zum Landgrasen Philipp, die Zugehörigkeit des größten Theiles seiner Unterthanen zum protestanztischen Bekenntnis, endlich die enge Vervetterung seines Abels mit dem der ernestinischen Gebiete hindernd im Wege.

Es blieb also nur übrig, auch im Kriegsfalle die bisherige Neutralität zu bewahren; vielleicht konnte der Herzog von beiden Theilen die Versicherung erlangen, daß er, wenn er stillsiße, im Falle eines Sieges von ihnen nichts zu fürchten haben solle.

Aber konnte eine solche Reutralität wohl etwas anderes jein, als eine indirekte Unterstützung der Habsburger? Die Schmalkaldener, deuen oft genug versichert war, der Herzog

<sup>1)</sup> Ganz klar hat schon im Herbst 1545 Dr. Komerstadt einem Gesandten der Schmalkaldener gesagt, daß dies die Anschauung seines Herrn sei, s. den Bericht des Dr. Günterrode an den Landgrasen 1545 Oktober 13., Original Marburg, Staatsarchiv, Religionssachen 1541—1550.

werde ihnen gegen jeden durch ihren gemeinsamen Glauben veranlaßten Angriff mit aller Macht beistehen, mußten es mit scheelen Augen ansehen, wenn er nun stillsaß. Für den Kaiser aber war es schon ein Vortheil, wenn ein mächtiger Protestant seine Glaubensgenossen nicht unterstütte. Daher konnte in Dresben wohl der Gedanke auftauchen, es werde schon für die bloße Neutralität ein ansehnlicher Preis zu erlangen sein; vielleicht die lange begehrte Schutherrschaft über Magdeburg und Halberstadt; vielleicht auch Übertragung der Kur an die Albertiner, wenn Johann Friedrich vertrieben werde; daneben natürlich völlige Garantie des jetigen Besitstandes für Morit. Des Herzogs Gewissen war weit genug, um den Gedanken zu beherbergen, daß man sich eine indirekte Unterstützung der Habsburger auf solche Art bezahlen lassen könne. Er war befriedigt, wenn er nur nicht gegen seine Verwandten selbst das Schwert zu ziehen brauchte, und in seinem eigenen Lande alles ruhig blieb. Ob eine solche Stellung zwischen den Parteien auf die Dauer haltbar sei, ob der Kaiser seine Lage nicht durchschauen und einsehen werde, daß er auch ohne Bezahlung aus Verlegenheit und Mangel an Bertrauen auf die Machtmittel der Schmalkaldener stillsigen werde, das alles hat Morit faum vorher erwogen. Das ist zum großen Theile Schuld seiner Rathe, die den Bund mit Habsburg ober, wenn der nicht durchzuseten sei, wenigstens diese indirekte Unterstützung des Kaisers wollten.

Denn die meisten von ihnen stammten noch aus der Schule Georg's und waren im Herzen katholisch geblieben, wenn sie sich auch äußerlich der Landeskirche angeschlossen hatten. Und hinter ihnen stand die Mehrzahl des meißnischen Adels. Schon während des braunschweigischen Feldzuges hatten die trozigen Herren gedroht, die paar protestantisch gesinnten Käthe ihres Fürsten würden sie totschlagen, wenn diese ihn noch einmal zu solchen Dummheiten verführten.

An der Spize der Geschäfte stand nach dem Rücktritte des alten Carlowiz dessen langjähriger treuer Gehülse, Dr. Georg Komerstadt, ein wohlmeinender, fleißiger Mann ohne jene Gewandtheit in der Menschenbehandlung und jenen zielbewußten

Willen, der bei aller Schmiegsamkeit im einzelnen seinem Vorgänger eigen gewesen war. Stets war er während seiner langen Dienstzeit Carlowiß gegenüber ganz in den Hintergrund getreten; auch jest vermochte er weder den jungen, selbstbewußten Fürsten noch die übrigen Räthe nach seinem Willen zu lenken. Was half es da, daß er für seine Person wirklich ein aufrichtiger Protestant, wenn auch gemäßigter Richtung, war; einer der wenigen Räthe aus Georg's Zeit, die sich nicht bloß äußerlich bekehrt hatten.

Neben ihm stand mit stets wachsendem Einflusse der scharfsinnige Jurist Dr. Ludwig Fachs, zugleich Bürgermeister und Ordinarius der Juristenfakultät zu Leipzig, unentbehrlich für subtile Rechtsfragen und heikle Gesandtschaften. Aber ein tadelsloser Charakter war er nicht. Nach der Einführung der Reformation hatte er sich äußerlich gefügt; in Wahrheit blieb er der alten Lehre ergeben; in verborgener aber konsequenter Maulswurßarbeit suchte er seit lange die nahen Beziehungen seines Herrn zu den Schmalkaldenern zu untergraben.

Und gerade in den ersten Monaten des Jahres 1546 gewann er einen unschätzbaren Bundesgenossen in der Person eines neu in den Vertrautenfreis des Herzogs eintretenden Mannes, des Dr. Christoph Kruschwitz, genannt Türk. Er war bisher magdeburgischer Kanzler gewesen, der unentbehrliche Helfer des Kardinals Albrecht bei dessen unsauberen Finanzgeschäften, einer der schlimmsten Vertreter jener vaterlandslosen und gewissenlosen Spielart des gelehrten Berufsbeamtenthums, ein Meister im Umgange mit hohen Herren, der die ganze Tonleiter der Schmeicheleien von den gröbsten bis zu den feinsten mit gleicher Sicherheit beherrschte, kundig aller diplomatischen Schliche und Ranke, schlau, aalglatt, habsüchtig und käuflich. Dem Herzoge war er bekannt aus den früheren Berhandlungen mit Rardinal Albrecht über den Verkauf der erzbischöflichen Regierungsrechte an die Albertiner. Schon damals hatte er sich als Maklerlohn das Amt Petersberg verschreiben lassen. Als nun nach dem Tode des Kardinals der neue Erzbischof Johann Albrecht die zusammengeraubten Güter bes bisher allmächtigen Günstlings

beschlagnahmen ließ, da floh Türk zu seinen Dresdener Geschäftsfreunden, verlangte als herzoglicher Amtmann albertinischen Schutz und wußte sich in kurzer Zeit auch in das Vertrauen seines neuen Herrn hineinzuschmeicheln. Auch Türk war eifriger Ratholik; es scheint, daß er es nicht einmal für nöthig gehalten hat, beim Eintritt in die Dienste des protestantischen Sachsensherzogs äußerlich den Glauben zu wechseln.

Unter den obwaltenden Umftänden wird es für Fachs und Türk nicht allzu schwer gewesen sein, ihrem Herrn die Überzeugung beizubringen, daß zur Durchführung der Neutralität vor allen Dingen eine Verständigung mit den Habsburgern sür den Fall eines kaiserlichen Sieges nöthig sei. Auch Komerstadt konnte dagegen schwerlich etwas einwenden. Aber wer sollte die Verhandlung sühren? Es war verhängnisvoll, daß hierfür kaum ein anderer Mann in Vetracht kommen konnte als Christoph v. Carlowitz; denn dieser hatte seit den Jahren, wo sein Oheim Georg am Steuer des Staates stand, stets die Beziehungen zum Kaiserhose vermittelt; er allein kannte die einflußreichen Männer wie Granvelle, ja, den Kaiser persönlich; er allein war zugleich ein sertiger Lateiner und ein gewandter Weltmann von adelicher Hertiger Lateiner und ein gewandter Weltmann von adelicher Hertiger Katholik.

Christoph v. Carlowiß war sicherlich ein reinerer Charakter als Türk, ein aufrichtigerer Mann als Fachs, aber er war aufsgewachsen in der Atmosphäre des alten katholisch gefärbten, klassische heidnischen Humanismus, ein Schüler des großen Erasmus selbst. Ihm, dem gelehrten, aufgeklärten Edelmanne war die Lehre des gläubigen, die Verstandesbildung gering achtenden Volksmannes Luther ein Greuel; nichts schien ihm nöthiger als das Aufhören des Gezänkes um Glaubensfragen, damit das Volk wieder an eine Autorität glaube, und der Gebildete wieder in Frieden mit einer duldsamen Kirche leben könne, die zwar äußere Anerkennung, aber keinen wirklichen Glauben fordere.

Schon im vorigen Jahre auf dem Reichstage zu Worms hatte Carlowitz es gewagt, gegen seine Instruktion zu handeln, die ihm ein Zusammengehen mit den Schmalkaldenern anbesahl.

Er war damals abberusen und scharf getadelt worden. Jest aber griff man nothgedrungen auf ihn zurück. Schon in den ersten Monaten des Jahres 1546 ward er an den Kaiser geschickt, um des Herzogs Verhalten mährend des braunschweigischen Feldzuges gegen böswillige Auslegungen zu rechtfertigen. Kaum war er von dieser Reise zurückgekehrt, als er den Bejehl erhielt1), nach Regensburg zum Reichstage zu geben, um vom Raiser für seinen Herrn die Schutherrschaft über Magdeburg und Halberstadt zu erbitten. Gerade jett, wo der Streit Türk's mit dem Erzbischof Johann Albrecht dem Herzoge gute Gelegenheit zu einer Ginmischung bot, wollte er sich ber kaiserlichen Zustimmung dazu versichern; er befahl bem Gesandten, ganz unverhüllt damit zu drohen, daß man im Weigerungsfalle auch ohne Genehmigung des Reichsoberhauptes seinen Vortheil wahrzunehmen wissen werbe. Dagegen wollte Morit bem Kaiser Gehorsam in allen weltlichen Sachen versprechen, ein Anerbieten, das er schon öfter gemacht hatte, und das von den Habsburgern nie sehr hoch geschätzt worden war, weil bei der Flüssigkeit der Grenze zwischen Religions= und Profansachen kaum eine feste Verpflichtung daraus hergeleitet werden fonnte.

Weitere Aufträge hatte Carlowit nicht; aber ohne Zweisel lag der Grund für seine Sendung in der immer näher rückenden Kriegsgefahr. Morit wollte einen Beobachter am Kaiserhose haben; er wollte wissen, welche Gegenleistung die Habsburger für die Schutübertragung fordern, ob sie mit seiner Neutralität im bevorstehenden Kriege zufrieden sein würden.

Komerstadt wußte wohl, welche Gesahr in der Person des Gesandten lag. Mißtrauisch beobachtete er von Dresden aus dessen Schritte; mehrsach fügte er den herzoglichen Anweisungen an Carlowiß eigene Schreiben bei, die vor jedem voreiligen Schritte warnten. Namentlich beschwor er den Gesandten, seinem Herrn keine persönliche Reise nach Regensburg anzurathen, wenn die Habsburger nicht bestimmt sagten, welche Gegenleistungen

<sup>1)</sup> Instruktion des Herzogs für Carlowip 1546 April 25., gedruckt bei v. Langenn 2, 256 f.

sie vom Herzoge für Gewährung des Schutrechtes forderten<sup>1</sup>). Denn es war für Ende Mai nach Naumburg ein Verhandlungstag mit dem Kurfürsten über nachbarliche Irrungen unter Vermittelung des Landgrasen angesetzt, den Komerstadt nicht ohne Noth versäumt wissen wollte. Und als dann Carlowitz schon in seinem ersten Berichte (6. Mai<sup>2</sup>) meldete, daß Granvelle der Unsicht sei, der Kaiser werde den Vorschlag eines engeren Bundes gewiß gerne hören, aber ohne des Herzogs Anwesenheit sei nichts zu machen, da ersuchte Komerstadt den Gesandten unter unzweideutiger Anspielung auf das Vorkommnis des letzten Iahres, sich genau an seine Instruktion zu halten und dem Fürsten die Reise zu ersparen, wenn er nicht ein ganz sicheres Resultat in Aussicht stellen könne<sup>3</sup>).

Carlowit bachte nicht daran, nach dieser Vorschrift zu handeln. Er bat Komerstadt dringend4), dafür zu sorgen, daß sein Herr "sich nicht auf andere Wege abführen lasse"; er ver= langte, daß sein Oheim Georg v. Carlowit ober wenigstens seine Gesinnungsgenossen Miltig, Fachs und Türk Morit begleiten jollten, wenn er nach Regensburg komme; sein Streben war auf nichts anderes gerichtet, als den Herzog zunächst um jeden Preis zu dieser Reise zu bringen. Quare principi nostro veniendum sit, etiamsi non habeat certam spem, sese ea, quae expetat, adipisci posse, so lautet die Überschrift zu einer flüchtig hingeworfenen Aufzeichnung, in der er für sich selbst die Gründe zusammengestellt hat, die er in's Feld zu führen gedachteb). Wir lernen daraus seine Anschauungsweise deutlich kennen. Zunächst, sagt er, ist ber Herzog als getreuer Unterthan schuldig, den kaiserlichen Wunsch zu erfüllen. Welches Lob wird er ernten, wenn er allein seine Pflicht thut, während die übrigen Protestanten

<sup>1)</sup> Komerstadt an Carlowit April 27. Orig. Dresden Loc. 9139 Schmalkald. Krieg Bd. 1 Bl. 26.

<sup>2)</sup> Gebruckt bei v. Langenn 2, 259.

<sup>3)</sup> Komerstadt an Carlowit Mai 9. Orig. Loc. 9139 a. a. D. Bl. 30.

<sup>4)</sup> Carlowit an Komerstadt. Conc. Loc. 10 185 Christoph's v. Carlowit Privatacta von dem Reichstage zu Regensburg Bl. 26.

<sup>5)</sup> Loc. 10185 Privatacta Bl. 13.

sich bessen weigern! Wie leicht kann dies bes Schauspiels letter Akt werden, und wie leid wird es dann dem Herzoge thun, wenn er nicht dabei gewesen ist! Das Wohlwollen des Kaisers ist ihm nöthig den Anschuldigungen seiner Feinde gegenüber; wie werden sich die Böswilligen ärgern, wie werden die Klagen gegen ihn alsbald verstummen! Und was bietet denn ein Zusammengehen mit den Schmalkalbenern? Hat man ihnen nicht schon genug geleistet? Der Landgräfin hat man für ihre zweifelhaften Erbansprüche eine hohe Abfindungssumme gezahlt, in der Wurzener Sache hat man nachgegeben, zum ersten Zuge gegen den Braunschweiger hat man 50000 Thaler Subsidien gezahlt, zu verschiedenen Malen hat man Aufgebote erlassen und Rüftungen angeordnet, wenn der Landgraf einen Angriff befürchtete, im letzten Feldzuge ist der Herzog ihnen persönlich zugezogen. Was hat ihm das alles eingebracht? Gefahr seines Leibes, Widerwillen seiner Unterthanen 1), Verthuung seines Geldes, Verleumdungen. Dann alle die unerledigten Streitpunkte mit dem Kurfürsten: wegen Kloster Dobrilugk, wegen des Erfurter Schutes, wegen der sächsischen Stifter, wegen Magdeburg und Halberstadt. In allen diesen Fragen hat er von den Schmalkaldenern nicht die geringste Förderung zu erwarten. Daraus ergibt sich von selbst, daß ein Abkommen mit dem Kaiser weit wichtiger ist, daß der Herzog auf jeden Fall nach Regensburg tommen muß.

Carlowiz kannte seinen Herrn; er wußte, welche Argumente auf ihn wirken würden; um so bezeichnender ist es, daß er in seiner Aufzeichnung die religiöse Frage, den Kernpunkt des bevorstehenden Konfliktes für die übrigen Protestanten, mit keiner Silbe erwähnt.

Unterstützt durch die hoffnungsvollen Berichte des Gesandten erlangte die kaiserliche Partei am Dresdener Hofe alsbald das Übergewicht über die von Komerstadt vertretene Richtung. Moritentschloß sich, sein Kommen nach Regensburg für Ende Mai in

¹) Carlowit denkt hier ausschließlich an seine abelichen Gesinnungs= genossen.

Aussicht zu stellen, machte es aber Carlowiz zur Pflicht, über jedes Anzeichen davon, daß die Reise sich doch vielleicht nicht lohnen werde, ohne Zögern Weldung zu erstatten<sup>1</sup>). Als der artige Nachrichten nicht eingingen, reiste der Herzog am 15. Mai aus Dresden ab.

Es ist von Interesse, das Benchmen von Carlowit in dieser Zeit noch weiter zu verfolgen. Er wußte recht gut, daß er die Dinge seinem Herrn viel zu rosig gemalt hatte, daß Morit enttäuscht sein würde, wenn er selber jähe, wie es stand. Daher beschloß er, nachdem er des Herzogs Entschluß zur Reise erfahren hatte und annehmen konnte, daß dieser von weiteren Briefen erst unterwegs erreicht werben würde, einige bustere Farben auf dem Gemälde nachzutragen. Am 14. Mai schrieb er2), der Kaiser wolle Morit gerne zu der Schutherrschaft über Magdeburg und Halberstadt verhelfen; er stelle dafür nur die eine Bedingung, daß der Herzog sich dem Spruche eines allgemeinen driftlichen Ronziles unbedingt unterwerfen muffe. Bum ersten Mal that er hier dieser schwerwiegenden kaiserlichen Gegenforderung Erwähnung, bemerkte aber gleich beruhigend bazu, sein Herr werde auf diese Zumuthung sicherlich so zu autworten wissen, daß die Berhandlung zu einem guten Ende komme, und der Religion doch nichts vergeben werde. Bald darauf fügte er in einem Briefe an Komerstadt noch hinzu, wenn Morit diese Bedingung zurückweisen wolle, dann sei die ganze Verhandlung aussichtslos. Daß die Raiserlichen mit jenem allgemeinen Konzile das seit dem vorigen Jahre zu Trient versammelte meinten, das ichien er gar nicht zu bemerken. Und sollte es Zufall gewesen sein, daß Carlowitz erst so offen sprach, als er wußte, sein Herr

<sup>1)</sup> Morit an Carlowit Mai 9, gedruckt bei v. Langenn 2, 263.

Di. 137. Carlowiz an Romerstadt Mai 17., Conc. Loc. 10185 Privatacta Bl. 27. Es heißt darin charakteristischerweise: "Und wird meins erachtens nicht wenig daran gelegen sein, wie sich mein gn. Herr in sachen, die religion und geistliche guter belangende, uf den beschluß eines gemeinen concilii — ob es bei unseren zeiten immerhin dazu keme, davor ich noch wenig sorge trage — verhalten wolle."

sei nur noch ein paar Tagereisen von Regensburg entfernt und könne nun nicht gut wieder umkehren?

Es muß sehr zweiselhaft erscheinen, ob Morit bei früherem Empsange dieser Nachricht überhaupt gereist wäre. Denn, wenn er auch früher Unterwerfung unter ein allgemeines Konzil bis zu einem gewissen Grade befürwortet hatte, so wollte er doch das zu Trient versammelte nicht als ein solches anerkennen. Gleich nach seiner Ankunft in Regensburg hat er seinem Schwiegervater geschrieben<sup>1</sup>), er halte es für ganz ungeeignet zur Herbeiführung einer Religionsvergleichung, da der Papst sich ihm nicht unterworfen habe, und die Papisten dort sicherlich keinen ihrer Irrthümer einsehen würden.

In Regensburg ließ Morit die ihn begleitenden Räthe — Komerstadt, Fachs und Türk — mit Carlowit darüber berathen, wie die Verhandlungen am besten zu führen seien. Ihr Gutsachten<sup>2</sup>) zeigt uns die Gedankengänge der albertinischen Staatsmänner im Ansange der Unterhandlung.

an einen dauernden persönlichen Verkehr zwischen Morit und Granvelle nicht zu benken war — zunächst, weil sie einander ohne Dolmetscher nicht verstehen konnten, sodann, weil ihr häufiges Zusammentreffen Verdacht erregt haben würde —, so sollten Carlowig und Türk den Herzog vertreten. Wahrscheinlich werde Granvelle sie fragen, wie der Herzog sich einem Ronzilsbeschlusse gegenüber verhalten, und was er dem Raiser leisten wolle, wenn dieser seiner bedürfen sollte. Auf beide Fragen sollte nach Ansicht der Käthe in allgemeinen Redewendungen ausweichend geantwortet werden. Etwa, der Herzog wolle sein Möglichstes dazu thun, daß auf einem freien, all= gemeinen ober Nationalkonzil, wenn ein solches zustandekomme, ein einhelliger Beschluß darüber gefaßt werde, was als christliche Wahrheit anzuschen sei. Er werde auch dem Kaiser als seiner von Gott gesetzten Obrigkeit allen schuldigen Gehorsam leisten und nichts zu dessen Nachtheil unternehmen. Er hoffe dafür

<sup>1)</sup> Morit an den Landgrafen Mai 27. Neubeder, Merkw. Aktenst. S. 769.

<sup>2)</sup> Religionshändel Bl. 1 ff.

aber auch auf Förderung seiner Wünsche durch Se. Majestät. Hier sollte dann die Übertragung der Schußherrschaft über Magdeburg und Halberstadt erbeten und versprochen werden, daß Morit alle wohlerworbenen Rechte und die Religion der Stiftsunterthanen schonen werde. Förmliche Vertragsartikel seien erst aufzustellen, wenn eine Verständigung darüber erzielt sei, wie es in der Religion gehalten werden solle.

Der Herzog und seine Räthe wollten also nur Neutralität in dem bevorstehenden großen Kampfe versprechen und hofften dafür Anerkennung der jett im albertinischen Sachsen bestehenden kirchlichen Ordnungen und die ersehnte Schutherrschaft über die benachbarten Stifter zu erlangen. Keines der in Regensburg umlausenden Gerüchte hatte die Wahrheit ganz getroffen.

### II.

Karl V. bekämpfte in den Schmalkaldenern zugleich die Reter und die Aufrührer. Die Herstellung der Kircheneinheit und die Stärfung der kaiserlichen Autorität im Reiche erstrebte er gleichzeitig. Wohl sollten einige maßvolle Resormen innerhalb der Kirche durchgesührt werden; er hoffte, das Trientiner Konzil werde sie beschließen; aber von den protestantischen Neuerungen sollte nichts bestehen bleiben, als was den Konzilsbeschlüssen gemäß sei. Daher hat der Kaiser bei seinen Vershandlungen mit protestantischen Fürsten über ihre Theilnahme am Kampse gegen die Schmalkaldener principielle Unterwerfung unter das Konzil verlangt; nur über vorläusige Dispensationen in einzelnen Dingen ließ er mit sich reden.

Worit die gleiche Forderung stellte. Den Werth der angebotenen Verständigung wußten er und sein Vertrauter, Granvelle, wohl zu schäten. Aber sie durchschauten auch des Herzogs Lage und Wotive und waren gerade deshalb nicht gewillt, für eine bloße Neutralität viel zu bezahlen. Auch die persönliche Gleichgültigsteit des jungen Fürsten gegen die konsessionellen Streitigkeiten zogen sie in Rechnung; und so gelangten sie zu ganz anderen Vorschlägen an Worit, wie dieser sie erwartete. Wenn der

Herzog wieder katholisch werde und im bevorstehenden Kriege Johann Friedrich auf sich nähme, anstatt neutral zu bleiben, dann sollte er reichlich belohnt werden; einem rechtgläubigen Fürsten konnte man dann ohne Gesahr die Schutherrschaft über Magdeburg und Halberstadt gewähren, ihm konnte man die vom Ketzer verwirkte Kur übertragen. Dem Protestanten, der aus Vorsicht neutral bleiben wollte, möglichst wenig, dem zurückgewonnenen Sohne der Kirche und Mithelser im heiligen Kampse alles, was er wünschen konnte, zu bewilligen, das war und blieb der Gesichtspunkt der Habsburger während der Regensburger Verhandlungen.

Granvelle ging ohne Umschweise auf das Ziel los. Als am 2. Juni die sächsischen Bevollmächtigten zu ihm kamen, empfing er sie nicht mit den von jenen erwarteten vorsichtig tastenden Fragen, sondern er stellte ihnen eine glatte Forderung und bot ihnen einen festen Preis.).

Mit einigen wohlberechneten Schmeicheleien für Morit begann er und bedang sich strengste Geheimhaltung aller Besprechungen aus. Alsdann schlug er den verblüfften sächsischen Käten vor, ihr Herr möge doch Seiner Majestät zu gefallen und seiner Seele zum Heile in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche zurückzukehren. In diesem Falle werde man allen Wünschen des Herzogs bereitwillig entgegenkommen; sonst aber könne die Kur dem Hause Wettin leicht ganz verloren gehen.

Die Gesandten konnten auf diesen unerwarteten Vorschlag nur mit den ihnen vorgeschriebenen nichtssagenden Phrasen erwidern. Von den Lehren der augsburgischen Konfession, sagten sie, könne ihr Herr jedoch nicht abweichen, sowohl, weil er selbst sie für wahr halte, als auch deshalb, weil ein Aufstand seiner Unterthanen die Folge sein würde. Als sie die Bereitwilligkeit des Herzogs zur Mitwirkung bei einem freien christlichen Konzile hervorhoben, bemerkte Granvelle noch kurz, ein solches sei ja

<sup>1)</sup> Die Berichte von Carlowip und Fachs über die Unterredungen des 2. bis 4. Juni (Religionshändel Bl. 8 ff.) sind mitgetheilt von Ranke 6, 203—209.

bereits zu Trient versammelt; habe der Papst es auch berusen, so stehe es doch über ihm, und der Raiser werde schon im eigenen Interesse dafür sorgen, daß die Beschlüsse der Versammlung von der Kurie anerkannt würden. Dorthin möge Morit nur Gesandte schicken. Eine äußere Störung unterbrach dann für diese mal das Gespräch.

Auf den Bericht von Carlowit und Türk ward eine genaue Antwort an Granvelle festgestellt, worin der Herzog nochmals erklärte, er könne seines Gewissens und seiner Unterthanen wegen von der augsburgischen Konfession nicht weichen, und ein neues Religionsgespräch oder ein Konzil unter Zuziehung aller evangelischen Stände vorschlug. Mit dieser Einleitung war es nicht recht vereinbar, daß die Gesandten Befehl erhielten, falls Granvelle auf seinem Standpunkte beharre, zu erklären, Morit gedenke sich tropdem von Sr. Majestät nicht zu trennen, sondern das Trienter Konzil zu beschicken, auch wenn es von den übrigen Protestanten niemand thue, und sich mit dieser Versammlung zu vergleichen, "soviel mit Gott beschehen mag". Wenn in einigen Artikeln Zweiung bleibe, so wolle er doch die Konzilsbeschlüsse in seinen Landen nicht ansechten lassen, wenn man nur mit ihm und seiner Landschaft bezüglich der unverglichenen Artikel bis zu weiterer gütlicher Einigung Geduld trage. Der lette Teil dieser Anweisung zog also die äußerste Konsequenz der albertinischen Sonderpolitik durch das Anerbieten, man wolle die Unterwerfung ganz Deutschlands unter das Trienter Konzil befördern helfen, wenn nur das Herzogtum Sachsen seine bisherigen Einrichtungen behalte1). Es waren die Wünsche der habsburgisch gesinnten Räthe, die hier ihren Ausdruck fanden, während der Borschlag eines Religionsgespräches und der Heranziehung Protestanten zum Konzil mehr den Gedankengängen Komerstadt's entsprach.

<sup>1)</sup> Wenn Maurenbrecher (H. Z. 20, 206) von solchen Sonders versicherungen urtheilt: "Bielleicht war das die beste Art und Weise, in der damaligen Krisis den Protestantismus zu retten", so muß ich dem entschieden widersprechen. Hätten die meisten Protestanten so gehandelt, so wäre es um die Weiterezistenz des Protestantismus schlecht bestellt gewesen.

Als die Gesandten diese Antwort in der Frühe des 4. Juni an Granvelle brachten, blieb dieser äußerst fühl. Er hörte nur die Ablehnung seiner Aussorderung zum Übertritte heraus; alles andere, sagte er, seien allgemeine Redensarten. Der Kaiser welle wissen, ob Herzog Morit "den decretis universalis concilii gehorchen und pariren wolle"; nur in diesem Falle sasse sich über seine Wünsche weiter verhandeln; in diesem Falle solle er aber außer der Kur und der Schutherrschaft auch noch eine habsdurgische Gemahlin und eine anständige Landausstattung für seinen Bruder August bekommen.

Dem gegenüber quälten die Gesandten sich weiter damit ab, ihres Herrn Anerbictungen als große Zugeständnisse hinzusteller, bis Granvelle fragte, in welchen Artikeln man denn eigentlich die Konzilsbeschlüsse nicht anerkennen wolle. Zuerst die Kommunion sub utraque, meinten die beiben. Glaubt Ihr benn, daß Leif und Blut Christi im Abendmahl gegenwärtig sind? fragte Granvelle weiter. Gewiß, das glauben wir. Dann wird es nicht schwer sein, versicherte jener verbindlich, darin und in anderen Dingen einen Dispens zu erlangen; nur muß der Herzog sich vorher dem Spruche des Konzils förmlich unterwerfen. Ob er Vertreter au dessen Berathungen schickt, darauf kommt weniger an1). Daß der Kaiser selbst auf unparteiische Berhandlung, Abschaffung der Difbrauche und Reformation der Geistlichkeit dringen wird, darauf kann er sich verlassen. Endlich forderte Granvelle die Sachsen auf, eine Dentschrift einzureichen, worin genau die Punfte bezeichnet seien, in denen ibr Herr dem Konzil sich nicht fügen könne, sowie die Garantien, die er für die Erhaltung der alten Religion in ben seiner Schupberrichaft zu unterstellenben Stiftern gewähren wolle. Borsichtigerweise ließ der gewiegte Menschenner noch einfließen, daß der Kaijer nicht daran denke, wie es auch kommen möge, des Perzogs Dulje gegen den Land-

<sup>&</sup>quot; So sind obne Zweisel die Worte zu deuten: "Es hatt nit die meinung, daß & zi. Un. so bald dabin schicken müßte", nicht mit v. Trussel & 17 dabin, daß Granvelle seldst ein anderes als das Trienter Konzel im Sinne gebabt babe. Die weiteren Berhandlungen zeigen zur Genüge, daß seine Teutung ganz unmoglich ist.

grasen Philipp in Anspruch zu nehmen; nur gegen Johann Friedrich wünsche er sie, und für Moritz sei es doch besser, den Better im Bunde mit den Habsburgern, als allein zu bekriegen; einig könne er auf die Dauer ja doch nicht mit ihm bleißen.

Der Gegensatz war nun klar hervorgetreten; Moritz wollte neutral bleiben und dafür Magdeburg, Halberstadt und eine Garantie für den Fortbestand des Protestantismus in seinen Gebieten haben; das Trienter Konzil wollte er höchstens in einer Weise anerkennen, die es ihm ermöglichte, unangenehmen Beschlüssen wieder zu entschlüpsen. Granvelle bot größere weltstiche Vortheile, wollte aber von jener religiösen Garantie nichts wissen, sondern forderte unbedingte Anerkennung des Konzils, wogegen er einen zeitweiligen Dispens von einzelnen Beschlüssen in Aussicht stellte. Außerdem verlangte er aktive Theilnahme am Kampse. Es fragte sich, wenn der Herzog von seinem Standspunkte nicht wich, ob die Habsburger dann nicht alle Angebote zurückziehen würden.

Es würde nur zu endlosen Wiederholungen führen, wenn wir den ganzen Schriftenwechsel zwischen den Parteien Stück für Stück<sup>1</sup>) verfolgen wollten. Klarer und schärfer wird das Ersgebnis heraustreten, wenn wir die hauptsächlichsten Streitpunkte nach einander betrachten.

<sup>1)</sup> Statt bessen verzeichne ich hier die wichtigsten Stüde des Schriftenwechsels, deren Reihenfolge sich aus dem Inhalte bestimmen läßt: 1. Dentjchrift der Sachsen, Juni 5., Religionshändel Bl. 22—27 (das deutsche Konzept dazu gedruckt bei Rante 6, 210). 2. Antwort Granvelle's darauf
Bl. 42 f. (deutsche Übersehung Bl. 47). 3. Sächsische Bemerkungen zu 2,
Bl. 35—37 und 89—90. 4. Sächsische Antwort auf 2, Bl. 53 f. 5. Sächsische
Aufzeichnung über die im Vertrage zu regelnden Punkte, lat. Bl. 38—40,
Forts. 62 und 67, deutsch Bl. 63—66. 6. Erwiderung Granvelle's auf 4
und 5 Bl. 55 (deutsche Übersehung Bl. 57 u. 59). 7. Sächsische Antwort
auf 6 Bl. 73—74 (deutsch Bl. 69—70). 8. Sächsischer Vertragsentwurf (von
Fachs geschrieben, von Komerstadt durchkorrigirt) Bl. 77—82. 9. Sächsischer
Entwurf zur Übertragung des magdeburgischen Schupes Bl. 83 f. 10. Sächsische Vemerkungen zu einem sehlenden Vertragsvorschlage Granvelle's Bl. 48
und 51. 11. Desinitiver Vorschlag Granvelle's Bl. 31 f.

In der von Granvelle geforderten Dentschrift, die am 5. Juni eingereicht ward, machte Morit, wie er ausdrücklich bemerken ließ, seine äußersten Zugeständnisse in der Konzilse frage. Er erklärte, sich einem "christlichen gemeinen freien" Ronzile unterwerfen zu wollen in allem, "was darinnen der hl. Schrift gemäß decernirt wirdet". Die Gesandten, die er dazu schicken wolle, werde er bevollmächtigen, sich "in alle dem, was wider Gott nicht ist, und das der Schrift gemäß und ohne Argernis erhalten werden mag", mit der Versammlung zu verzgleichen. Sollte aber in den Artikeln von der Rechtsertigung, dem Abendmahl und der Priesterehe eine Einigung nicht erzielt werden, so möge der Kaiser darin mit ihm und seinen Untersthanen bis zu weiterer Vergleichung Geduld tragen, da sie mit Leib und Seele an ihrem Glauben hingen.

Damit war eigentlich ein Theil des am Tage vorher Zusgestandenen zurückgenommen; denn das Konzil war hier mit so unbestimmten Ausdrücken bezeichnet, daß die Ausrede möglichblieb, das Trienter sei gar nicht gemeint. Und serner war im Grunde nur Beschickung der Versammlung und Verhandlung über gütlichen Ausgleich, aber keine Unterwerfung zugestanden.

Granvelle antwortete benn auch mit der dringenden Bitte, Morit möge sich dem bereits berusenen oder, wenn das die Sache nicht zu Ende bringe, einem anderen mit Bewilligung des Kaisers zu berusenden Konzile so weit unterwersen, wie es die übrigen, die Bersammlung beschickenden weltlichen Fürsten Deutschlands thun würden. Dagegen wolle der Kaiser nicht nur den herzogelichen Gesandten sicheres Geleit geben, sondern auch versprechen, daß es in den Berathungen ordentlich zugehen, daß eine Ressormation in geistlichen und weltlichen Dingen unter Abstellung der Mißbräuche zu Stande kommen solle. Sollte der Herzog wegen seiner Unterwerfung von seinen Unterthanen oder jemand anders angegriffen werden, so wolle der Kaiser ihn schützen.

Da sich voraussehen ließ, daß nur solche weltliche Fürsten das Konzil beschicken würden, die sich seinen Beschlüssen auch fügen wollten, so war die Einfügung jener beschränkenden Klausel

kein wirkliches Zugeständnis der Kaiserlichen, sondern nur ein Bersuch, den Herzog durch scheinbares Entgegenkommen zu gewinnen.

Dieser Versuch mißlang. Morit ließ sich ebenfalls nur zu einer geringfügigen Anderung in der Formulirung herbei. Ihre Majestäten, so ließ er sich vernehmen, versicherten, daß ein allgemeines freies Konzil aus allen christlichen Nationen gehalten werden, daß dort alle Migbräuche nach unparteiischer Berathung abgestellt werden sollten, so sei er bereit, einem solchen Konzile, auf das sich auch die Reichsabschiede bezögen, und worauf sich die Augsburgische Konfession berusen habe, sich zu unterwerfen. Aber wiederum follten seine Gesandten dessen Beschlüsse anerkennen, soweit es ohne Verletzung der Frömmigkeit und ohne Argernis geschehen könne. Aus Rücksicht auf seine Ehre und seine Unterthanen könne er in diesem Punkte nicht weiter nachgeben. Werde aber seine Unterwerfung in dieser Fassung angenommen, jo wolle er gern jeinen ganzen Ginfluß bei den übrigen Protestanten geltend machen, daß auch diese ein solches Konzil beschickten, Türkenhülfe leisteten und in die Wiederaufrichtung und Besoldung des Reichskammergerichtes willigten. In den Entwurf zu einem formlichen Vertrage, den der Herzog gleichzeitig ausarbeiten ließ, ward denn auch wieder die Berpflichtung des Kaisers aufgenommen, Morit und seinen Bruder weder selbst zu verfolgen, noch zu dulden, daß andere dies thäten, wenn einige Artikel unverglichen blieben, und die Herzoge diese nach bisheriger Art in ihren Gebieten lehren ließen. jollte danach Morit nur gebunden sein, zur Herstellung der religiösen Einheit mitzuwirken, soweit es mit gutem Gewissen geschen könne.

Zugleich ließ man auf privatem Wege eine Mittheilung an Granvelle gelangen, von der man sich Erfolg versprach. Der Herzog, so mußte Carlowiß vertraulich an den Minister schreiben, könne deshalb in keine ausdrückliche Erwähnung des Trienter Konziles willigen, weil er vor kurzer Zeit seinem Schwiegervater gegenüber dies Konzil als ungeeignet zur Entscheidung des Resligionsstreites bezeichnet habe, da der Papst sich ihm nicht unters

worsen habe. Erkenne er ce jett an, so würde er von der anderen Seite der Doppelzüngigkeit beschuldigt werden!).

Das alles aber machte auf Granvelle einen ganz anderen wie den gewünschten Eindruck; Moritz sollte ja von den Schmalkaldenern getrennt werden, und diese Mittheilung zeigte deutlich, daß des Herzogs Absicht gerade dahin ging, es auch nit ihnen nicht zu verderben. So fiel die Erwiderung höchst ungnädig aus.

Scharf und von oben herab forderte jett der Minister die ausdrückliche Anersennung des Trienter Konziles. Es zieme dem Herzoge gar nicht, irgendwelche Bedingungen daran zu knüpsen; denn zweisellos sei die Trienter Versammlung das Konzil, welches die Reichsabschiede und die Augsburgische Konsession gefordert hätten. Se. Majestät wisse, daß dort alles ordnungsmäßig zusgehe und müsse durchaus auf seiner Forderung beharren. Die Klausel, "soweit es mit gutem Gewissen geschehen könne", sei ganz unzulässig; denn es sei gewiß, daß Se. Majestät nichts verlange, als was mit gutem Gewissen geschehen könne und zur Ehre Gottes diene. "Das ist es gerade, was Se. Majestät wünscht." Auch die Duldung unverglichener Artisel ward schross abgelehnt, da zu hoffen sei, daß eine christliche und allgemeins gültige Entscheidung durch das Konzil erfolgen werde.

Morit hielt bemgegenüber ebenfalls seinen Standpunkt sest, wenn er auch schließlich zugab, daß die Alausel wegen Duldung der unverglichenen Artisel im Vertrage fortbleiben sollte. Er hoffte, durch die unbestimmte Bezeichnung seiner Verpstichtungen gegen das Konzil auch so genügend gesichert zu sein. Und als zulet Granvelle einen Entwurf vorlegte, der sich zwar an die sächsischen Ausdrücke aulehnte, aber hinzusügte, daß ein solches Konzil, wie es verlangt werde, jetzt durch des Kaisers Bemühungen eröffnet sei, da bestand Morit wiederum darauf, es müsse ausdrücklich heißen, einem Konzile, wie das von der Augsburgischen Konsessisch geforderte, dem sich auch der Papst unterwerse; und

<sup>1)</sup> Carlowiz an Granvelle, undatirt, Conc. Loc. 9139 Schmalt. Krieg, Bb. 1 Bl. 72.

auch mit diesem sollten seine Gesandten sich nur vergleichen, soweit ck "salva pietate et sine scandalo" geschehen könne. Da Granvelle nach wie vor die Aufnahme des Vorbehaltes über die Unterordnung des Papstes und der Gewissensklausel versweigerte, so blieb die Konzilsfrage unerledigt.

Der zweite große Streitpunkt mar des Herzogs Forderung einer unbedingten Indem nität für seine Säkularisationen geistlicher Güter; er stütte sie barauf, daß er alles nur zur Hebung von Kirchen und Schulen und zu anderen "milden Sachen", also ganz im Sinne ber ersten Stifter angewandt habe. Granvelle wich einer bestimmten Erklärung hierüber aus; der Raiser musse das den Beschlüssen künftiger Reichstage anheimstellen, die die Sache allgemein regeln sollten; Sonderversicherungen, die rechtlich begründete Ansprüche Dritter schädigen würden, könne er nicht Morit versicherte nun, er hoffe alle seine Magregeln vor Gott und jedem unparteiischen Richter rechtfertigen, ober boch entschuldigen zu können; ba er aber fürchten musse, daß seine Feinde und Neider ihn verleumderischerweise verklagen murden, so musse er darauf bestehen, daß ihm eine vollständige und un= verklausulirte Sicherheit1) in dieser Sache gewährt werde. jeinen Vertragsentwurf ließ er benn auch die Forderung unverändert aufnehmen. Ja, da ihm der kaiserliche Hinweis auf die Rechte Dritter nicht ganz geheuer vorkam, ließ er noch für den Raiser die Verpflichtung hineinsetzen, auf keine Klage gegen die Albertiner hin irgend welche Schritte zu ergreifen, bis er von ihnen selbst Bericht empfangen habe.

Granvelle bemerkte barauf nur unwillig, Se. Majestät habe in diesen Dingen bereits seine Meinung zu erkennen gegeben, soweit cs möglich sei; einlaufende Klagen würden auf dem Rechts-wege ordentlich erledigt werden.

Dem gegenüber erklärte Morit in der Form bescheiden, in der Sache sest, er hoffe, man werde keine seiner Maßregeln rücksgängig machen wollen, und ließ sein Begehren im Vertragsentwurse stehen.

<sup>1) &</sup>quot;Omnimodam et absolutam securitatem."

Granvelle erkannte daraus, daß um eine Erwähnung dieser Dinge im Vertrage nicht herumzukommen sein werde; er formulirte aber in seinem Vorschlage die Verpflichtung des Kaisers so lose, daß sich jederzeit entschlüpfen ließ: Der Kaiser könne nichts Bestimmtes zusagen, da die Ansprüche und Interessen Dritter in Frage kämen, und frühere Reichsabschiede von ihm nicht umsgestoßen werden könnten. Er werde jedoch nach Kräften dem Herzoge seine Gunst in dieser Sache zu Teil werden lassen. Nur den weiteren Zusaß: das verspreche Se. Majestät dona side in Kraft dieses Brieses, ließ er sich später von den Sachsen noch abdingen, weiter kounten sie nichts erreichen. Wollte Moritz wegen des Konziles nichts Festes zusagen, so wollte der Kaiser es ebensowenig indetress der säkularissirten Güter.

Sodann handelte es sich noch um die Bedingungen für die Übertragung ber Schutherrschaft über Magbeburg und Halberstadt an Moris. Diese ihm zu verleihen, war der Kaiser nicht abgeneigt, zumal da sehr verdächtige Nachrichten über eine Annäherung des Erzbischofs Johann Albrecht an die Ernestiner einliefen, und die Reichssteuern aus den Stiftern aus-Morit erbot sich nun, den Stiftern selbst, sowie den Domkapiteln und Ständen alle Privilegien zu bestätigen, insbesondere auch das Recht der freien Wahl, vorausgesetzt daß sie einen Dann mählten, der bem Stifte nut und ben Gegnern bes Schutherren nicht zugethan sei. Bestehende Zeremonien werde er nirgends gewaltsam abschaffen; ebensowenig den geistlichen Rorporationen von ihren Ginkunften etwas entziehen. Er ging von der Voraussetzung aus, daß unter diesen Bedingungen das Schutrecht ihm, seinem Bruder und ihren Lehenserben unwiderruflich verlichen werden würde. Er war daher nicht wenig erstaunt, als Granvelle die vorgeschlagenen Bedingungen zwar guthieß, aber hinzusügte, der Raiser gedenke ihm den Schutz auf beliebigen Widerruf zu übertragen. Er verlangte alsbald Anderung dieses Artifels in seinem Sinne, wogegen er gerne zusagen wolle, seine Rechte jo zu gebrauchen, daß Ihre Majestäten keinen Anlaß haben sollten, ihre Verleihung zu bereuen.

Aber gerade diese Schutübertragung bildete, wie sich jett zeigte, in bes Kaisers Rechnung einen ber wichtigsten Posten. Granvelle erwiderte auf des Herzogs Ansuchen, für jett könne die Verleihung nur auf Widerruf geschehen; wenn aber Herzog August dem Vertrage auch beitrete, und wenn dann dereinst die Religionseinheit hergestellt sei, so werde der Raiser sie gerne in dem gewünschten Sinne erweitern; freilich musse er sich auch für diesen Fall die Hinzufügung einiger Bedingungen vorbehalten. Als dann Morit seine Bitte wiederholte und für den Fall ihrer Bewilligung die Theilnahme seines Bruders am Bertrage in Aussicht stellte, ja den Entwurf zu einer Berleihungsurfunde vorlegen ließ, da wurde Granvelle noch deutlicher. In seinem Vertragsvorschlage zählte er erst die von Morit zugestandenen Bedingungen auf und normirte dann die den Stiftsunterthanen erwachsenden Verpflichtungen dahin, daß sie an keiner den Herzog schädigenden Maßregel theilnehmen und ihm beistehen sollten, falls er wegen der Ausübung seines Schuprechtes angegriffen werde. Zulett wiederholte er dann, das Recht des Herzogs solle dauern, solange es dem Kaiser gefalle; sobald sich aber Morit den Beschlüssen des Konziles gehorsam erwiesen habe, werde Se. Majestät sich nicht weigern, es ihm in ausgedehnterer Form zu erneuern.

Man sieht, die beständige Gefahr der Entziehung des Schutzrechtes sollte den Herzog zum Wohlverhalten in der religiösen Frage zwingen.

Begreiflicherweise hielt Granvelle an dieser Formulirung des Artikels auch allen Einwänden der Sachsen gegenüber sest. Nur den ganz bedeutungslosen Zusatz ließ er sich gesallen, der Kaiser verspreche, seine Verleihung ohne gewichtigen Grund nicht zu widerrusen. Dagegen wieß er schon die Forderung durchaus zurück, daß die Stister dem Herzoge auch dann Hülse leisten sollten, wenn er aus anderem Anlasse wie um der Ausübung seines Schutzrechtes willen angegriffen werde. Also auch inhaltslich sollte das an Moritz zu übertragende Recht möglichst besichnitten werden.

Nur in einer Nebenfrage wurde leibliche Einigkeit erzielt. Woritz erklärte sich bereit, in den seiner Herrschaft bereits unterworsenen Stistern keine religiösen Anderungen mehr vorzunehmen, und daselbst die vom Konzile zu beschließende Resormation durchzusühren. Granvella wollte zwar ausdrücklich gesagt wissen, die alte Religion solle dort bewahrt bleiben bis zu jener Entscheidung, ließ sich aber schließlich die Formulirung gesallen, die Stister sollten in der alten Religion bleiben "prout nunc sunt", wodurch wenigstens die Deutung zugelassen wurde, soweit sie jett noch katholisch seien.

Aus diesen Verhandlungen war bereits klar geworden, daß die Kaiserlichen ihre Anerbietungen in dem Maße herabzusezen entschlossen waren, wie Morit ihren Forderungen widerstrebte; des Herzogs Weigerung unbedingter Anerkennung des Konzilszog die Einfügung der Widerrufsklausel in den Artikel über den magdeburgischen Schutz nach sich. Sollten nun die Habsburger ihr früheres Angebot bezüglich der Kur aufrecht erhalten haben, als sie sahen, daß Moritz nur Neutralität, keine thätige Beihülse zu gewähren sest entschlossen sei?

Das Verhalten des Herzogs im bevorstehenden Kriege war doch neben der Frage des Konzils die aktuellste. Und gerade hierüber konnte man sich so wenig einigen, daß schließlich eine ausdrückliche Erwähnung der Sache im Vertrage überhaupt unterbleiben mußte.

Nachdem der kaiserliche Vorschlag, daß Morit sich zur Theilnahme am Kampfe gegen seinen Vetter verpflichten solle, von sächsischer Seite abgelehnt war<sup>1</sup>), schwieg man über diesen heiklen Punkt längere Zeit von beiden Seiten; jeder erwartete nun eine bestimmte Erklärung des anderen. Von Zugeständnissen,

<sup>1)</sup> Boigt S. 153 sagt, das Angebot der Kur sei von Moriz, mindestens nicht abgewiesen". Das ist insosern unrichtig, als der Herzog, wie die weiteren Berhandlungen deutlich zeigen, die Erwerbung um den geforderten Preis — seine aktive Theilnahme am Kampse — abgelehnt hat; denn darauf kommt es doch hier an; daß er sie gerne genommen hätte als Preis bloßer Neutralität, ist sicher.

wic Übertragung der Kur oder Ausstattung des Herzogs August, war aber seitens der Habsburger seitdem gar nicht mehr die Rede.

Da ce für Morit unerläßlich war, vom Kaiser wenigstens eine Erklärung zu haben, daß seine Neutralität ihm im Falle eines habsburgischen Sieges nicht schaden solle, so mußte er schließlich die Frage wieder anregen. In seinem Vertragsentwurfe erbot er sich, dem Kaiser und dem Könige allen schuldigen Gehorsam zu leisten, nach Kräften zur Herstellung bes Friedens und gesetzmäßiger Ordnung im Reiche mitzuwirken, ebenso zur Wiederaufrichtung des Kammergerichts, Herstellung der Religionseinheit und Leistung der Türkenhülfe. Auch abgesehen von seinen reichsfürstlichen Pflichten wolle er auf alle Weise den Vortheil ber Häuser Ofterreich und Burgund zu fördern bestrebt sein, joweit es ohne Berletung seiner Ehre und der sächsisch=branden= burgisch=hessischen Erbeinung geschehen könne. Dagegen solle der Raiser versprechen, ihn und seinen Bruder in ihrem jezigen Bcsitsftande zu schüten, ihnen Hulfe zu leisten, wenn fie aus Anlast der magdeburgischen Schutherrschaft oder wegen Erfüllung etwaiger faiserlicher Sonderaufträge angegriffen würden, und bei berartigen Gelegenheiten entstehende Kosten zu ersetzen. Nochmals ward dann betont, daß beide Fürsten unter allen Umständen ihre Erb= einungsverwandten von ihren Busagen ausnehmen, gegen sie keine Hülfe leisten würden. Sodann ward eine Erneuerung der früher geltenden Erbeinung zwischen Sachsen und Böhmen gewünscht, auch für den Fall, daß der Kurfürst von Sachsen sich daran nicht betheiligen wolle. Endlich sollte der Kaiser dem Herzoge sein Schutrecht über Kloster Dobrilugt, Kloster Walkenried und die Abtei Quedlinburg förmlich bestätigen, ebenso die Erbfolgeordnung Herzog Albrechts und die früher zwischen Georg und Heinrich, neuerdings zwischen Morit und August selbst aufgerichteten brüderlichen Berträge.

Also nur ganz allgemeine und dehnbare Verpflichtungen wollten die sächsischen Brüder übernehmen, freilich auch nur kleine Gegenleistungen von den Habsburgern. Daß der Herzog nicht nach Regensburg gekommen war, um das zu erreichen, ist

gewiß; es sollte eben nur die Last des Forderns und Bietens den Habsburgern wieder zugeschoben werden. Nur die Klausel über Ersüllung etwaiger kaiserlicher Sonderaufträge ließ eine Deutung auf den bevorstehenden Kampf zu; indem aber für diesen Fall völliger Kostenersatz vorgesehen, und für alle Fälle die Erbeinungsverwandten, wozu auch Kursürst Johann Friedrich gehörte, ausgenommen wurden, ward diesem vorsichtigen Anerbieten alle Greifbarkeit genommen.

Hier sette denn auch Granvelle ein; er wollte jenen Vorsbehalt nur unter der Voraussetzung gelten lassen, daß in den Erbeinungen nichts enthalten sei, was der kaiserlichen Autorität zuwider oder der Gehorsamspflicht aller Fürsten widersprechend sei. Die Schutzrechte des Herzogs und die Hausverträge könne der Kaiser nur bestätigen, unbeschadet der Rechte Dritter. Auch die Forderung des Kostenersatzs ward beanstandet.

Morit ließ sich jedoch zu keiner Anderung seines Entwurfes Im Gegentheil, er gab es zu, daß Komerstadt ihn noch einer gründlichen Durchsicht unterzog und allerlei kleine Widerhaken darin anbrachte. So ward die Verpflichtung des Herzogs, zur Wiederaufrichtung des Rammergerichtes zu helfen, beschränkt durch ben Zusatz, es sollten vorher "die artikel, welcher halben das kammergericht verhindert, erlediget" werden; ce war die alte protestantische Bedingung. Bei Erneuerung der Erbeinung mit Böhmen sollte nur berathen werden "das zu frieden, ruhe, recht, einigkeit und guter nachbarschaft dinstlich"; jede aggressive Tendenz gegen Kursachsen sollte also diesem Artikel genommen werden. Außer den Hausverträgen und Erbeinungen sollten nun auch die Gesamtbelehnungen nochmals bestätigt werden, nach Ausweis der faiserlichen Lehenbriefe. Das sollte den Kaiser bei etwaiger Neuverleihung der Sächsischen Kur daran hindern, Morix, der ja mitbelehnt mar, zu übergehen.

Wenn die Sachsen erwartet hatten, Granvelle werde nun seinerseits bestimmtere Vorschläge machen, so hatten sie sich getäuscht. Er sah ein, daß nach Lage der Dinge das, was sein Herr wünschte, ein Hülfsversprechen des Herzogs gegen Johann Friedrich nicht zu erlaugen sein werde, daß man aber die Neutralität nicht erst zu erkausen brauche. Daher wiederholte er in seinem Vertragsentwurse nur in engster Anlehnung an die sächsischen Vorschläge die von Morit selbst angebotenen Verpflichtungen zu schuldigem Gehorsam gegen das Reichsoberhaupt und guten Diensten für das Haus Habsburg, wogegen der Kaiser versprechen solle, den jetzigen Vesitsstand des Herzogs zu schützen. Die Verpflichtung zur Vestätigung der von den Sachsen erwähnten Urkunden nahm er nicht auf; da jene selbst zugestanden, daß der Kaiser sie bereits früher sämmtlich bestätigt habe, war das auch ganz überslüssig. Auch den Fall eines Sonderaustrages des Kaisers an Morit ließ er unberücksichtigt und erwähnte nichts davon, daß der Herzog gegen seine Erbeinungsverwandten zu helsen nicht verpflichtet sein solle.

Morit und die Seinen mußten nun erkennen, daß sie bei Annahme dieses Vertrages zwar so gut wie keine Leistungen für die Habsburger übernehmen, aber auch keinen Vortheil von ihnen erlangen würden; höchstens Behauptung ihres jezigen Besitzes für den Fall eines kaiserlichen Sieges. Die große Frage aber blieb, was der Kaiser mit der sächsischen Kur thun werde, wenn er sie Johann Friedrich abnehme.

Von diesem Gesichtspunkte aus verlangten sie, daß wenigstens ausdrücklich gesagt werden musse, der Kaiser wolle dem Herzoge zu allen seinen Rechten aus Mitbelehnungen und Anwartschaften verhelsen und ihn dabei schüßen. Granvelle, der wohl wußte, wie wenig eine solche Klausel im Falle eines Sieges seinen Herrn binden werde, gab das denn auch zu.

Nach mehrwöchentlichen Verhandlungen standen sich nun die Parteien im wesentlichen noch ebenso fern wie bei der Ankunft des Herzogs in Regensburg. Ic flarer es hervorgetreten war, daß Morit sich weder dem Trienter Konzile unbedingt unterwersen, noch gegen seinen Vetter Hülfe leisten wolle, desto mehr hatte Granvelle von seinen ersten Anerbietungen zurückgezogen; die verlangte Indemnität für die Säkularisationen hatte er abzgelehnt, die Schutherrschaft über Magdeburg sollte erst nach ersfolgter Anerkennung der Konzilsbeschlüsse zu einer dauernden werden, die Neutralität des Herzogs im bevorstehenden Kriege

sollte nur durch Schonung seines jetzigen Besitzstandes im Falle eines kaiserlichen Sieges vergolten werden. Das war der wesentliche Inhalt des Ultimatums, das er schließlich stellte.

Inzwischen wurde dem Herzog der Boden immer heißer unter den Füßen. Die Protestanten auf dem Reichstage drängten ihn beständig zur Theilnahme an ihren Sonderberathungen, zur Unterschrift ihrer Antworten auf die kaiserlichen Propositionen; und diesem Drängen konnten seine Vertreter nicht mit der besliebten Wendung ausweichen, sie seien ungenügend instruirt, weil ihr Herr ja selbst da war. Ie schärfer ihn die Protestanten zu einer klaren Parteinahme zu zwingen strebten, desto peinlicher ward für Morit die Lage. Dringend ließ er unter Hinweis darauf schon am 7. Juni Granvelle um möglichste Beschleunigung der Verhandlungen ersuchen.

Und nun begannen die Nachrichten von gewaltigen Rüstungen des Raisers sich zu häufen; dabei war nirgends ein erklärter Feind vorhanden, wenn auch niemand ernstlich zweiseln konnte, gegen wen es gehen solle. Als Morit am 13. Juni bei Granvelle anfragen ließ\*), gegen wen man ruste, fügte er gleich hinzu, sollte es seine Erbeinungsverwandten betreffen, so bitte er, vor irgend einem gewaltsamen Schritte ihn vermitteln zu lassen; erreiche er dann bei seinen Freunden nichts, so werde er sich aller Gebühr verhalten. Auf jeden Fall möge aber der Raiser bedenken, daß er, der Herzog, mit den Gebieten seiner Berwandten mitbelehnt sei. Granvelle gab barauf nur zur Antwort, es gelte keinen Angriff auf die Anhänger der neuen Lehre, sondern nur die Bestrafung einiger ungehorsamer Fürsten. Auch nach der anderen Seite hin suchte Morit zu wirken, indem er seinem Schwiegervater alle die schönen Worte Granvelle's über die Un= parteilichkeit der Konzilsberathungen mittheilte und ihm nahelegte,

<sup>1) &</sup>quot;Ein anregen, das m. gn. herr mit den reten selbst geschlossen am montage nach exaudi, so beim herrn Granvell beschehen solle", Religions= händel Bl. 28.

<sup>&</sup>quot;) "Dem Herrn Granvell durch Christoph v. Carlowip mündlich ansgezeigt am Pfingstag", a. a. D. Bl. 75.

er möge sich doch auch wenigstens zur Beschickung eines solchen Konziles bereit erklären 1).

Am 16. Juni sprach der Kaiser es dann auf eine Anfrage hin offen aus, daß er die Truppen gegen einige ungehorsame Reichsstände gebrauchen wolle. Zwei Tage darauf wurden die Dienstverträge Albrechts von Kulmbach und Erichs von Kalenberg mit den Habsburgern unterzeichnet. Nur Moritz zögerte immer noch, den letzten Vorschlag der Kaiserlichen anzunehmen.

Mußte er doch fürchten, daß der Raiser die Schutherrschaft über Magdeburg und Halberstadt widerrusen werde, wenn man die Konzilsbeschlüsse nicht unbedingt anersenne und die säkularisirten Güter zurückgebe, und daß die sächsische Kur im Falle eines habsburgischen Sieges einem Dritten zufallen werde. Reiste er aber aus Regensburg ab, ohne den Vertrag unterschrieben zu haben, so konnte der Kaiser das als Parteinahme für die Schmalkaldener aussassen, und, wenn er siegte, auch den jetzigen Besitztand des Herzogs antasten. Erst jetz zeigte es sich, welchen Dienst Carlowitz den Habsburgern erwiesen hatte, als er seinen Herrn zu dieser Reise bewog: wäre Moritz nicht selbst in Regensburg gewesen, so hätte sich der Entscheidung viel leichter ausweichen lassen.

Granvelle kannte aus den Verhandlungen des Herzogs Lage und Beweggründe zur Genüge. Von seinen letzten Forderungen wollte oder durfte er nichts nachlassen. Aber hätte es denn im kaiserlichen Interesse gelegen, Moritz ganz unverpflichtet wieder fortzulassen? Auch er war also in Verlegenheit; der Ausweg, den er schließlich fand, ist gleich bezeichnend für ihn wie für die habsburgische Politik.

#### III.

Schon mehrfach während der Verhandlung hatte Granvelle den Sachsen gegenüber durchblicken lassen, daß der Kaiser ihren Wünschen gegenüber keineswegs deshalb so unnachgiebig sei, weil

<sup>1)</sup> Morit an den Landgrasen Juni 13., Original Marburg, Staats= archiv, Schmall. Bund, Unterhandlungen des Herzogs Worit 1546/7.

er sie nicht erfüllen wolle; im Gegentheil, er sei zu allem gerne bereit, nur könne er es nicht schriftlich versprechen. Das ließ sich ja verstehen; benn, wenn andere Protestanten von so weits gehenden Zugeständnissen an Moritz etwas ersahren hätten, so würden sie gewiß einen ähnlichen Vertrag verlangt haben; auch hätte es den Kaiser in den Augen der Katholisen start kompromittiren können. Und wem ein geschriebener Buchstabe einmal in die Hände sallen werde, konnte niemand wissen. Die Aussbeutung des geraubten Wolsenbütteler Archives durch die Schmalkaldener gab ja in dieser Beziehung viel zu denken.

Granvelle war daher mit mündlichen Zusagen von Anfang an viel freigebiger gewesen, als der Schriftenwechsel auch nur vermuthen lassen kann. Und jetzt im entscheidenden Augenblicke stellte er den Sachsen noch einmal vor, daß sie eigentlich alles haben sollten, was sie wollten — aber nur in Form eines mündlichen Bersprechens und unter der Bedingung, daß ihr Herr den Bertrag in der von Granvelle vorgelegten Form unterschreibe. Carlowit und Türk haben sich alle diese schönen Außerungen sorgsam ausgeschrieben i, und man kann nicht zweiseln, daß sie gefallen sind, wenn auch jede Anerkennung seitens des Ministers, daß er so etwas gesprochen habe, sehlt.

Zunächst, was das Konzil angehe — so hat Granvelle sich danach vernehmen lassen —, sei es des Kaisers Meinung, daß der Papst sich dessen Sprüchen unterwersen müsse, so gut wie das Reichsoberhaupt selbst. Er werde dafür sorgen, daß nicht ein paar Welsche von des Papstes Hosgesinde dort die Entscheidung in die Hände bekämen, sondern gelehrte und fromme Wänner aus allen Nationen. Natürlich werde nicht jeder Schuster oder Schneider dort reden dürsen; wer aber ordentlich geschickt sei, dem solle volle Freiheit des Wortes gewährt werden. Sr. Majestät liege mehr als allen anderen am Zustandesommen einer wirklichen Resormation; mit allem Ernst, eventuell durch persönliches Erscheinen in Trient, werde er darauf hinwirken. Auch die Artisel von Kommunion, Pfassenehe und Rechtsertigung

<sup>1)</sup> Religionshändel Bl. 98—102, gedrudt bei Rante 6, 211—213.

fönne er, Granvelle, versichern, daß es deshalb keine Noth haben, sondern die ihnen zugelassen werden sollten. Der Artikel von der Rechtsertigung sei ja eigentlich schon verglichen.). Auch werde der Kaiser gerne selbst mündlich versprechen, daß er mit dem Herzoge und seinen Unterthanen Geduld tragen und nicht in sie dringen werde, wenn sie nicht gleich alle Konzilsbeschlüsse annähmen.

Wegen seiner Säkularisationen, suhr er fort, solle Moritz "durch beide Ihre Majestäten unbetedingt und unangesochten bleiben". Den Schutz über Magdeburg gedenke der Kaiser keineswegs zu widerrusen, vielmehr die Zustimmung der Domstapitel und des Papstes selbst dazu zu erwirken; ohne "großswichtige, bedenkliche Ursachen", und ohne daß der Herzog selbst Anlaß dazu gebe, werde er ihn gewiß nicht zurücknehmen.

Man sieht, in den drei ersten Streitpunkten der Berhandlung gestand Granvella mündlich bereitwillig alles zu, was er schriftlich verweigerte. Und nicht anders stand es mit der politischen Frage, was mit dem Kurfürstenthum werden solle, wenn der Kaiser es ohne Mitwirkung des Herzogs crobere. In diesem Falle, sagte der Minister, sollten Morit alle seine Rechte vor= behalten sein, und alles, worauf er Anspruch habe, solle ihm gegen Ersatz der für die Eroberung aufgewendeten Rosten von den Habsburgern herausgegeben werden, außer einigen Stucken, auf die Ferdinand als böhmischer König ein Recht habe. Auch jollten diese Rosten "leidlich und nicht übermäßig" angeschlagen werden. Auch die vom Herzoge angebotene Bermittelung solle feineswegs von der Hand gewiesen werden; wenn die Sachen "ein wenig reiften", und der Kaiser wolle überhaupt einen Bermittler haben, so werde er niemand lieber als Morit dazu gebrauchen.

Es ward also hier dem Herzoge das Fortbestehen der relisgiösen Neuerungen in seinem Lande und die Erwerbung der

<sup>1)</sup> Granvella bezieht sich auf die Fassung der Rechtsertigungslehre, die von Vertretern beider Konfessionen 1541 zu Regensburg gutgeheißen war.

ernestinischen Gebiete gegen Ersatz der Kriegskosten neben der magdeburgischen Schutherrschaft angeboten und dafür lediglich Neutralität, keine aktive Theilnahme am Kampfe gegen die Schmalkaldener gefordert; alles das aber nur unter der Hand und gegen Annahme des habsburgischen Vertragsvorschlages, der nichts von allen diesen Zusagen enthielt. In der That, ein für Moritz höchst lockendes Anerdieten, — wenn man nur darauf hätte bauen dürsen, daß Granvelle's mündliche Zusicherungen auch im Falle eines Sieges von den Habsburgern erfüllt werden würden. Und nun hatte ja der Minister selbst in Aussicht gestellt, wenn auch zunächst nur für einen Punkt, daß der Kaiser in Person diese Zusagen wiederholen und sanktioniren wolle, freilich auch nur mündlich. Aber war das seierliche Verssprechen des Reichsoberhauptes selbst nicht schließlich ebensogut wie eine schriftliche Abmachung?

In seiner kritischen Lage erschien die Annahme dieses Vorschlages dem Herzoge schließlich als das beste Auskunftsmittel. Gewiß haben auch Carlowiß, Türk und Fachs das ihre gethan, ihn zu diesem Entschlusse zu bringen. Carlowiß hat sogar noch während dieser letzten Verhandlungen gerathen ), dem Kaiser die Hülfe nicht direkt abzuschlagen. Woriß müsse nur sagen, er sehe nicht, wie er ohne Verletzung seiner Shre zum Kriege gegen

<sup>1)</sup> Unbatirte Aufzeichnungen von Carlowip, Loc. 9139 Schmalt. Krieg Bb. 1 Bl. 70. Es scheinen Vorschläge darüber zu sein, was der Herzog in der bevorstehenden Abschiedsaudienz für Fragen an den Kaiser richten solle. Die wichtigste Stelle lautet: "Wan man nu saget: Du solst mir helsen, ist zu antworten: S. F. Gn. hab mit den andern erbverbrüderung und erb= einung, darum bit er, J. Mt. wolle S. F. In. ehre darin bedenken und ir guedigft raten, wie S. F. In. mit chren und fugen zu ber fede fommen moge. Sie schlagen ein wege vor, wie sie mogen, so solbe S. F. In. bitten, ir zu vergonnen, das sie solchs mit irer landschaft, die doch mit leiden müsse, beratschlagen moge, der zuversicht, wan dieselbige wege der Ksl. Mt. befel und meinung, so murbe sie es nit widerraten, das sie hülfe, sofern es wider ehre und die religion nicht were. Und das alsdan S. F. In. muste, was sie von solcher hülfe zu gewarten, also wan die k. Mt. festungen und anders erobern, wem es gehoren solde." Es darf nicht vergessen werden, daß dies die Privatmeinung von Carlowip ist, was Boigt übersehen hat; seine Folgerungen aus diesem Schriftstud find daber unzutreffend.

seine Erbeinungsverwandten kommen könne; Karl möge ihm einen Weg dazu angeben. Was dann der Kaiser auch vorschlage, immer solle der Herzog ausweichend antworten, sich darauf berufen, er müsse erst seine Landstände fragen; vor allen Dingen sei aber auf genaue Fixirung der Gegenleistungen zu dringen.

Von seinen Räthen und seiner peinlichen Lage gedrängt, that der Herzog am 19. Juni den verhängnisvollen Schritt; er unterschrich den Vertrag in der Fassung, die ihm Granvelle zuletzt gegeben hatte, in der Erwartung, daß Karl V. selbst ihm in einer für den folgenden Tag bewilligten Audienz alle Zusicherungen Granvelle's mündlich wiederholen werde<sup>1</sup>).

Von Carlowitz und Komerstadt begleitet, sand sich der Herzog am Worgen des 20. Juni in der kaiserlichen Herberge ein; beim Empfange waren außer ihnen nur der Kaiser, König Ferdinand und Granvella zugegen.

Bunächst ging alles nach Wunsch. Karl erklärte<sup>2</sup>): wenn auf dem Konzile einige Artikel unverglichen blieben, so solle der Herzog sammt seinen Unterthanen deshalb bis zu weiterer Vergleichung "ungesehrt und ohne Sorgen bleiben". Bezüglich der Säkularisationen machte Karl schon einen kleinen Vorbehalt: es solle bei dem bleiben, was darüber im Vertrage sestgesetzt sei; nur, soweit sie zu "milden Sachen" angewandt

<sup>1)</sup> Im Drude des Bertrages in der Beilage sind die wenigen Abweichungen von Granvelle's lettem Borschlage angemerkt. Die Aussührungen
Boigt's (S. 158—164) über das Zustandesommen des Bertrages sind ganz
schief, weil er das Verhältnis des Vertrages zu den mündlichen Erklärungen
des Kaisers vom 20. Juni nicht erkannt hat. Dagegen hat v. Druffel
S. 14 s. zuerst sestgestellt, daß die kaiserlichen Äußerungen nachträgliche mündsliche Erläuterungen der einzelnen Vertragsbestimmungen sind; er hat aber
wieder ihr Verhältnis zu den vor dem Vertragsabschlusse gemachten Zusagen
Granvelle's nicht berücksichtigt. Die Vergleichung dieser verschiedenen Auszeichnungen, in Verbindung mit der Thatsache, daß die Sachsen dis zulest
thatsächlich nicht gewillt waren, den Vertrag in der von Granvelle vorzgelegten Form abzuschließen, scheint mir nur die oben von mir entwickelte
Deutung des Vorganges zuzulassen.

<sup>3)</sup> Die beiden Prototolle über diese Unterredung von Komerstadt geschrieben, von Morit und Carlowit unterzeichnet, Religionshändel Bl. 105 u. 106, gedruckt bei v. Langenn 2, 265 f.

seien, wolle der Raiser das nicht ansechten. Er behielt sich also vor, über die Verwendung Rechenschaft zu fordern. Sodann gab er zu, daß Moritz gegen die bestätigten Erbeinungen und die Religion zu handeln nicht schuldig sein solle; und endlich versiprach er, die Schutherrschaft über Magdeburg und Halberstadt nicht zu widerrusen, solange der Herzog den Vertrag halte. In dieser Beziehung lag aber schließlich doch wieder alles in der Hand des Kaisers; denn sicherlich konnte und wollte Karl den Vertrag so auslegen, daß Nichtanerkennung der Beschlüsse des Trienter Konziles dessen

Nun sehlte aber noch eine Verständigung über die Kur. Die Besprechung darüber leitete Morit mit einer Fürbitte für seine Verwandten, einem neuen Angebote seiner Vermittelung und der Bitte ein, daß Karl die albertinischen Rechte aus der Mitbelehnung berücksichtigen möge; auch lägen des Herzogs und seines Vetters Lande so vermengt, daß die geplante Strase ohne Schädigung der herzoglichen Unterthanen gar nicht durchgeführt werden könne<sup>1</sup>).

Aber in dieser Frage sprach nun der Kaiser wesentlich anders wie sein Bevollmächtigter. Früher wäre vielleicht eine Vermitte-lung möglich gewesen, meinte er, jetzt aber "stehe die Suchung bei jenem Theile"; kämen von dorther billige Vorschläge, so wolle er sie gerne hören.

Mit dieser Antwort konnte sich Morit nicht begnügen. Er fragte zunächste, ob er seine Freunde von der drohenden Gesahr benachrichtigen dürfe. Das gab der Kaiser zu, erklärte auch, er wolle nicht Lande und Leute, sondern nur die schuldigen Personen strasen. Auf eine weitere Frage aber, was er mit etwa eroberten Gebietstheilen zu thun gedenke, erwiderte er nur ganz ausweichend, er werde sich in solchem Falle gegen den Herzog "gnädigst erzeigen". Auf weiteres Drängen sagte er ebenso unbestimmt, er

<sup>1)</sup> Entwurf zu dieser Anrede, Religionshändel Bl. 103.

<sup>2)</sup> Das Protokoll enthält nur die Antworten des Kaisers; daß Fragen dazwischenliegen, zeigt die Abgerissenheit der ganz unzusammenhängenden Sätze; die Zwischenfragen lassen sich leicht aus den Antworten erschließen.

sei noch nicht endlich entschlossen, wie er es anfangen wolle; "der Warkt werde es lernen, was das Korn gildet".

Morit versuchte nun, auf anderem Wege seinem Ziele näher zu kommen; er wies darauf hin, daß man ihn doch nicht entgelten lassen könne, was andere verschuldet hätten. Das gab Karl zu und versicherte, das werde auch nicht geschehen, wenn seine Unterthanen das habsburgische Heer gegen Bezahlung mit Proviant unterstützten. Er umging damit wieder den Kern des sächsischen Begehrens.

Nun griff König Ferdinand in die Unterredung ein und bemerkte, wenn es erst so weit sei, werde der Herzog ja nicht weit nach Prag haben. Er wollte also eine Verständigung über die Gebietsfrage bis zum entscheidenden Augenblicke vertagen.

Aber Morit wollte sich so durchaus nicht abspeisen lassen; er drang nochmals auf genaue Auskunft über des Kaisers Abssichten. Mehrmals wich Karl noch seinem fortwährenden Drängen aus; die ausgehenden Mandate würden alles ergeben; der Herzog möge nur seine Unterthanen auf das Bevorstehende vorbereiten. Endlich aber, immer wieder gedrängt, sagte er: "Kommet es dazu, so schaue ein jeder zu dem Seinen; wer etwas bekomme, der habs, wann die Acht oder dergleichen sollt ergehen".

Das klang wenig beruhigend; denn wenn nun ein anderer, etwa König Ferdinand, die Kurlande besetzte, ging dann nicht Morit seiner Anrechte verlustig?

Aber was er auch sagen mochte, der Kaiser war zu nichts weiterem zu bringen; er gab nur das nichtssagende Versprechen, daß in einem eventuellen Friedensvertrage der Herzog nothdürstig bedacht werden solle; und schließlich — offenbar auf eine Besmerkung hin, daß aktive Theilnahme an Kursachsens Vesetung sür den Herzog ohne Verletzung der Erbeinungen nicht möglich sei —, sagte er noch, es sei seine Meinung nicht, "daß Herzog Moritz sollte wider Ehre handeln". Damit war die Audienz zu Ende.

Was war nun das Ergebnis? Granvelle hatte in Aussicht gestellt, daß Moritz, wenn er neutral bleibe, gegen bloßen Ersatz der Kosten die von den Habsburgern etwa besetzten Gebiete, auf die er Ansprüche habe, von diesen bekommen solle. Der Kaiser verlangte freilich auch nicht seine Theilnahme am Kampse; aber wenn der Herzog neutral bleibe, so sollte der das ernestinische Gebiet behalten, der es erobere; Morit konnte also nur in dem einen Falle darauf hoffen, wenn er seine Neutralität aufgab und das Land seines Vetters selbst besetzte. Sonst lief er nach wie vor Gefahr, seine Erbansprüche ganz zu verlieren.

Und selbst die Zugeständnisse, die der Raiser gemacht hatte, waren nur moralisch, nicht rechtlich bindend. Mochte auch Komerstadt gleich nach der Unterredung alles noch so sorgsam aufschreiben, und die Richtigkeit seines Protokolls durch die Untersichristen des Herzogs und Christophs von Carlowiz bescheinigen lassen, so wäre es doch nuplos gewesen, sich auf dieses Schriststück später den Habsburgern gegenüber zu berusen, da diese sich wohl hüteten, es ebenfalls zu unterschreiben.

Alles in allem hatte der Raiser im wesentlichen, wenn auch nicht ganz, erreicht, was er wollte; durch die Drohung mit Entziehung der magdeburgischen Schutherrschaft konnte er Moritziederzeit zur Unterwerfung unter die Konzilsbeschlüsse zwingen, durch die Drohung mit einer habsburgischen Besetzung Kursachsens zur aktiven Theilnahme am Rampse gegen Johann Friedrich, obzwohl dem Herzoge formell das Recht zugestanden war, neutral zu bleiben. Nur solange ein Angriff auf die ernestinischen Gebiete für ihn nicht durchsührbar war, mußte sich Karl mit der Neuztralität des Albertiners begnügen.

Dagegen hatte Morit seine Ziele nur scheinbar crreicht; der Fortbestand der protestantischen Einrichtungen in seinem Lande für den Fall eines kaiserlichen Sieges blieb ganz unsicher und mußte vielleicht mit der Aufgabe der magdeburgischen Schutz-herrschaft erkauft werden. Blieb er im Kampse neutral, so bliebzwar sein jetziges Gebiet unangetastet, aber seine Erbrechte am ernestinischen Besitz konnten leicht verloren gehen. Er hatte erstahren müssen, daß die Habsburger sich das Wohlverhalten eines Fürsten auch auf andere Weise zu sichern verständen als durchreelle Bezahlung.

Es muß zweifelhast erscheinen, ob Morit den Vertrag vom 19. Juni wohl unterschrieben haben würde, wenn er 24 Stunden hätte in die Zukunft schauen können. Aber es ist auch nicht aktenmäßig erwiesen, daß von Seite der Habsburger ein planmäßig angelegter Vetrug ausgeübt worden sei. Kann nicht die Schuld allein Granvelle treffen, der vielleicht vor dem Abschluß des Vertrages in seinen Zusagen weiter gegangen ist, als er durste? Wer die Politik Karls V. näher verfolgt, der wird freilich sinden, daß dieser Fall nicht vereinzelt dasteht; Granvelle hat öster dieselbe Rolle gespielt; und es scheint ihm niemals peinlich gewesen zu sein, daß er von seinem Herrn nachher theilweise dementirt wurde, wenn nur das Ziel der Manipulation, die liberlistung des Gegners, erreicht wurde.

Ein, freilich weniger bedeutendes, Gegenstück zu diesem Meisterstreiche spanischer Staatskunft hat Granvelle in Regensburg noch geliefert. Es war — auf wessen Anregung ersieht man nicht — verabredet worden, daß Morit für seine dem Kaiser im allgemeinen versprochenen guten Dienste ein Jahrgeld von 5000 Gulden, ebenfalls auf Widerruf, erhalten solle. Als Gegenverpflichtung setzte Granvelle in die Verleihungsurfunde, daß der Herzog "sich in unseren Sachen auf unser Erfordern williglich vor und gegen allermenniglich gebrauchen lassen" solle. Die Sachsen verlangten auch hier den Zusat: außer gegen die Religion und die Erbeinungsverwandten. Auch hier wußte der Vielgewandte Rath; seine Urkunde mußte ihren Wortlaut behalten; aber in den Revers, den Morit dem Kaiser ausstellte, durfte dieser die Worte setzen: "Doch hat Ihre Majestät mir gnädigst zugelassen, daß ich mich wider die Religion und wider die alte und durch Ihre Majestät bestätigte Erbeinung, darinnen ich gleich meinen Vorfahren mit etlichen meinen Freunden stehe, nicht gebrauchen soll lassen. Gleichwohl aber soll und will ich der gemelten Erbeinung halben wider Ihre Majestät auch nicht handeln"1).

<sup>1)</sup> Urfunde des Kaisers und Revers des Herzogs, Religionshändel Bl. 91 u. 95. v. Druffel S. 16 sindet es mit Recht wunderbar, daß die Klausel nur im Reverse steht, konnte aber die Erklärung dafür nicht finden,

Da für den Kaiser nur das Geltung haben konnte, was in der von ihm ausgestellten Urkunde stand, so war der Zusatz im Reverse ohne alle Bedeutung. Nach der Urkunde aber konnte dem Herzoge das Dienstgeld entzogen werden, sobald er sich weigerte, gegen seine Erbeinungsverwandten Dienste zu leisten.

Kein Zweifel, Morit war zu Regensburg der Überlistete, und seine eigenen katholisch gesinnten Räthe hatten ihn überlisten helfen, schon indem sie ihn zu der Reise brachten. Die Situation war für ihn jett gefährlicher als vorher, und es galt, sich nun darin zurechtzufinden. In einer Konferenz, die wohl gleich nach der Unterredung mit dem Kaiser zwischen dem Herzoge und seinen Räthen stattfand1), empfahl Carlowig, jest sofort eine Gesandtschaft an die Schmalkaldener zu schicken, ihnen die drohende Gefahr, die ungeheuren Machtmittel des Kaisers vor Augen zu stellen und ihnen Unterwerfung anzurathen. Gleichzeitig sollte ihnen mitgetheilt werden: "do es dazu keme, so konnte S. F. Gn. ihnen keine Hilfe thun, weil es wider den Kaiser, er auch sein Land selbst verwahren mußte, und dazu die Macht so groß wäre, daß S. F. On. nicht für rathsam achten konnte, sich berselbigen, sonderlich wider die Obrigkeit, zu widersetzen." Er wollte also die offene Trennung von den Schmalkaldenern, die nothwendige Ergänzung des eben Geschehenen, sofort und unzweideutig vollzogen wissen.

Morit ist diesem Rathe nicht gefolgt; er hoffte noch immer, einen Krieg ganz verhindern, oder doch seine Neutralität wahren zu können, während er doch wissen mußte, daß dies jett im Falle eines habsburgischen Sieges, den er ja voraussah, unsmöglich sei. Als er noch am Abende des 20. Juni Regensburg verließ, war ihm sein zukünstiges Verhalten unklarer als je zuvor. Und doch war er, ohne es zu wissen und zu wollen, schon ein Werkzeug der habsburgischen Politik geworden.

ba er den Charakter des ganzen Vorgehens der Habsburger beim Abschlusse bes Vertrages nicht erkannt hatte.

<sup>1)</sup> In den citirten Aufzeichnungen von Carlowiz, Loc. 9139 Schmall. Krieg 1, 69. Bielleicht ist dieser Rathschlag von Carlowiz schon vor den Abschluß des Bertrages zu sezen.

### Beilage.

# Bertrag zwischen Raiser Rarl V., Rönig Ferdinand und Berzog Morit von Sachsen.

Regensburg 1546 Juni 19.

(Gleichzeitige Abschrift in dem f. f. Haus-, Hof- und Reichsarchiv zu Wien.)1)

IN NOMINE DOMINI AMEN, Anno ab nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo quadragesimo sexto, die vero mensis Junii decima nona, existentibus simul Ratisponae Romanorum imperatore Carolo Quinto etc., rege Ferdinando etc. nec non D. Mauritio Duce Saxoniae etc. ac una ibidem consultantibus tractantibusque super statu sacri Imperii ac Germaniae, pro publico eiusdem bono, pace et tranquillitate, nec non conservatione tam dignitatis ac auctoritatis sacri Romani Imperii ac huius nationis Germanicae, quam privati status eorundem, conventa, conclusa et concordata sunt inter ipsos haec, quae sequuntur<sup>2</sup>).

Primo illustrissimus D. Mauritius, dux Saxoniae, erga Caesaream et Regiam Majestatem ipsumque? Romanum Imperium ita semper sese gerere promittit, ut obedientem et fidelem vasallum ac principem decet, illisque omnem in partem addictus erit, eorumque honorem atque commoda promovebit, et de incommodis ac damnis easdem sedulo admonebit, et quantum in se fuerit, avertere studebit.

Item pro sua quoque virili adjuvabit et etiam apud alios, quantum studio, consilio atque auctoritate consequi poterit, laborabit, quo Caesareae ac Regiae Majestati obedientia legitima in Imperio conservetur et manuteneatur<sup>3</sup>), juditium quoque Camerae Imperialis instituatur et publica pax observetur, et denique Majestatibus ipsorum pro communis Germaniae defensione necessaria contra Turcam auxilia praestentur. Privatim quoque Domui Austriacae ac Burgundicae pro viribus suis deditus semper atque amicus erit, honorique et commodis eorum favebit; prout viceversa Caesarea quoque ac Regia Majestas cum reciproca benivolentia ipsum illustrissimum ducem eiusque vasallos ac subditos complectentur, fovebunt ac protegent, prout dictum ducem fratremque ipsius subditosque eorum in peculiarem

<sup>1)</sup> Der Text des Bertrages ist mir vom Borstande des k. k. Haus=, Hos= und Reichsarchives freundlichst mitgetheilt worden, wosür ich hier meinen Dank ausspreche. Er stimmt sast wörtlich überein mit dem letzten Borschlage Granvelle's, Religionshändel Bl. 31 (überschrieben: "Borschlag des herrn Granvell"); die geringsügigen Abweichungen des Borschlags (V) sind angemerkt.

<sup>\*)</sup> Abjat 1 jehlt in V.

<sup>3)</sup> Anjtatt: censervetur et manuteneatur hat V: restituatur.

protectionem et fidem suam harum vigore recipiunt, seque eorum regalia, superioritates, libertates, privilegia, feuda, investituras, tam simultaneas quam simplices ac directas, omniaque reliqua jura ipsorum salva atque integra semper tuituras, et contra quoscunque defensuras, neque quicquam de iis derogari passuras esse pollicentur.

Item — cum verum fundamentum stabilis amicitiae ex sanctae fidei et religionis concordia potissimum dependeat, nec ulla magis legitima via eius restituendae supersit, quam per universale et oecumenicum concilium, eiusque promovendi communibus Imperii ordinibus ad instantem ac crebram eorum requisitionem in plerisque comitiis Caesarea Majestas spem antea fecerit, multisque laboribus ea de causa susceptis id tandem indici obtinuerit, — ad quod etiam concilium generale Protestantes suam appellationem tum Augustae emiserint, cum de indicendo ageretur, — et ulterius etiam Majestas sua operam dare intendat, quo in eo omnia legitime procedant, utque universa tractatio et definitio pie et christiane, omni semoto affectu, ea, qua expedit, reformatione, tam spiritualium quam temporalium, tam in capite quam in membris, cum abusuum congrua correctione instituatur, — ipse illustrissimus dux eiusmodi concilii determinationi sese submittere promittit et viros quoque graves, doctos et concordiae amantes ad dictum concilium, a maxima parte ordinum Christiani orbis approbatum atque ex Caesareae Majestatis voluntate celebrandum, destinabit, qui quidem in commune consulere et eiusdem concilii determinationi, eatenus saltem, quatenus ab aliis Germaniae principibus secularibus ei quoque se submittentibus, acceptabitur, se conformare debebunt, eosque Caesarea Majestas sub sua protectione habebit, securitatique eorundem sufficienter caveri providebit.

Ipse quoque illustrissimus dux nihil ulterius in religione in sua ditione innovabit, sed omnia concilii diffinitioni integra servabit.

Quantum autem pertinet ad bona ecclesiarum ac monasteriorum, quae in ditione illustrissimi ducis in alios usus, quam quos prima fundatio atque institutio continet, translata sunt, Caesarea Majestas iis, quae per communes sacri Imperii status in praecedentibus comitiis desuper decreta fuerunt, et quia jus et interesse etiam aliarum personarum in eis vertitur, neutiquam derogare intendit; verumtamen, ut eiusdem illustrissimi ducis desiderio, quoad fieri poterit, ac in quantum Dei Optimi Maximi honori ac servitio, bonoque publico ditionum ipsius convenire videbitur, satisfiat, Caesarea Majestas suum in eis favorem impartiri minime recusabit, et hoc bona fide vigore praesentium promittit.

Praeterea ipse illustrissimus dux capitula ac collegia ecclesiarum cathedralium earundemque episcopos ac praelatos suae protectioni subiectos cum omnibus eorundem subditis in veteris religionis cultu

et observatione, prout nunc sunt, libere et sine quovis impedimento permanere permittet, ac ab aliorum desuper eos inquietantium iniuriis pro posse proteget, et reformationem concilii admittet.

Item cum ex diversis querelis ac certis argumentis Caesarea Majestas iampridem intellexerit, quibus artibus ac machinationibus nonnulli archiepiscopatum Magdeburgensem ac episcopatum Halberstatensem¹) eorumdemque ditiones et subditos ab veteri religione ac Imperii obedientia subtrahere, et suo dominatui ac tyrannidi subjicere conentur, idcirco, — quo ipsis pariter et sacro Romano Imperio Caesareaeque auctoritati consulatur, et illustrissimus dux Mauritius obedientiae suae fructum aliquem consequatur, ac ea, quae de sacrosancti concilii submissione hortatu sacrae Caesareae Majestatis promisit, alacrius exequatur, — eadem Caesarea Majestas eidem illustrissimo duci Mauritio protectionem praefati archiepiscopatus Magdeburgensis et episcopatus Halberstatensis<sup>2</sup>) committet atque decernet, talibus tamen pactis et conditionibus, quod tam ipse archiepiscopus Magdeburgensis atque episcopus Halberstatensis 3), quam inferiores praelati, ac alii quicunque sub iis existentes cuiuscunque status vel conditionis fuerint, ante omnia in antiqua religione libere permaneant; deinde vero etiam, ut omnia sua privilegia, libertates, consuetudines, proventus, redditus, jurisdictiones, reliquaque jura et presertim jus liberae electionis (dum tamen talem eligant, qui Caesareae Regiaeque Majestati gratus sit et illustrissimi ducis adversariis non addictus, aut ei merito suspectus) retineant; praeterea ut a sacro Romano Imperio sua quoque regalia ac investituras (ut prius) suscipiant, locumque, honorem ac statum consuetum in Imperio sine aliqua diminutione habeant, et contributiones, prout antea fecerunt, in Imperio solvant4); in quibus quidem ipse illustrissimus dux non modo ipsos neutiquam impedire, sed potius contra quoscunque (prout de hoc litteras reversales tam Caesareae Majestati quam etiam ipsi archiepiscopo et episcopo praefato, necnon capitulis et statibus eorundem dabit) protegere debebit. Vicissim vero ipsi archiepiscopus et episcopus praefati, eorumque vasalli ac subditi tenebuntur, nihil directe vel indirecte facere, seu (quantum in eis erit) fieri permittere, quod in ipsius illustrissimi ducis suorumque subditorum praeiuditium vel damnum cedere quoquo modo possit. Sed potius contra quoscunque in praefato protectionis seu commissionis jure eiusve occasione ipsum illustrissimum ducem Mauritium perturbare seu inquietare

<sup>1)</sup> V: N et N episcopatus.

<sup>\*)</sup> V: N et N episcopatuum.

<sup>3)</sup> V: ipsi N et N episcopi.

<sup>4)</sup> Die Worte et contributiones — solvant sehlen in V.

machinantes omnem eidem duci opem ac assistentiam reciproce impartiri (Imperatore tamen ac Romanorum Rege semper exceptis) ex auctoritate Caesarea praedictis archiepiscopo Magdeburgensi et episcopo Halberstatensi eorundemque vasallis ac subditis districte mandabitur. Ac praefatum quidem jus protectionis dictorum episcopatuum Caesarea Majestas eidem illustrissimo duci Mauritio in praesentiarum 1) quidem ad suae voluntatis beneplacitum duraturum concedit. Sed ubi negotium religionis per praefatum concilium determinatum fuerit, ac idem illustrissimus dux (ita uti supra dictum est) sacrosancti concilii decretis 2) se obedientem praestiterit, de eiusdem commissionis et protectionis ulteriori confirmatione Caesarea Majestas plenius ei providere neutique recusabit.

Quae<sup>3</sup>) quidem omnia in praedictis articulis contenta sacra Imperialis ac Romanorum Regia Majestas, necnon illustrissimus dominus Mauritius, Saxoniae dux, simul ita uti praemissum est, tractarunt, convenerunt, concordarunt et concluserunt, promisitque ac promittit respective alter alteri, quod bona fide sincere, realiter et cum effectu ea omnia et singula, quatenus unumquemque ipsorum concernunt, observabit, et, quantum in se erit, observari procurabit. In quorum omnium fidem et testimonium praedicta Caesarea ac Regia Majestas ipseque illustrissimus Saxoniae dux praesentibus litteris propriis manibus subscripserunt et sigilla sua impresserunt. Actum anno, mense, die et loco quibus supra.

Carolus Ferdinandus M. h. z. Sachsen etc. manu propria subscripsit.

Aufschrift: (Copia)4) tractatus inter imperatoriam ac Romanorum regiam Majestates et ducem Mauritium Saxoniae etc. Ratisponae die XIX. mensis Junii anno Dni MDXLVI. erectus et conclusus.

Rta (= Registrata).

<sup>1)</sup> Soll wohl heißen: vi praesentium.

<sup>3)</sup> hier sind in V die Worte eingeschoben: Caesareae Majestatis ceterorumque principum eidem adherentium exemplo.

<sup>\*)</sup> Der lette Abiat fehlt in V.

<sup>4)</sup> Durchgestrichen.

## Ignatius v. Loyola.

Bon

### Carl Mirbt.

Der Jesuitenorden füllt nicht nur ein inhaltreiches Kapitel in der Geschichte der römisch=katholischen Kirche, sondern hat für den modernen römischen Katholizismus geradezu grundlegende Bedeutung. Man mag die Politik der Kurie in den letten Jahrhunderten verfolgen oder die Fortschritte der Papstidee oder die Auseinandersetzungen mit Andersgläubigen, überall stoßen wir auf die Spuren dieser geheimnisvollen Korporation. den Bewegungen in der Theologie ist sie ebenfalls auf das engste verknüpft und die katholische Frömmigkeit hat sie so tief und nachhaltig beeinflußt, daß sie auf diesem Gebiet des kirch= lichen Lebens vielleicht ihre größten Triumphe davongetragen Von der Gesellschaft Jesu sind in der That umfassendere hat. Wirkungen ausgegangen als jemals vorher ober nachher von einem anderen Orden ober einer anderen ordensähnlichen Bemeinschaft. — Das Material, welches diesem Urtheil zu Grunde liegt, ist ein so ausgedehntes, daß auch die Erschließung neuer Quellen und die fortschreitende Spezialforschung schwerlich Anlaß dazu geben wird, dem Jesuitenorden eine bescheidenere Rolle in der Entwicklung der Papstkirche zuzuweisen. Wie sehr dagegen einzelne Abschnitte und Spisoden in der Geschichte des Ordens weiterer Aufklärung bedurften, haben die bekannten Arbeiten von Reusch bewiesen, zeigt auch das vor furzem erschienene Buch von Eberhard Gothein: Ignatius v. Lopola und die Gegenreformastion 1). Es entspricht der Bedeutung dieses großangelegten Werkes, wenn wir demselben einige Blätter widmen.

Die Aufgabe, das Leben des Ignatius und die Entwicklung und Ausbreitung der Gesellschaft Jesu im engsten Zusammenhang mit der Kulturgeschichte jener Zeit und als Stück der Gegenreformation darzustellen, dürfte in dieser Form noch nicht gestellt worden sein und auch nicht leicht wieder gestellt werden. Denn um sie in der Weise zu lösen, wie ce hier geschehen, bedurfte es einer gleichmäßigen Beherrschung der Geschichte des religiösen und des geistigen Lebens, der Geschichte der Theologie, der Geschichte der Kunft und der politischen Entwicklung, der völlig freien Verfügung über diese ausgedehnten Wissensgebiete. Die Bersuchung, diesen unermeglichen Stoff in seiner ganzen Breite vorzuführen, besteht für Gothein nicht. Die allgemeine Zeitgeschichte durchleuchtet nur die Darstellung und wird in mannigfachen Beziehungen verwerthet, aber sie wird nicht erzählt. Auch der Fortgang der reformatorischen Bewegung wird mehr vorausgesetzt als vorgetragen. Der große Reiz, welchen die Lekture des Buches gewährt, beruht zum nicht geringen Theil auf dieser den Meister verrathenden Selbstbeschränkung.

"Aus zwei Quellen ist die Gegenreformation entsprungen: aus der spanischen und aus der italienischen religiösen Kultur. Was die anderen Länder beigetragen hatten, kommt hierneben weniger in Betracht. Frankreich wie Deutschland haben sich in der Gegenresormation mehr empfangend als gebend verhalten. Aber auch unter jenen beiden Völkern hat der mächtigere Impuls bei den Spaniern gelegen. Das Resultat der Gegenresormation ist in gewissem Sinne die Hispanistrung der katholischen Kirche gewesen" — mit diesen Worten beginnt das erste Buch, die "Genesis der Gegenresormation". Sie leiten zugleich "die religiöse Entwicklung des spanischen Volks" ein, welche bei dieser Beurtheilung der Gegenresormation der Ausgangspunkt der gesammten Darstellung werden mußte. Es ist eine dem Empfinden

<sup>1)</sup> XII, 795 S. Halle, Niemeyer. 1895.

des übrigen Abendlands fremdartige Gedankenwelt, in welche der Leser eingeführt wird. Enger als bei irgend einem anderen Bolk sind hier Religiosität und Nationalität mit einander verbunden, beide stehen in ununterbrochenem Wechselverkehr und bedingen sich gegenseitig. Unter dem Schutz bes großen National= heiligen San Jago di Compostella stand der große Kampf gegen die Mauren, welchen das eine Geschlecht dem anderen als heilige Pflicht vererbte. Dieser Krieg, welcher die Jahrhunderte durch= zieht und die Rraft des Bolkes gestählt, den eigenthümlichen spanischen Nationalstolz und den Kultus der Reinheit Blutes, freilich auch die beispiellose Strupellosigkeit und die arglistige Verschlagenheit in der Wahl der Kampscsmittel geichaffen hat, war zugleich eine Bethätigung der Frömmigkeit, er galt der Behauptung der Race, aber ebenso der Behauptung des fatholischen Christenthums. Die einzigartige Verschmelzung von Bolksthum und Religiosität konnte in der That nicht bezeichnender sich äußern als in diesem endlosen Glaubenstampf. Und doch kam es im Mittelalter nicht nur zu kulturellen Beziehungen zwischen den sich befehdenden Nationen, sondern jogar zu einer Mischung der semitischen und der christlichen Kultur, in welcher die erstere sich als die überlegenere erwies. Gerade der berühmteste Repräsentant der spanischen Scholastik, originelle Raimundus Lullus illustrirt dieses Verhältnis. Erfüllt glühendem Eifer für eine universale Missionsarbeit der Kirche unter allen nicht christlichen Bölkern, war er zwar ein Todfeind des Averroismus, aber stand als Theosoph wie in seiner dialektischen Beweisführung und in seinen rationalistischen Prämissen und Zielen faktisch mehr als er selbst es erkannt hat eben unter dem Einfluß der arabischen Wissenschaft. Doch der Gegensatz gegen die semitische Race hatte sich zu tief in die spanische Volksseele eingefressen, als daß dieser geistige Austausch ihn hätte verwischen können. Im ausgehenden Mittelalter ent= zündet sich der alte Kampf auf's neue; die christlichen Nach= kommen jüdischer und maurischer Konvertiten, die Marranen und die Moriskos, werden das Opfer. — Diesem Durchdrungensein des gesammten nationalen Lebens von religiösen Gedanken haben

die Träger des Königthums vollauf Rechnung getragen und ihre Religiosität geflissentlich hervorgekehrt, selbst in Handlungen äußerer Selbstdemüthigung. Aber sie wußten damit große Selbständigkeit in der Verwaltung der Kirche zu verbinden. Haben sie auch für politische Zwecke Anschluß an Rom gesucht, jo dachten sie doch nicht daran, die Staatsomnipotenz aufzugeben. Es gelang ihnen, was keinem anderen Lande möglich gewesen ist, mit Sulfe der Inquisition ein vollendetes Staatskirchenthum zu schaffen, welches den Papst allerdings respektirte, aber für die Eroberung Roms durch Karl V. doch nur eine Bertheidigung zu finden wußte, die hinter der schärfsten Kritik ber Rurie seitens der Reger nicht zurückblieb. Bu den eigenartigen Zügen des spanischen Volkslebens gehört auch Popularität der Theologie und die theologische Bildung der höheren Rlassen. Ein Hauptverdienst daran hatten die Universitäten, welche dadurch, daß sie sich den Humanismus assimilirten, es ermöglichten, daß die Theologie ihre dominirende Stellung an den hochschulen behauptete. In enger Berbindung mit der Kirche, aber in dienender Stellung, hat der Humanis= mus in Spanien sich ausgewirft. Erasmus, der hier sein Rirchenideal verwirklicht sah und eine begeisterte Aufnahme gefunden, vermochte ihm jedoch nicht zu einer dauernden Herrschaft zu verhelfen. Seinem Geist und seinem Witz zollte man allerdings Bewunderung, aber seiner Führung hätte man sich doch nur dann unterworfen, wenn er wirklich das gewesen ware, wofür man ihn zunächst gehalten hatte — eine Stüte der Kirche. Mit dieser Rirchlichkeit vertrug sich ein weitverbreitetes Bibelstudium. Buchdruck ermöglichte die Zugänglichmachung der Übersetzungen an die Laienwelt, und dieselbe befand sich noch während bes ganzen 16. Jahrhunderts im Besitz derselben! Daß der Protestantismus bei dieser Lage der Dinge auch in Spanien Eingang gefunden hat, ist begreiflich. Aber wenn er auch in dem Todesmuth seiner Bekenner eine bewundernswerthe sittliche und religiöse Kraft an den Tag legte, volksthümlich ist er niemals Er vermochte es nicht, in den breiten Schichten des Volkes festen Fuß zu fassen und blieb auf die höheren

Gesellschaftstreise beschränkt. Und auch hier verdankte er seine Erfolge in erster Linie dem Umstand, daß er sich der in dem spanischen Geistesleben tief eingewurzelten Mystik zu bemächtigen Diese spanische Mystik berührt sich allerdings, wie nicht anders zu erwarten, in gewissen Grundgebanken mit der Mystik anderer Länder und anderer Zeiten, aber stellt doch einen eigenthümlichen Typus dar. Weit von allem Quietismus entfernt, zeigt sie sich von einem intensiven Drang zum Handeln erfüllt, und die chiliastischen Vorstellungen, welchen sie sich hingab, haben hier ganz und gar nicht erschlaffend gewirkt, vielmehr diese Richtung noch gestärkt. Das Verlangen nach Konzentration ber Seele sucht in eingehender Selbstbetrachtung sich zu befriedigen, aber damit verbindet sich zugleich eine Reigung zum Abenteuer, melche wieder in die Welt hinausführt und wesentlich die Popularität der Eremiten und Bcaten in der großen Menge begründet hat, die auch dem dunklen Gebiete ber Zauberei lebhaftes Interesse zuwandte. Der von der Kirche als heilig gepriesenen Mystik fehlte nicht das Gegenbild, die ketzerische Mystik der Alumbrados. Bas dieser eigenthümlich war, ist schwer zu sagen. Fast scheint es, als ob überhaupt keine feste Grenzlinie die beiden Formen der Mystik getrennt hat und als ob nur immer dann das Vor= handensein der heterodozen Mystik konstatirt wurde, wenn die Gefahren, welche der Autorität der katholischen Kirche von einer auf eigene Weise befriedigenden Mystik jederzeit drohen, aus irgend welchem Anlaß Beachtung fanden. Denn wollen den Menschen zu der Vereinigung seiner Seele mit Gott, ju dem "Gebet der Seele" vorbereiten. Bu dem Zweck wird 3. B. in dem geistlichen Abc Djuna's innere Sammlung, asketische Enthaltsamkeit, vor allem aber die Versenkung in die Leidensgeschichte Christi empfohlen. Dazu gehört auch nach der heiligen Thereja das Opfer des Intellekts und des Willens, denn sie erzeugen den Zustand völliger Gelassenheit, in welchem der Priester als Heilsvermittler nicht mehr nöthig war und auch das Vollbringen "guter" Werke seinen Reiz verlor. Diese Autonomie konnte allerdings der Ausgangspunkt höchst bedenklicher Anschauungen und Handlungen werden, aber dies war ein nur mögliches Extrem.

In Wirklichkeit beugte sich auch der Mystiler unter den Zauber einer energischen und virtuosen Askese, hat auch selbst in der "Demuth" sich geübt gerade in der Form demonstrativer Selbsterniedrigung. — In der That es war eine eigenartige Welt, die der Spanier sich geschaffen, in ihren Kontrasten wie in ihrer nationalen Färbung nur aus der Geschichte des abgeschlossenen, auf sich allein gestellten Volkes zu verstehen.

Spanien war ber Boben, welchem Ignatius entstammte und welcher sein Denken und Wollen bestimmt hat, aber Italien wurde der Hauptschauplatz seines Wirkens. Hier trug das religiöse Leben einen wesentlich anderen Typus ober besser, es entfaltete sich in einer großen Mannigfaltigkeit von Typen. Die große Masse bes Bolks fand bie Befricbigung seiner religiösen Bedürfnisse in einem Christenthum, das unter Formen christlichem Gepräge das alte Heibenthum treu bewahrt hatte. Wie noch heutzutage geschah dies in vollster Naivetät, und die Kirche versuchte nicht, daran etwas zu ändern, denn der massive Aberglaube war harmloser Art und nicht einmal unbequem, da die Heiligen dabei nicht zu furz kamen und vor allem die Verchrung des Priesters darunter nicht litt. Nehmen wir noch hinzu, daß die scharfen Züge der spanischen Religiosität, Fanatismus und Glaubenstampf, hier gänzlich fehlten, jo könnte man bei An= legung des Maßstabes der mittelalterlichen Kirche von einem relativ befriedigenden Zustand reden, wenn sich nicht später herausgestellt hätte, daß weite Kreise von heidnischen Bolksvorstellungen jo völlig beherrscht wurden, daß dieselben die Rirche überhaupt nicht in Anspruch nahmen und von dem christlichen Glauben taum irgend welche Kenntnis bejagen. Erheblich beffer stand es um das Bürgerthum der Städte, welches sich den religiösen Sinn erhalten hatte und auch die firchlichen Formen der Frömmigfeit bewahrte, mit denen das gesammte Leben auf's engste verwachsen war. Es war kein Zufall, daß Savonarola wesentlich von dieser Seite her unterstütt worden ist. Neben diesen breiten Gesellschaftsschichten spielten die Kreise der Humanisten numerisch feine Rolle, aber sie überragten jene als die geistigen Führer und waren eben damit die im letten Grunde ausschlaggebende

Gruppe. Wie sie sich zu Christenthum und Kirche stellten? Gothein macht barauf ausmerksam, daß die Träger der italienischen Renaissance, abgesehen von einer kleinen Minorität, niemals auf ein positives Verhältnis zur christlichen Religion haben verzichten wollen, daß sie derselben durch die Wiedergabe religiöser Empfinzdungen in Dichtung wie bildender Kunst gedient haben. Freilich, die Herausstellung des Werthes der ursprünglichen Quellen würde ein noch größeres Verdienst begründet haben, wenn der italienische Humanismus die Urkunden des Christenthums hätte davon prositiren lassen.

Das Auftreten der Reformation führte die katholische Kirche in die größte Krisis hinein, welche sie jemals erlebt hat; aber diese Erschütterungen haben ihr einen großen Dienst geleistet. Denn die Zwangslage, wenigstens soweit sich selbst zu reformiren, um wieder konkurrengfähig zu werden, drängte zur Gelbstbefinnung und führte zur Neubelebung ihrer Institutionen. Dies geschah mit solchem Erfolg, daß, als sie zum Angriff vorging und da= mit das Zeitalter der Gegenreformation eröffnete, diese große Kraftprobe von ihr glänzend bestanden wurde. Für diesen Um= wandlungsprozeß wurde die große Katastrophe, welche 1527 über die ewige Stadt hereinbrach, insofern bedeutungsvoll, als dieselbe mit einem Schlage die religiöse Frage in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rückte. Selbst die Päpste legen davon Zeugnis ab, wenn sie auch nichts Ernstliches gethan haben, weder Clemens VII., dem es zwar nicht an gutem Willen zu aber an Klarheit und Entschiedenheit, noch jehlen schien, Paul III., der allerdings durch die Einsetzung der Reform= tommission das Vertrauen der Kreise erwarb, welchen die Besserung der Kirche wirklich am Herzen lag, aber regiert hat, ohne die Erwartungen zu befriedigen, die man auf ihn sette. Dagegen herrschte eine wahrhaft religiöse Stimmung in der Sodalität der göttlichen Liebe, jenem freien Berein von Männern verichiebenen Standes, welche die Beseitigung eines Hauptschabens des kirchlichen Lebens sich zur Aufgabe setzten, indem sie auf die Hebung des geistlichen Standes ihr Augenmerk richteten. Ihr Einfluß ist nicht gering anzuschlagen, wenn berselbe auch mehr

indirekter Urt gewesen ist. Denn sie hat nicht nur in Rom, sondern auch in anderen Städten die wahren Freunde der Reform mit einander zusammengeführt. Auch in der Damenwelt bilden fich ähnliche lose Vereinigungen. Diese Außerungen des Bedürfnisses nach religiöser Gemeinschaft waren etwas neues, bas gilt auch von der Art, wie man dasselbe befriedigte. Denn hier sam auch der Laie zu Worte, und die Frömmigkeit, welche man pflegte, trug nicht mehr einseitig asketisches Gepräge, wenn man auch gern für längere oder fürzere Zeit die Stille des Klosters zu seclischer Erholung aufsuchte. Indes trieb auch das Mönchthum eine neue Blüte, von den Franziskanern sondern sich ab die Kapuziner. Die Neubildung als solche war freilich nicht ein Beweis von der Lebenskraft des mönchischen Ideales, sondern von seiner Erstarrung. Es will einem schwer in den Sinn, daß in der That nur das Verlangen, die spitze Kapuze statt der runden zu tragen, zur Gründung eines neuen Ordens geführt hat. Tropdem fand derfelbe Protektion und Aufmerksamkeit seitens der gebildeten Areise, nicht wegen jener Absonderlichkeiten, sondern weil er, wesentlich nach dem Hinzutritt Bernardino Ochino's, sich auf die Predigtthätigkeit warf. Daß seine Redner die seit Beginn der Reformation beliebt gewordenen dogmatischen Fragen auf der Kanzel behandelten, erklärt ihre Popularität; weil sie "die Freiheit des Geistes" verkündigten, murden sie allerdings sehr bald verdächtig. Gleichzeitig hat der alte Benc= diktinerorden den Versuch gemacht, der neuen Zeit sich anzubequemen, er that es auf anderem Wege. Der Entschluß, die Pflege der Kunft und Wissenschaft in seinen Klöstern heimisch zu machen, ist für ihn selbst bedeutungsvoll geworden, noch bedeutungsvoller später für die Geschichte der Wissenschaft! Aber wichtiger als die Neubelebung einer einzelnen ihrem Wesen nach weltflüchtigen Organisation ward die religiöse Restauration der ganzen Rirche. Das Verständnis von der Nothwendigkeit derselben war vorhanden, und auch die Männer fehlten nicht, die an diese Riesenarbeit ihre besten Kräfte zu setzen bereit waren und besonders qualifizirt erscheinen konnten, da sie selbst nicht nur religiöses Interesse mitbrachten, sondern auf der Sohe der

Bildung ihrer Zeit standen. Was sie erstrebten, war nichts anderes, als durch Überführung der Renaissancebildung in die Rirche, durch die Berschmelzung von Christenthum und Humanismus der Kirche neues Leben einzuhauchen, sie zu reformiren. Der Traum, auf diesem Wege dieses Ziel zu erreichen, ist nicht nur damals und nicht nur in Italien geträumt worden. Andere glaubten darin das Heilmittel zu finden, daß sie, ohne selbst die Bildungsgrundlage der Zeit zu verlassen, dem Protestantismus weitgehendes Entgegenkommen möglichst bewiesen. ein Persönlichkeiten, welche wir in dem Dienst dieser Reformbestrebungen der einen oder andern Richtung finden, waren an Geistesart und Charakter sehr verschieden, auch in ihrer religiösen Haltung und Begabung, aber sie treffen darin zusammen, daß sie alle, Sadoletus wie Contarini, gescheitert find und alle, mehr ober weniger, mit dem Makel der Haerese belastet wurden. Der Vor= wurf des Lutherthums ist damals rascher und unbedachtsamer seitens der offiziellen Organe der Kirche erhoben worden, als es dem Wohle derselben entsprach. Von der oppositionellen Haltung, welche zu allen Zeiten sich gefunden hat, und einem flüchtigen Berührtsein von evangelischen Gedankenkreisen zu einem Anschluß an den Protestantismus war ein großer Schritt, durch Pietatsermägungen ebenso sehr wie durch die Macht der Gewohn= heit erschwert. Diese Einsicht fehlte der Kirche, und sie selbst hat den Verlust mancher ihrer Glieder verschuldet, indem sie die Unentschlossencn, Schwankenden und Halben in das gegnerische Lager trieb.

Die Taktik, welche seitens der römischen Kurie schließlich adoptirt wurde, war eine wesentlich andere. Sie gründete sich darauf, daß man sest entschlossen war, Dogma und Versassung der Kirche als unantastbare Größen zu behandeln, dagegen sür das Gebiet des praktischen Lebens die Nothwendigkeit von Resiormen zuzugeben, aber ihren Vollzug den kirchlichen Gewalten zu reserviren. Materiell lief die für nothwendig erachtete Resgeneration der Kirche auf eine Repristination des mittelalterlichen Katholizismus in seinen reinen Formen hinaus. Träger und Repräsentant dieses Reformprogramms der Kurie und damit der

Gegenreformation überhaupt, war Caraffa. Es hatte eine Zeit gegeben, wo dieser Mann für den Reiz des humanistischen Reformideals nicht unempfänglich gewesen war, aber dann war er der Arbeit seines Freundes Cajetan Thiene beigetreten, den Weltflerus durch die Rückfehr zur apostolischen Disziplin, vor allem der Armuth, zu heben, hatte in der strengen Handhabung der Inquisition das Heilmittel gegen die Reperci erkannt und war der rücksichtsloseste und energischste Vorkämpfer der reaktionären Rirchenpolitik geworden, bessen Eintritt in das Kardinalskollegium ein Ereignis war, und dessen Erhebung zum Papst eine Wendung in der Geschichte des Papstthums bedeuten sollte. — Was für die Wiederherstellung des firchlichen Lebens schon durch einen einzelnen verständigen und eifrigen Bischof geleistet werden konnte, bewies die Wirksamkeit des Giberti von Verona. Er war aller= dings von anderem Schlage als Caraffa, denn von dem papst= lichen Hof, wo er zu Clemens VII. in intimen Beziehungen stand, zog er sich zurück, um seiner Residenzpflicht zu genügen, und gewährte den flüchtigen Humanisten Roms in seiner Bischofsstadt eine viel gepriesene Zuflucht. Aber in dem Ernst, mit dem er die Reform seiner Diözese betrieb, stand er hinter jenem eisernen Mann doch nicht zurück. Großes Gewicht legte cr darauf, daß er als Bischof völlige Freiheit des Handelns genieße, auch die Verfügung über die sonst dem papstlichen Stuhl reservirten Fälle. Er suchte weiter die Verwaltung der Diözese in seiner Hand zu konzentriren, durch Bisitationen, wie durch strenge Beaufsichtigung der Prediger. Um die intellektuelle und moralische Hebung des Klerus war er ebenso eifrig bemüht, wie um die Burudführung der Klöster zu den strengen Grundsätzen, welchen sie dienen wollten. Seine Fürsorge für den Gottesdienst kam in erster Linie der Predigt zu Statten, aber er erreichte auch häufigeren Genuß des Abendmahls und er ließ kein Mittel unversucht, um die Religiosität des Volkes zu fördern, durch die Einrichtung von Schulen und selbst durch Zugänglichmachung der heiligen Schrift im Auszug. Auch seine Beranstaltungen zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit zeugten von großer Einsicht, nicht minder sein Versuch, die dristliche Liebesthätigkeit zeitgemäß

umzugestalten, vor allem durch die Gründung der weitangelegten Genossenschaft der Caritas. Diese Fülle von fruchtbaren Ge= danken hat Giberti in seinen Konstitutionen niedergelegt und durch diejes Buch zahllose Anregungen ausgestreut, vor allem janden sie einen fruchtbaren Boden bei Carlo Borromeo. — Der Umstand, daß in dieser Weise Männer in hohen firchlichen Umtern für eine Reform des geistlichen Lebens sich ernstlich interessirten, mußte die Aussichten auf eine wirkliche Durchführung derselben wescntlich steigern. Aber es war nicht minder werthvoll, daß dieselben auch populär wurden und aus der Mitte des Bolkes heraus Unterstützung fanden. Schon die aufopfernde Liebes= thätigkeit des Venetianers Miani war in dieser Richtung bedeutungsvoll, denn dieser "A. H. Francke des 16. Jahrhunderts" handelte nach sehr gesunden Grundsätzen, indem er die jungen Pfleglinge in seinen Waisenhäusern planmäßig zur Arbeit erzog. Bur festen Organisation seiner Gesinnungsgenossen konnte er bei jeinem Unabhängigkeitsgefühl sich nicht entschließen, aber nach seinem Tode ist dann die typische Weiterentwicklung der freien Genossenschaft zum Mönchsorden (Somascer) bald gefolgt. In Liebe zur Freiheit stand Philippo Neri hinter Miani nicht zurück, an Volksthümlichkeit hat er ihn weit übertroffen. Er war ein Original, wie man es selten findet und wohl überhaupt nur auf italischem Boden möglich war, in seiner Lebensweise ein Chniker und von einer Vorliebe für das Burleske, die ihn auch dann nicht verließ, wenn es sich um ernsthafte Dinge handelte. Schlagender Wit und Menschenkenntnis, fröhliches Wesen und souverane Verachtung aller Umgangsformen machten den Verkehr mit ihm anziehend und pifant. Manchen überredete er, in das Kloster zu gehen, indes er selbst wohlweislich draußen blieb; den Dämonen war er ein gefürchteter Gegner durch die Ohrfeigen, mit welchen er die Besessenen zu behandeln pflegte; in seinem Bunderglauben zeigte er eine Naivetät, die von dem Gemüth eines Kindes zeugte. In erster Linie aber ist der Name Philippo Neri's mit dem Oratorium verknüpft, welches die täglichen Busammenkunfte der ersten Christengemeinde nachbilden sollte und ein in der That einzigartiges Gemeinschaftsleben unter seinen

durch kein Gelübde gesesselten Mitgliedern herzustellen wußte. Der aristokratische Caraffa hat den "guten Pippo" niemals verstanden und hat als Papst auch über das Oratorium scharf geurtheilt. Mit welchem Recht, zeigt die Thatsache, daß aus den kirchengeschichtlichen Vorträgen, die Cäsar Baronius vor den Genossen dieses Vereines gehalten hat, seine Annalen erswachsen sind! —

Folgten wir bisher bem Gebankengang Gotheins, um von dem reichen Inhalt und von dem Aufbau des ersten grundlegenden Abschnittes seines Werkes eine Vorstellung zu geben, so ist in dem zweiten Theil, welcher das Leben des Ignatius von Loyola und die Gründung der Gesellschaft Jesu behandelt, vor allem die Auffassung der Persönlichkeit des Ignatius von Interesse. In erster Linie ist es die Betonung der spanischen Herkunft desselben, auf welche wir hinzuweisen haben. Daß Ignatius durch und durch Spanier gewesen ist, in seinem Empfinden wie in seinem Denken, und daß er überhaupt nur aus dem spanischen Nationalcharakter verstanden werden kann, ist eine These des Verfassers, für welche das gesammte Buch den überzeugenden Nachweis liefert. Wenn schon der auf dem Krankenlager gefaßte Entschluß, ein Heiliger zu werben, und mehr noch seine erste Ausführung an das Ausziehen auf Abenteuer erinnert, so war die Vorstellung von der Pflicht des Glaubenskampfes ihm geradezu in Fleisch und Blut übergegangen. Nur ein Zufall hat den tanm genesenen Ritter daran verhindert, einen maurischen Ebelmann, der über die Jungfräulichkeit der Maria ungebührlich sich geäußert hatte, auf der Landstraße niederzustechen, und noch zwei Jahre vor seinem Tode hat der Gedanke eines Religionskrieges gegen Nordafrika ihn ernstlich beschäftigt. Spanische Art war auch die große Zurückhaltung, die er in Bezug auf seine Plane zu üben pflegte, und das reservirte Wesen, welches ihn nicht nur für die Besucher, jondern auch für die Bewohner des Collegium Romanum mit dem Nimbus des Geheimnifvollen umgeben hat. Die Gesellschaft Jesu, welche stets nur zur Hälfte ein Leben der Offentlichkeit geführt hat, hat besonders in dem Institut der geheimen Icsuiten diese Neigung ihres Gründers

jestgehalten, eine Einrichtung, deren Existenz schon für die Zeit des Ignatius so sicher nachgewiesen werden kann, daß jeder Versuch ihrer Ableugnung mehr ein Beweis von Dreistigkeit ist als von Klugheit. Auch die Einführung der systematischen Spionage gehört hierher. Da sie dem nächsten Zweck, der Kontrolle der Ordensmitglieder, entsprach, trug man kein Bedenken, die unausbleiblichen Früchte des Denunziantenthums mit in den Rauf zu nehmen, die Untergrabung von Treue und Glauben. Daß auch Ignatius selbst von diesen Wirkungen nicht unberührt geblieben ift, denn es sind Falle unzweifelhafter Zweizungigkeit bei ihm jestgestellt worden, hätte freilich Anlaß geben können, die An= gemessenheit jener Einrichtung einer Nachprüfung zu unterziehen. Die Thatsache, daß man sie tropdem dauernd festgehalten hat, findet die wohlwollendste Erflärung, wenn man an die Strupellosigkeit in der Wahl der Mittel erinnert, welche dem Spanier zur zweiten Natur geworden war. Über das bekannte Wort "ber Zweck heiligt die Mittel" existirt eine kleine Literatur. Wir haben hier zu demselben keine Stellung zu nehmen, aber wollen nicht unterlassen, auf ben kleinen, von Gothein mitgetheilten, gerabe in seiner Harmlosigkeit werthvollen Beitrag hinzuweisen, daß Ignatius es nicht verschmäht hat, seine Fertigkeit im Billardspiel ju benuten, um den Berlierenden zur Theilnahme an den Exerzitien zu bewegen. Das Beweismaterial, welches für die faktische Beltung jenes Grundsates sonst herangezogen zu werden pflegt, ist bekanntlich gravirenderer Art. Auch die Kunst des bedächtigen Abwartens, die fühle Berechnung, war ein Erbe seines Volkes. Sie hat die Politik des Ignatius in einer Weise beherrscht, daß jedes seiner Arbeitsfelder reichliche Belege darbietet. Ein gutes Beispiel ist die oft wiederholte Anweisung an seine Schüler, den Fremden stets den Ansang des Gespräches zu überlassen, sich jelbst aber den Ausgang zu bewahren. Sie sollten den Stein der Weisen besitzen, jegliches Metall der Unterhaltung in Gold zu verwandeln. — Und was verdankte Ignatius in religiöser Beziehung seiner Heimat! Nicht nur, daß hier die große Erichütterung stattfand, welche seinem Leben eine neue Wendung gegeben hat, seine Religiosität hat auch von dorther ihr

dauerndes Gepräge empfangen, den Stempel der spanischen Mystik. Sein leicht erregbarcs Gefühl machte ihn für die Schauer der Andacht des Kreuzfahrers empfänglich und befähigte ihn, in Visionen zum Himmel emporzusteigen und die Geheimnisse des Jenseits zu schauen. In Manreja sieht er bei der Wandlung der Hostie Christus als weißen Strahl in dieselbe herabsteigen und schreibt noch in späterer Zeit in sein Tagebuch: "Beim Messelesen sprach ich mit dem heiligen Geist; mit denselben Thränen und gleicher Hingebung schien mir's, daß ich ihn sähe und fühlte in ausdrücklicher Klarheit und in der Farbe einer Feuerflamme in ungewöhnlicher Weise. Während ich den Altar ordne, und nachdem-ich im Gewande war, und beim Zelebriren große innere Erschütterung, viele und sehr heftige Thränen und Schluchzen; das Wort versagt mir oft. Hierauf ein hohes Gefühl und Gesicht: unsere Frau, höchst gnädig, neben dem Bater, jo daß ich beim Gebet vom Bater zum Sohne und bei der Ronsefration nichts empfinden und sehen kann als nur sie, die Theil und Pforte der großen Gnabe ift, die ich im Geist spure. Sie zeigt mir bei der Konsekration, daß in dem Fleisch ihres Sohnes auch das ihrige gegenwärtig ist mit so hoher Einsicht, daß man es nicht schreiben kann." Was er selbst erlebte, dazu hat er dann in den Exercitia spiritualia planmäßig anleiten Aber niemals sind ihm diese Erleuchtungen Selbstzweck gewesen, sie waren ihm stets nur ein Übungsmittel, um durch dieselben in den Zustand leidenschaftsloser Ruhe und vollkommener Gelassenheit und Willenlosigkeit zu gelangen, in welchem der Mensch die Stimme Gottes in seinem Innern vernimmt, dann von hier aus — zum Handeln fortzuschreiten. Wie hoch Ignatius dieje Gelassenheit als Boraussetzung für bedeutsame Entschlüsse und Alte geschätzt hat, beweist die Thatsache, daß er in diesem Zustand die Verathungen über die Verfassung des Ordens vornehmen ließ. Das Ergebnis derselben murde badurch zu einem Werk göttlicher Inspiration. — Wenn die spanische Mystik die Gelassenheit forderte, d. h. den Sieg über die Regungen menschlicher Leidenschaftlichkeit, so stellte sie damit eine Aufgabe, welche in dem spanischen Nationalcharafter wichtige Anknüpfungs=

punkte fand. Denn diese Gelassenheit war im Grunde nichts anderes als die Übertragung einer Tugend auf das religiöse Gebiet, von welcher der Spanier sehr hoch dachte, die Tugend der Selbstbeherrschung. Ignatius hat dieselbe sich vollständig zu eigen gemacht und bewies dies in außerordentlich kritischen Situationen. Als Pariser Student hat er durch seine Ruhe sich vor Prügelstrafe gerettet; bei der Haussuchung, welche Papst Paul IV. in unbegründetem Mißtrauen über das Profeshaus verhängte, affistirte er persönlich; dem scharfen Angriff der Sorbonne auf den Orden begegnete er mit gemessener Höflichkeit; auch als Angeflagter vor den Inquisitionstribunalen in Alcala und Sala= manca verlor er seine Sicherheit des Auftretens nicht. Was sich ihm selbst bewährt hatte, forderte er dann auch von anderen, den Verzicht auf die Liebe zu Blutsverwandten, soweit dieselbe mit Erregung des Gefühls verbunden ist, wie die masvolle leiden= schaftslose Rede auf der Kanzel. Um der rascheren Bewegungen des Herzens völlig Herr zu werden und jede Aufwallung im Reime zu ersticken, bedurfte es freilich einer langen Schulung. — Ein Hauptmittel waren neben den Exerzitien die religiösen Meditationen. Für Ignatius ist es nun in hohem Grade charakteristisch, daß er selbst hier mit großem Nachdruck jeder Überschwenglichkeit entgegentritt. Den Genossen, welche bereits zur Mortifikation der Scele gelangt sind, gesteht er nur kurze Bebetsübungen zu, regelt in nüchterner Geschäftsmäßigkeit sogar die Dauer des Meggottesdienstes genau und stellt dem opfernden Priester einen Kontrolleur mit ber Sanduhr zur Scitc, um dann jede Abweichung von der gewährten halben Stunde mit einer Strafe zu belegen. — Ühnlich wie den Meditationen erging es den asketischen Übungen, auch diese verloren für Ignatius den absoluten Werth, welchen man sonst ihnen beimaß. In Manresa hat er sich denselben unterzogen, hat auch einmal während seines Aufenthaltes in Paris den Weg von hier nach Rouen während des Winters in drei Tagen barfuß zurückgelegt, ebenso hat er Faber und Lainez recht beträchtliche Fasten auferlegt, und sogar die Selbstgeißelung kommt bei den Scholaren in Anwendung. Aber sehr früh, schon in Manresa, hat Ignatius den Standpunkt

erreicht, daß alle derartige Leistungen nur disziplinaren Werth haben, Erziehungsmittel sind, und hat infolgedessen die freiwillige Übernahme von Bußübungen irgendwelcher Art — verboten. In der Regel wünschte Ignatius reichliche und gute Mahlzeiten, hatte seine Freude an dem guten Appetit der jungen Leute, brachte ce auch wohl fertig, daß er freiwillige Hungerkünstler noch Abends aus den Betten holte, um sie eine Strafportion verzehren zu lassen. Man sieht, Ignatius erkannte ben Werth förperlicher Gesundheit und Frische als Voraussetzung für ernste Daher hat er auch für planmäßige Leibesübungen der Schüler gesorgt. — Eine gleich freie Stellung nahm Ignatius zur Armuth ein. Auf seiner Pilgerfahrt nach Jerusalem hat er die Armuth in ihrer härtesten Durchführung kennen gelernt und zu pädagogischen Zwecken einzelnen das Betteln auch später noch zuweilen verordnet, aber schon der Verzicht auf das Armuthsgelübde bei dem ersten Zusammenschluß der Gesellschaft auf dem Montmartre zeigt, daß er in Bezug auf dasselbe eigenartige Vorstellungen hegte. Die weitere Entwicklung des Ordens brachte ihn in eine schwierige Lage. Einerseits bewährte sich der Grundsat der Unentgeltlichkeit aller von demselben verrichteten Leistungen, mochte es sich um Messen handeln oder um Beichten oder Predigten, als ein Agitationsmittel ersten Ranges, auf der anderen Seite nöthigte die Ausbreitung des Ordens, die Anlegung fester Niederlassungen und die dauernde Übernahme seelsorgerlicher oder erzieherischer Funktionen dazu, diesen Unternehmungen eine sichere Grundlage zu verschaffen, d. h. Besitz zu erwerben. entschied sich in diesem Dilemma, welches an die Schwierigkeiten des Franziskanerordens im 13. und 14. Jahrhundert erinnert, dahin, daß die Professen und formirten Koadjutoren die personliche Armuth behalten und nur von milden Gaben leben jollten, während die Kollegienhäuser Besitz erwerben dürften. Da jene die Volljesuiten waren, so ließ sich die Behauptung, daß der Orden als solcher dem Armuthsideal nicht entsagt habe, selbst dann noch mit einem Schein von Recht vertreten, als er in er= staunlich kurzer Zeit zu großen Reichthümern gelangt war. Aber es bedurfte eigentlich nicht einmal einer solchen Sophistik. Denn

Ignatius verstand unter Armuth gar nicht die absolute Besit= losigkeit, sondern die Freiheit von jeder Lust am Besitz, völlige Unempfindlichkeit gegenüber den bestrickenden Reizen des= selben, einen Zustand der Indifferenz, in welchem der Mensch, einer Bildsäule gleich, völlig unberührt bleibt, ob er mit Lumpen umhüllt wird, oder ob man ihn mit Edelsteinen schmückt, die souveräne Nichtachtung des Geldes als solchen. Es war für ihn lediglich ein Machtmittel, aber freilich ein unerläßliches, und er hat immer verstanden, die Quellen zu finden. — Ignatius hat sich also nicht nur von der Anschauung, daß die asketische Leistung etwas in sich Werthvolles darstellt, emanzipirt, sondern er hat auch mit den herkömmlichen Vorstellungen von dem Werth der Armuth gebrochen. Fügen wir nun noch hinzu, daß er ichon vor der eigentlichen Ordensgründung sich von dem Gedanken los machte, daß seine Genossen eine gleiche Tracht haben müßten, so ist es klar, daß die Schöpfung des Ignatius über den engen Rahmen eines Mönchsorbens von Anfang an hinausstrebte und mehr ein Verein von Priestern war. Auf der anderen Seite boten die Gelübde den Mitgliedern und deren Organisation doch auch wieder viel Berührungen mit den mönchischen Korporationen. Er nahm in der That eine Mittelstellung zwischen Wonchthum und Weltklerus ein. Es läßt sich nicht leugnen, daß Ignatius in allen biesen Magnahmen und Grundsätzen von dem Herkommen mannigfach abwich. Sein praktischer Sinn, welcher Besentliches und Unwesentliches unterschied und nur das erstere zu erhalten suchte, und die Mystik, welche ihn frei gemacht hatte gegenüber den äußeren Formen des religiösen und firchlichen Lebens, wirkten hier zusammen. Ohne diese Beweglichkeit wäre er unfähig gewesen, die Welt mit seinen Planen zu umspannen und auf geistlichem Gebiete zu erreichen, was ihm ohne die Ratastrophe von Pamplona vielleicht auf weltlichem beschieden gewesen wäre.

Hat die Denkweise und Gewohnheit seines Heimathlandes Ignatius durch sein ganzes Leben begleitet, so ist die Art, wie er seine Mission aufgefaßt und durchgeführt hat, nicht minder dadurch beeinflußt worden, daß er ursprünglich Offizier gewesen

Schon die Bezeichnung seiner Genossen als Compania de Jesus ist hierfür charakteristisch, denn er dachte sich dieselben als ein streitfertiges Fähnlein, als eine Schar von Elitekampfern, gewissernaßen als eine Mustertruppe, die im Unterschied von der großen Menge eine Garde mit dem Namenszeichen Jesu sein sollte — die Jesusstreiter im eminenten Sinn! Daß dieselbe in ihren Annalen so große Erfolge zu verzeichnen gehabt hat, ver= dankt sie der vortrefflichen, streng militärisch durchgeführten Organisation, welche in kunstvoller Gliederung die zahlreichen und mannigfaltigen Kräfte zu einem einheitlichen Ganzen zusammenschloß, jeden an den richtigen Plat stellte und über jeden frei und sicher verfügen konnte. Ignatius wußte, daß dieses Ziel nur er= reichbar war, wenn es gelang, eine Disziplin zu schaffen, welche den Einzelnen dem Vorgesetzten völlig unterwarf, ihn zu einem willen, losen Werkzeug machte. Doch ist nicht außer Acht zu lassen, daß der berühmte jesuitische "Gehorsam" nicht nur durch den militärischen Charakter des Ordens gefordert worden ist, also durch Nütlichkeitserwägungen, sondern auch eine religiöse Wurzel Denn er ruht zugleich auf jener durch die Mystik hergestellten Seelenstimmung, die völlige Gelassenheit war die Probe darauf, ob dieselbe wirklich erreicht war. Daraus erklärt sich die unerbittliche Strenge, mit welcher Ignatius an diesem Gehorsam festgehalten hat und schonungslos gegen jede Art von Auflehnung eingeschritten ist, gerade auch, wenn dieselbe in Gestalt geistiger Selbständigfeit auftrat, denn diese konnte die größten Gefahren bringen. Zu dem Gehorsam, wie ihn Ignatius erstrebte, gehörte dann auch, daß der Einzelne den Zweck des Ordens und den Dienst in diejem Orden zu seinem Lebenszweck, und zwar dem einzigen machte. Damit war der Bruch mit der Familie, die Loslösung vom Baterland, der Berzicht auf rein wissenschaftliches Streben gegeben, auch die Fernhaltung von firchlichen Würden; denn das Herz sollte ganz dem Orden gehören. — Ein jolches Aufgeben ber eigenen Persönlichkeit konnte nicht anders zu Stande kommen als durch eine jorgfältig plan= mäßige Erzichung; sie ist auf dem militärischen Grundcharafter des Ordens aufgebaut. Wie der Soldat nicht jogleich in den Rampf

geschickt wird, sondern erst eine lange Schulung auf dem Exerzierplat durchmachen muß, so hat Ignatius für seine jungen Krieger die "Übungen" veranstaltet, — die exercitia spiritualia, sein großes Meisterstück. Auf die leibliche Askese hat Ignatius mehr und mehr herabgesehen, die seelische hat er hier in ein System gebracht, in welchem die sinnlichen Empfindungen zu ihrem Rechte kommen, wie die religiösen Gefühle und moralischen Regungen. Es enthält für den Nichtkatholiken viel fremdartige Elemente, aber der ans Wunderbare grenzende Erfolg diefer Übungen hat den unanfechtbaren Beweis geliefert, daß ihnen eine gewaltige Kraft innewohnt. Ob sie das Ziel, vollständige Befreiung des Willens von der Sünde, erreichen? Icdenfalls verläßt welcher ihnen sich unterzogen hat, das Ordenshaus, erfüllt mit dem Geist seiner Bewohner. Um eben dieser Wirkung willen sind die Übungen von Anfang an auch Nichtjesuiten zugänglich gemacht worden, wenn auch meist in abgekürzter Form, und sie haben sich als ein ausgezeichnetes Mittel der Propaganda erwiesen. — Aber Ignatius beherrschte nicht nur die Technik der geistigen Dressur, er war zugleich ein Feldherr. Man hat ihn nicht nur General genannt, sondern er war auch ein solcher, und zwar ein Heerführer im großen Stile. Er bewies sich als solchen nicht nur damals, als ihn jene kriegerischen Unternehmungen gegen Nordafrika beschäftigten und er zur Unterdrückung des Piraten= unwesens die Erbauung einer ständigen Flotte empfahl, sondern vor allem auf dem Kriegsschauplatz, wo mit anderen Waffen zu fampfen war. Die feine Strategie, mit welcher er seine Borposten vorschob nach Deutschland, nach Österreich, nach Frankreich, Benedig, Portugal, die meisterhafte Taktik, jeden Terrainvortheil auszunüten, nur erreichbare Aufgaben sich zu stellen und auf die wichtigen Punkte sich zu konzentriren, die Planmäßigkeit in der Ausbildung und Verwendung seiner Genossen, sowie die jorgfältige Abschätzung ber Kräfte des Gegners, alle biese Gigenichaften tamen hier zur Bethätigung und Entfaltung und zeigen, wie bedeutungsvoll die militärische Vergangenheit des Ordensstifters für seine Schöpfung gewesen ist. Und berselbe Mann vergaß auch über dem Großen das Kleine nicht, war von einer

peinlichen Pünktlichkeit in der Erledigung seiner Angelegenheiten. In seiner Hand liesen die Fäden der über die ganze Welt zersstreuten Gesellschaft zusammen, und er hatte doch noch Interesse dasur, daß für die Sottanen seiner Zöglinge in Rom gutes Tuch aus Flandern bestellt wurde, verfolgte die Interna der einzelnen Kollegienhäuser, sann nach, wie man das Duellunwesen beseitigen könne. Sein dem König Iohann von Portugal erstheilter Nath ging kurz dahin: wie der Fordernde, so solle auch der, welcher die Heraussorderung annimmt, Leben, Ehre und Vermögen verlieren.

Aber noch andere reiche Gaben hat das öffentliche Wirken des Ignatius geweckt. Die Art, wie er in Barcelona, Alcala und Salamanca für seine Übungen Genossen zu gewinnen weiß, wie es ihm dann gelingt, aus den Tausenden von Pariser Studenten gerade die für seine Zwecke geeigneten Bersonlichkeiten herauszufinden, und wie er jeden dieser Männer von einer anderen Seite zu fassen versteht, zeigt ihn als einen Birtuosen des Berfehrs. Die Quelle dieser frappirenden Kunst der Menschenbehandlung war seine erstaunliche Menschenkenntnis und diese wiederum war das Ergebnis sorgfältigster Selbstbeobachtung. hatte sich selbst zum Objekt von ernsten Studien ge-**E**r macht schon in Manresa und hat dann ununterbrochen durch eine rücksichtslose Analyse sein seelisches Leben pathologischem wie physiologischem Gesichtspunkt, man möchte fast sagen wie ein wissenschaftliches Problem, erforscht. der Ertrag seiner eigenen Erfahrungen, daß er dann die Seelsorge auf die Seclenkunde gegründet hat, und es ist klar, daß die Exerzitien überhaupt nur von einem Mann entworfen werden konnten, welcher mit allen Regungen des menschlichen Herzens vertraut war. — Die Verwendung dieser Menschenkenntnis wurde durch die Gabe unterstütt, in allen Verhältnissen sich rasch zurechtzufinden und allen Ständen wie einzelnen Persönlichkeiten sich anzuempfinden. Auf die Ausbildung dieser Fähigkeit auch bei seinen Schülern hat Ignatius das größte Gewicht gelegt, und der Erfolg hat ihm Recht gegeben. Denn die große Popu= larität, welche die Gesellschaft bald erlangte, wurzelte wesentlich

in der liebenswürdigen Akkomodation ihrer Vertreter an die Bedürfnisse und Neigungen ihres Publikums, in ihrer Schmiegsamfeit und Biegsamkeit, in ihrer Gabe, alles zu verstehen und alles zu verzeihen. Das im Auftrag des Ignatius von dem Rektor des Collegium Romanum, Olave, verfaßte Directorium« (1554) ruht in seinen Anweisungen über das Verhalten in der Beichte auf diesem Grundsatz. Welche Versuchungen und Bejahren dieselbe umschloß, hat erst die Folgezeit herausgestellt, als die Konsequenzen der kasuistischen Morallehre sich geltend Wurde im Beichtstuhle das größte Entgegenkommen bewiesen, so sollte der Prediger auf der Kanzel alles vermeiden, was Anstoß erregen konnte, vor allem jede abfällige Außerung über die staatliche Obrigkeit ober die kirchlichen Behörden. die strifte Beobachtung dieser Vorschrift legte Ignatius das größte Gewicht und hat selbst Lainez scharf getadelt, als dieser einmal auf die Simonie der Kurie hingedeutet hatte. Zu einer Zeit, da es galt, das erschütterte Vertrauen zu der alten Kirche neu zu begründen, schien ihm der summarische Ausschluß aller Kritik ebenso unerläßlich wie die Fernhaltung dogmatischer Erörterungen. Später als sich dieses Todtschweigen nicht mehr bewährte, haben gerade die Jesuiten das Genre der Kontroverspredigt gepflegt. Der Übergang von dem einen zu dem anderen Verfahren bot ihnen keine Schwierigkeiten, war lediglich eine Frage der Taktik. — Beichte und Predigt haben von Anfang an in der Thätigkeit der Jesuiten einen hervorragenden Platz eingenommen, auch schon bevor ihnen durch päpstliches Privileg die ganze katholische Christenheit ausgeliesert wurde. Aber die Interessen des Ignatius reichten weiter. In Rom hat er sich zeitweise um die Bekehrung von Juden bemüht, doch war er viel zu sehr Opportunist, um durch einige Erfolge, die er übrigens geschickt auszunuten wußte, sich dauernd an diese entsagungsvolle Arbeit binden zu lassen. Dann hat er verwaister und verlassener Knaben sich angenommen; trat durch die Gründung eines Martha-Hauses, wie durch die Reform tief gesunkener Nonnenklöster in den Kampf gegen die Unsittlich= keit ein, erwärmte sich für Pläne zur sozialen Hebung der Bauern in Sizilien, furz, begann thatkräftig den Dienst auf dem unermeglichen Gebiet dristlicher Liebesthätigkeit. Gleichzeitig beschäftigte ihn die äußere Mission, vor allem waren es die Fortschritte des großen Franz Aaverius, welche er mit regem Gifcr verfolgt hat. — Ein Gegengewicht gegen die in dieser Bielseitigkeit liegende Gefahr der Zersplitterung suchte er darin, daß er sich nach Kräften dem Eingehen von festen und dauernden Berpflichtungen entzog. Auch war er im Stande, in kluger Selbst= beschränkung eine Thätigkeit einzustellen, Beziehungen abzubrechen und an ihn herantretende Anforderungen zurückzuweisen. Schroff hat er den spanischen Damen den Rücken gekehrt, als diese ihm lästig wurden, und er that ce, obwohl diese Jüngerinnen es an Hingebung nicht fehlen ließen und er ihnen große Unterstützung Den Antrag auf Übernahme ber Inquisition in verdanfte. Sizilien hat er abgelehnt, während er ihre Leitung in Portugal acceptirte und damit den Grund legte für eine wichtige Phase in der Geschichte des Ordens. Auf die Dauer war jedenfalls ber Grundsat, nur anzuregen, bald bieses, bald jence anzufassen und in steter Bewegung von der einen Aufgabe zur anderen zu eilen, undurchführbar, aber Ignatius hat sich nur widerwillig dazu verstanden, die Kraft des Ordens festzulegen. dem Übergang desselben zur Lehrthätigkeit war er sehr zurückhaltend, und er ließ sich durch die Umstände vorwärts treiben. Die Unterweisung des eigenen Nachwuchses war der bescheidene Anfang; der weitere Fortgang gehört der Geschichte der Universitäten und der Geschichte der Pädagogik an. Auch gegenüber einem anderen Gebict hat Ignatius sich zuerst ablehnend verhalten, auf welchem der Orden dann nicht minder große Triumphe davon tragen sollte, sobald er sich demselben zuwandte, — dem Gebiet der Politif. Da die religiösen Fragen der Zeit zugleich politische waren und da der Orden gerne die Beichtväterstellen an den Fürstenhöfen mit seinen Leuten besetzte, so mar eine Berührung mit der Politik unausbleiblich. Un Gelegenheit, hier seine hervorragende diplomatische Befähigung zu erweisen, hat ce Ignatius nicht gefehlt. Alls Salmeron mit einem Begleiter durch Papst Paul III. nach Irland und Schottland gesandt wurde, rustete er sie für diese gesahrvolle Sendung mit einer Instruktion aus, welche zu den lehrreichsten Schriftstücken gehört, die von der Hand des Meisters überliefert sind. Und mochte er politische Gespräche unter Ordensmitgliedern hassen und es ernst meinen mit dem internationalen Charakter der Gesellschaft, er war viel zu sehr ein geborener Politiker, um nicht gegebenenfalls für seine Zwecke auch die Machtmittel weltlicher Staaten und die Konjunkturen der Weltlage zu verwenden und auch in die inneren Angelegenheiten eines einzelnen Staates sich einzumischen. Gegenüber der Kritik der Sorbonne erklärte er, daß das letztere stets nur im Interesse der regierenden Gewalten geschehe.

Die Beurtheilung des Ignatius wird dadurch erschwert, daß wir es mit einem verschlossenen Charafter zu thun haben. Er konnte allerdings offenherzig sein, wie beispielsweise in einer fritischen Situation gegenüber Papst Paul III., aber er war es dann aus Überlegung. Auch an Heiterkeit und herzlichem Lachen hatte er seine Freude. In dem Collegium Romanum hielt er einen Buffo, um auch durch Wit auf die Böglinge zu wirken, und er brachte es fertig, über sich selbst zu scherzen, daß er das lange Krankenlager nach seiner Verwundung ruhig ertragen habe in der Hoffnung, wieder enge Stiefel tragen zu können. nicht diese kleinen Büge gaben dem Manne das Gepräge, sondern die große Zurückhaltung, von der es nur fraglich sein konnte, wie weit dieselbe Naturanlage war, wie weit Schulung. — Für die Schätzung des religiösen Faktors in Ignatius können selbst= redend nur die Normen der Kirche maßgebend sein, welcher er dienen wollte. Bei Anlegung dieses Maßstabes hat er gerechten Anspruch auf die Anerkennung, daß das römisch=katholische Christenthum in jener spezifisch spanischen Färbung in ihm wirklich die bestimmende Macht gewesen ist und daß er für dasselbe gelebt hat. Andernfalls hätte er nicht der Stifter einer religiösen Gemeinschaft werden können, wäre er vor allem nicht dazu befähigt gewesen, auf seine Rirche einen tiefgehenden, religiösen Ginfluß auszuüben und derselben neues Leben einzuhauchen. Die Gefahr des Mystikers, gegen die organisirte Kirche, gegen ihre Gnadenmittel und gegen ihr Dogma gleichgültig ober gar oppositionell zu werden, hat für ihn niemals bestanden. Tropdem ist seine Rechtgläubigkeit

mehrfach verdächtigt worden und die Inquisition hat ihn in ihre Kerker geworfen. Zum Mitleid mit anderen Opfern derselben haben diese Erfahrungen ihn jedoch nicht bestimmt, sie haben ihm nicht einmal zu Erwägungen über die Angemessenheit der Institution selbst Anlaß geboten, denn ihre Nothwendigkeit stand ihm fest. Ohne Zaudern überlieferte er einen Schüler des römischen Kollegs, der in den Verdacht der Keperei gekommen war, den Häschern der Inquisition, und als ihn Canisius um Rath fragte, wie Österreich wieder zum Glauben gebracht werden konne, lautete sein Rezept: erst muß die Regerei ausgerottet werden, dann erst lassen sich die Mittel erörtern, wie die echte Religion zu stärken ist. — Der Subjektivismus des Regers war ihm zuwider und doch hat er selbst in dem eigenen religiösen Leben einem weitgehenden Subjektivismus gehuldigt. Schon seine Hingabe an die Mystik überhaupt könnte dafür geltend gemacht werden, in weit höherem Maße aber gilt dies von der Art, wie er sich die Herrschaft über dieselbe gewahrt hat. Denn wenn seine lebendige Phantasie in fühnem Fluge von der sinnlichen Welt zu dem Schauen jener Mysterien sich erhoben hatte, trat plötlich ein anderer Faktor in Thätigkeit: Ignatius "erkennt", daß die einen Erleuchtungen der Intellekt. Offenbarungen Gottes sind, die anderen vom Teufel herrühren, er "beschließt" den Erleuchtungen ein Ziel zu setzen, wenn das Beitmaß, welches er ihnen zugewiesen hat, erreicht ist, in ganz gleicher Weise, wie er die Seelenkampfe durch den Entschluß, nicht mehr rückwärts zu schauen, plötslich abgeschnitten hat. Diese verstandesmäßige Regulirung der religiösen Empfindungen hat allerdings Ignatius vor Schwärmerei bewahrt, aber es war nicht eine religiöse Prophetennatur, welche diesen Weg empfahl, sondern das Auskunftsmittel eines grübelnden Dialektikers, der das Glück oder Unglück hatte, einen scharfen Verstand und ein lebhaftes Gefühl zu besitzen, und beide mit einander in Harmonie zu bringen versuchen mußte. Zweifel an ber Richtigkeit seines Urtheils und seiner Eindrücke werden ihm fern gelegen haben, fühlte er sich doch als ein außerlesenes Werkzeug Gottes, dessen Offenbarung er den Namen des Ordens verdankte! — Die

starke Neigung zur Selbstbeobachtung, welche Ignatius charakterisirt, könnte ihn als zum Klosterleben prädestinirt erscheinen lassen, aber er hat nur ganz vorübergehend den Gedanken gefaßt, Mönch zu werden. Der ungezügelte Thatendrang, der ihn bis in das Alter nicht verlassen hat, trat schon auf dem Krankenlager hervor und trieb ihn in die Welt hinaus, gerade als er der Welt entsagen wollte. Die Aufgaben, welche er sich gesteckt hat, sind im Laufe der Zeit mannigfachen Schwankungen und Veränderungen unterworfen gewesen, das Ideal des geistlichen Helden= thums wird abgelöst durch das Ideal, den Mitmenschen zu helfen. Da Ignatius die Frage des Bedürfnisses der Hülfe vom Standpunkt der römisch=katholischen Kirche aus stellte und auch von hier aus den Begriff der Hülfe bestimmte, so war im Grunde sein Ziel nichts anderes als die Ausbreitung der römisch-katholischen Kirche über die ganze Erde. Die Lage der Dinge aber führte zur Spezialisirung dieser Generalidee in folgende Einzelaufgaben: Ausbreitung des katholischen Christenthums unter den nichtchristlichen Bölfern, Durchdringung der katholischen Kirche mit wahrhaft katholischem Geist, Bernichtung der anderen drist= lichen Kirchen, der Reger. Diese Zweckbestimmung, sowie das besondere Obedienzverhältnis, in welches der Orden durch das vierte Gelübde zu dem Papstthum trat, mußte, wie es scheint, die Gesellschaft Jesu in die bescheidene Rolle eines Werkzeuges in der Hand des jeweilig regierenden Papstes herabdrucken. Freilich hat die spätere Geschichte des Ordens den Beweis geliefert, daß ihm die Genügsamkeit abging, dauernd in dienender Stellung zu verharren, daß er in sich selbst den Zweck seines Daseins erblickte und nur so weit sich unterordnete, als dieser Sonderzweck dadurch gefördert wurde. Es ist nun von Interesse, daß bereits Ignatius in der kleinen, aber von ihm selbst für sehr bedeutungsvoll gehaltenen Frage, ob der Orden von dem Chorgesang bei dem Hochamt sich dispensiren dürfe, nur widerwillig und scheinbar dem Verbot des Papstes Paul IV. sich gejügt hat.

Überblickt man die Thätigkeit des Ignatius, so ist seine Arbeitskraft frappirend, mehr noch die Vielseitigkeit seiner Gaben

und Interessen, seiner Beziehungen und Berbindungen. Michel Angelo finden wir unter seinen Verehrern. Umsomehr fällt es auf, daß er zur theologischen Wissenschaft kein Verhältnis bejaß und nur über eine dürftige theologische Bildung verfügte. Wohl hat er eifrig studirt, aber nur in den Jahren, welche er speziell seiner geistigen Ausbildung widmete. Daß für ihn theologische Probleme existirt haben und er den Trieb verspürte, den Inhalt seines Glaubens an Schrift und Kirchenschre zu prüfen, ist nicht zu erweisen. Ignatius ist niemals ein Theolog gewesen und in dieser Beziehung hinter bem Studiengenoffen in dem Kolleg von Sankt Barbara zurückgeblieben, welcher sein größter Antipode werden sollte, hinter — Calvin. Daß die Gründung des Jesuitenordens aber auch für die Entwicklung der Theologie insofern bedeutsam geworden ist, als derselbe zur Ausbildung der Theorie des Handelns geführt wurde und damit zur Bearbeitung der Ethik, kommt für Ignatius selbst birekt nicht in Betracht. — Hat er gegenüber der theologischen Wissenschaft sich ausschließlich rezeptiv verhalten, so ist er auf den Arbeitsfeldern, welchen sein Herz gehörte und welchen er seine volle Kraft zuwandte, erheblich selbständiger gewesen, zum Theil sogar schöpferisch. Freilich lassen sich gerade für bedeutsame Handlungen und wichtige Einrichtungen, die er getroffen, die Vorbilder nachweisen. In seinem charitativen Wirken folgte cr offenbar jenem Miani, für die Wandersechjorge, die er etablirte, hatte er das Beispiel der Bettelorden, selbst die Originalität der Exercitia spiritualia ist durch den Hinweis auf älterere Hand: bücher der Mystik angesochten worden, und seine Gehorsamsdoktrin hat ihren Vorläufer in der schroffen Geltendmachung des dritten der mönchischen Gelübde. Aber gerade die beiden zulett genannten Beispiele zeigen doch auch wieder, daß Ignatius nicht lediglich kopirte oder herübernahm, sondern die Anregungen, welche ihm aus der apostolischen Zeit und dem kirchlichen Leben in Bergangenheit oder Gegenwart zuströmten, selbständig verarbeitete. Die Gedanken und Ersahrungen anderer wurden, indem sie seinen Beist passirten, sein Eigenthum und trugen den Stempel seiner Art, wurden dadurch erst geeignet, in das wohlgeordnete Gefüge seines Systems von Organisationen aufgenommen zu werden. Der jesuitische Gehorsam ist bei aller formalen Übereinstimmung mit dem Gehorsam anderer Orden thatsächlich etwas anderes gewesen, denn es handelte sich hier nicht um eine bloße Steigerung des Gedankens einer Schulung des Willens im Dienen, sondern um die Einführung der ganz neuen Vorstellung, daß es die Aufgabe sei, den Willen zu vernichten. Dies war aber nicht eine Verschärfung des alten monchischen Ideals, sondern die Normirung eines neuen, auf Grund einer neuen Beurtheilung der ethischen Aufgaben des Menschen. Neue Wege schlug Ignatius ein, indem er für seine Gesclichaft das höhere Schulwesen mit Beschlag belegte und durch dasselbe die humanistische Bildung nach ihrer formalen Seite zu verbreiten suchte. Neu war der Aufriß ber Verfassung bes Ordens als ganzen wie die Einführung der geistlichen Koadjutoren. Neu war die stolze Demuth, auf die kirchlichen Würden zu verzichten, in benen die anderen Orden ihren größten Ruhm erblickten, etwas neues auch die Entwerthung der leiblichen Askese, neu vor allem die Art, wie er die Zweckmäßigkeit zum leitenden Princip seines Handelns und zur ersten Ordensmazime erhob. Die Persönlichkeit des Ignatius entbehrt also nicht der Driginalität, aber nicht in ihr lag das Geheimnis jeiner Erfolge und seine Bedeutung, sondern in der Einheitlichkeit und Geschlossenheit der von ihm erhobenen Forderungen, in der Gewalt seines Willens, in der Zeitgemäßheit der von ihm empfohlenen Heilmittel. Im Princip war Ignatius gegen die Betheiligung an der Politik, aber faktisch hat er sie geübt; die Erziehung seiner Schüler war eine durchaus antinationale, und doch steckte in ihm selbst so viel nationalspanisches, daß das siegreiche Vordringen des jesuitischen Geistes in der römisch= katholischen Kirche des 16. Jahrhunderts als ihre Hispanisirung bezeichnet werden kann; den Exercitien lag die Tendenz zur spstematischen Ausbildung vollendeter Individuen zu Grunde, und doch hatte der Orden keinen Raum für Individualitäten, welche in die Schablone sich nicht leicht einfügten — das waren Gegensäte, man kann sogar sagen Widersprüche. Aber diese sind nun eben einmal ein Charafteristifum großer Männer.

Oft hat man Ignatius neben Luther gestellt, aber sie sind im Grunde inkommensurabel. Denn das Charisma der beiden Männer liegt auf verschiedenen Gebieten, und nur darin, daß jeder von ihnen die Kirche, der er angehörte, in epochemachender Weise beeinflußt hat, treffen sie zusammen. Viele glückliche Umstände sind Ignatius zu Statten gekommen, aber im letzen Grunde war es ihm doch nur dadurch möglich, diesen Sinslußauszuüben, weil er seine Zeitgenossen überragte, nicht nur durch einzelne Gaben und Vorzüge, sondern als ganze Persönlichkeit. Die römische Kirche im Zeitalter der Resormation hatte keinen Überfluß an großen Männern, der größte, den sie hervorgebracht hat, war Ignatius. —

Als der Orden in die Öffentlichkeit trat, hatte die Gesell= schaft, aus welcher er hervorgegangen, bereits eine Geschichte hinter sich. Die ursprüngliche Form der Vereinigung war die einer freien Studentenverbindung mit christlichen Principien gewesen. Der Übergang zu den festen Formen eines Ordens war erst später erfolgt durch den Ausbau der Verfassung. Gleich= zeitig mit dieser äußeren Umgestaltung der Korporation hatte ihr innerer Charafter dadurch eine grundsätliche Wandlung erfahren, daß ihr Programm, welches bis dahin wesentlich in der Übung der Charitas und der methodischen Schulung der Seele nach der Anweisung des Ignatius bestanden hatte, durch die Einführung der Verpflichtung zum Gehorsam gegen die Oberen in dem oben besprochenen umfassenden Sinn erweitert wurde, eine Beränderung, die nicht ohne Schwierigkeit durchzuseten mar. Im Großen und Ganzen sind die von Ignatius festgestellten Grundfaße und die von ihm getroffenen Ginrichtungen von dem Jesuitenorden festgehalten worden, auch in der späteren Zeit. welche über die von Gothein behandelte Periode hinausliegt. Doch fehlt es auch nicht an Abweichungen. Daß die von Ignatius schroff abgelehnte Leitung von Bruderschaften fallen gelassen wurde, geschah offenbar im Interesse bes Ordens, denn die zahl= reichen Kongregationen, welche dieser in's Leben rief, haben ihm vortreffliche Dienste geleistet, und solche Korrekturen des Meisters auf dem Gebiet der Pragis waren unausbleiblich. Principiell

bedeutsamer ist die Thatsache, daß seit 1593 dreizehn Jesuiten Kardinäle geworden sind! Aber der eklatanteste und zugleich solgenreichste Widerspruch zu dem Ordensstifter war der spätere Kamps gegen die Mystik. —

Die "Ausbreitung der Gesellschaft Jesu und die Gegenreformation" bildet den Gegenstand des dritten Buches. Dasjelbe schildert die glänzendste und in vieler Beziehung auch die interessanteste Periode in der Geschichte des Ordene. Denn die Fortschritte des Ordens auf fast allen Gebieten und in jast allen Ländern in dem ersten Menschenalter seines Bestehens sind durch feine Erfolge bes 17. Jahrhunderts überflügelt worden. haben es freilich verschuldet, daß die Tugend der Bescheidenheit in seiner Mitte keine Stätte gefunden hat, so wenig wie die Demuth, welche auch Ignatius nur in einer forcirten Weise zu üben verstanden hat. Seine erste Einführung stieß an den meisten Orten auf Schwierigkeiten, und es waren die Obrigkeiten, welche ihnen ben Weg bereitet haben, nicht die Sympathien des Volks. Das Urtheil über die Gesellschaft Jesu: "sie entziehe der ordentlichen Geistlichkeit ben Gehorsam, den geistlichen und welts lichen Obrigkeiten ihr Recht, den Unterthanen werde sie eine Last sein. Darum sei sie im Punkte des Glaubens gefährlich, eine Störerin des Kirchenfriedens, eine Umwälzerin des Mönchswesens und überhaupt mehr zur Zerstörung als zur Erbauung gceignet" ist schon 1554 von der Pariser Sorbonne gefällt worden. —

Auf Grund umfassender Literaturkenntnis und archivalischer Forschungen in München, Köln, Paris, Venedig und Florenz hat Gothein seinen Gegenstand behandelt, unter großen Gesichtspunkten, in plastischer Darstellung, mit weitherzigem Urtheil. Daß ein solches Werk in Einzelheiten zu Widerspruch heraussiordert und manche Fragen unbeantwortet läßt, ist selbstverständlich. Die hohe Schätung, welche der Versasser der religiösen Seite des italienischen Humanismus zu Theil werden läßt (S. 84 ff.), hätte eine eingehendere Begründung verdient, und es zeugt doch wohl von zu weitgehender Sympathie sür diese Richtung, wenn ihr Mißersolg auf kirchlichem Gebiet lediglich

darauf zurückgeführt wird, daß dieselbe nicht im Stande war, haltbare Organisationen in's Leben zu rufen. Es war vielmehr ihr Mangel an positiver religiöser Kraft, welcher die Schuld trug, daß sie überall dort bei Seite geschoben wurde, wo man nach dieser Verlangen trug, und an der Fähigkeit ober Unfähig= keit, religiös zu fördern, die Brauchbarkeit einer Richtung bemaß. Das hat niemand besser erkannt als eben der Mann, in dessen Gedankenkreis Gothein so meisterhaft sich eingelebt hat. — In den sorgfältigen Ausführungen über die spanische Mystik und die Stellung des Ignatius zu derselben vermißt man die Klarstellung bes Berhältnisses derselben zur Sünde. Die centrale Stellung der Sündenerkenntnis und die tiefe Erfassung des Begriffs Sünde in dem Empfinden des deutschen Mystifers erregt das Verlangen nach Information über die korrelate Sachlage bei dem spanischen Mystiker. Da die mangelnde Ticke des Begriffs Sünde für die ganze Moral des Jesuitenordens verhängnisvoll geworden ist, würde der Leser es dankbar empfunden haben, wenn die Auffassung der Sünde bei Ignatius herausgestellt worden wäre. — Ein anderes unerledigt gebliebenes Problem betrifft den Zusammenhang zwischen der jesuitischen Moral und der scholastischen Kasuistik. Das geschichtliche Verständnis der ersteren ist durch die Dunkelheit, welche noch immer über diesen Beziehungen zu der vorangegangenen Zeit schwebt, außerordentlich erschwert. Es ist zu vermuthen, daß die Enthüllung derselben insofern eine Entlastung des Ordens sein würde, als mahr= scheinlich sich herausstellen würde, daß er im wesentlichen tradi= tionelle Theorie und traditionelle Prazis fortgesetzt hat, freilich in laxester Handhabung. Über das eigenthümlich Neue der "Jesuitenmoral" unterrichtet also Gothein nicht, auch darüber nicht, wie die Moralgrundsätze des Stifters zu denen des späteren Ordens sich verhalten. Doch finden sich über diesen letteren Punkt wenigstens einige Andeutungen, und der Autor könnte gegen diese Zumuthung überhaupt Verwahrung einlegen, da die Frage streng genommen außerhalb seiner Aufgabe liegt. — Bei der Besprechung Seripando's, des Generals der Augustiner (S. 485 f.), wird über diesen Orden in einer Weise geurtheilt, als ob derselbe vor anderen mit dem großen Theologen in geistiger Fühlung gestanden, von dem er den Namen hatte. Aber die Untersuchungen Kolde's haben derartig wohlwollenden Urtheilen den Boden entzogen. Auch die Behauptung, daß von Lainez zum ersten Mal die Lehre von der päpstlichen Unsehlbarkeit entwickelt worden ist und daß bisher nur ein Ansatz in dem Anspruch vorhanden gewesen, daß das Konzil nicht über dem Papst stehe (S. 496 f.), ist weder in ihrem ersten noch in ihrem zweiten Theil zu halten. Denn die Unsehlbarkeitsbestrebungen bestanden längst vor dem tridentinischen Konzil und lassen zurückverfolgen.

Bercits 1885 hat Gothein in den Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte ein überaus anziehendes Lebensbild des Ignatius entworfen. Daß vielfache Berührungen zwischen dieser Arbeit und dem hier besprochenen Buch stattfinden, ist selbstverständlich, aber der Fortschritt des letzteren liegt doch nicht nur darin, daß es auf breiterer Grundlage entworfen ist und infolgedessen dem Lejer einen ausgedehnteren Stoff vorführt, sondern die Stizze ist ausgereift zu einer Biographie, welche durch psychologische Analyse des Helden, in seinem Werden wie auf der Höhe des Wirkens, stets fesselt und zugleich in der Vorführung des kulturgeschichtlichen Hintergrundes Darstellungen von selbständigem Werth darbietet. Auch hier sind mit großem Geschick Epochen und Zustände und Zeitrichtungen durch typische Persönlichkeiten charakterisirt; eine Fülle lebensfrischer, scharf geprägter Gestalten zieht an dem Auge des Lesers vorüber. In der Vorrede finden wir die Worte: "ich habe mir stets gesagt, daß man bei der Darstellung von Zeiten, in denen die religiösen Fragen in theologischer Zuspizung die bewegenden Mächte sind, diesen Charafter nicht ungestraft verwischen darf. Ranke hatte in unerreichter, vielleicht unerreichbarer Weise in der Geschichte der Papste die politische und die Rulturgeschichte der Zeit in einander verflochten; Maurenbrecher hat einen großangelegten Versuch schon in den Anfängen aufgegeben; seitdem hat die politische Geschichte auch auf diesem Gebiete die Oberhand bekommen. Man be= achte z. B. nur, wie die Geschichte des (tridentinischen) Konzils

immer mehr als eine Reihenfolge politischer Verhandlungen bargestellt wird, und wie man sich deshalb auch immer mehr vom Verständnis dieser wichtigsten Vorgänge der restaurirten Kirche entfernt (S. III. IV)." Diesem Protest gegen das Überwiegen des politischen Elements in der neueren Reformationsgeschichte pflichten wir vollständig bei. Daß der Antheil der Politik an dem Fortgang der reformatorischen Bewegung festgestellt werden muß, steht natürlich außer Frage. Aber man gelangt zu einer Absurdität, wenn derselbe so gesteigert wird, daß die große Krisis des 16. Jahrhunderts schließlich den Eindruck erregt, als ob sie in Wahrheit nur eine Reibung von politischen, wirth= schaftlichen und sozialen Gegensätzen gewesen wäre. Wir stoßen hier auf eine ähnliche Erscheinung, wie die Geschichte der Kirche des Alterthums sie jett darbietet. Denn hier wird der Nachweis der Abhängigkeit der christlichen Kirche von ihrer heidnischen Umgebung in der Ausbildung der Verfassung, in der Entwicklung des Dogmas und in der Gestaltung des Kultus so weit geführt, daß man sich schließlich fragt, wie denn diese Rirche, welche nun wie ein Bettler dasteht, ber sich mit allem begnügen muß, mas man ihm abgibt, die alte Welt hat überwinden können.

Die Gothein'sche Biographie des Ignatius ist kein Nachschlagebuch — für die Zugänglichmachung des historischen Details hätte mehr geschehen sollen — aber ein Werk, welches wir zu den besten zählen, die in dem letzten Jahrzehnt erschienen sind.

## Wilhelm Wattenbach †.

Bon

#### Karl Beumer.

Mit Wilhelm Wattenbach ist einer der letzten jener Generation deutscher Historiker dahingegangen, die wir als Schüler Ranke's bezeichnen können, und der auch G. Wait, H. v. Sybel und W. v. Siesebrecht angehörten. Zwar ist Wattenbach nicht wie jene aus dem Seminar Ranke's hervorgegangen, aber sein Schüler ist auch er gewesen und hat, sich der von jenem auszgehenden Bewegung anschließend, seinen vollen Antheil beigetragen zu der Entwicklung der deutschen Geschichtswissenschaft zu jener Blüte, deren Höhepunkt längst überschritten ist.

Das besondere Gebiet, welches Wattenbach bebaute, war das Seistesleben des Mittelalters. Wie wenige andere nur hat er sich vertieft, ja hineingelebt in den Geist, die Anschauungs-weise, das ganze Leben jener früheren Jahrhunderte. Er hat nie die literarische Produktion als etwas für sich gesondert Bestehendes betrachtet, sondern stets in ihren Beziehungen zu der allgemeinen Kultur und der politischen Seschichte ersaßt, wie das vor allem in seinem Hauptwerke: "Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter" hervortritt. Neben dem Inhalt der Schristwerke wandte er sein Interesse auch ihrer äußeren Gestalt, den äußerslichen Bedingungen und Mitteln ihrer Herstellung, Verbreitung und Ausbewahrung zu. Weit enger als heute standen diese Dinge im Mittelalter in Verbindung mit dem geistigen Schaffen, das sie vielsach bedingten. Dieser Seite der Forschung ist

Bauenbat's zweites größeres Berk: "Das Schriftwesen des Mittelalters" gewidmet. Der Plan, diesem Buche ein größeres Berk üter die Geichichte der Schrift anzusügen, ist nicht zur Ausführung gekommen; doch hat er über dieses Thema zwei Keinere, aber für Unterricht und Praxis sehr wichtige Werke, eine "Anleitung zur lateinischen Paläographie" und eine "Ansleitung zur griechischen Paläographie" berausgegeben.

Die beiondere Richtung Wattenbach's erklärt sich zum Theil aus ieinem Lebens- und Bildungsgange. Er ist von der Philoslogie ausgegangen und hat auch als Historifer nie den Philologen verleugnet.

Battenbach' ift als Sohn eines Hamburger Kaufmanns am 22. September 1819 zu Ranzau in Holstein geboren, mo sein mütterlicher Großvater August v. Hennings als Administrator der Grafichaft Ranzau wohnte. In Lübeck, wohin die Mutter dem frühen Tode des Baters zog, besuchte er das Gymnasium. Hier hat er für das Leben dauernde Freundschaft geichlossen mit seinen Mitschülern Ernst und Georg Curtius und dem etwas älteren Emanuel Beibel, der später so manches Gedicht an ihn, den Vertrauten seiner stillen Liebe zu Bilhelm's jungfter Schwester Cācilie, richtete. Namentlich durch den Ginfluß seines Lehrers und Schwagers, des Projessors Joh. Classen, der mit Wattenbach's ältester Schwester verheiratet war, entwickelte sich bei diesem eine tiefe Neigung zum klassischen Alterthum, zu der er eine gründliche Kenntnis der alten Sprachen erwarb, die er immer gepflegt hat. Geibel rühmt in einem scherzhaften Jugend= gedicht neben seines Freundes turnerischen Leistungen Beherrschung der griechischen Sprache, und noch im hohen Alter hat Wattenbach in der Berliner Graeca neben Ernst Curtius gern griechische Schriftsteller gelesen. Nachdem Wattenbach im

<sup>1)</sup> Bgl. Daheim 11 (1875), 760, wo sich eine biographische Stizze sindet, die auf eigenen Auszeichnungen zu beruhen scheint. Ferner S. Löwensfeld, "Wilhelm Wattenbach" in den Preußischen Jahrbüchern Bd. 64, und R. Rosenmund im "Deutschen Tageblatt" (Berlin) Jahrg. 1889 Nr. 444/46. Mancherlei vereinzeltes Material über Wattenbach in den Briesen und Gedichten Geibel's, die in den Arbeiten von K. Th. Gaederp über Geibel.

Herbst 1836 die Schule verlassen, besuchte er zunächst noch ein Jahr das "akademische Symnasium" in Hamburg und bezog erst dann die Universität.

Die ersten Semester studirte er in Bonn. Bei Belder hörte er über Alterthumswissenschaft und von Lassen wurde er in das Studium des Sansfrit und der vergleichenden Sprachwissenschaft eingeführt. Bald zog ihn der Ruhm Otfried Müller's nach Göttingen. Er hörte das lette Rolleg des berühmten Gelehrten über Archäologie und schätte es als besonderes Glück, ihm persönlich nahe treten zu dürfen. Er hatte die Absicht, die Rückehr seines Lehrers in Göttingen zu erwarten, als dieser auf cin Jahr nach Griechenland reiste. Als seine Hoffnung durch Otfried Müller's plötlichen Tod in Athen getäuscht wurde, siedelte er nach Berlin über. Hier besuchte er außer den Vor= lesungen über Sprachwissenschaft und Alterthumskunde bei Bopp, Lachmann, Jakob Grimm und Boech auch historische Vorlesungen Ranke's, die zuerst seine Neigung der Geschichte zu= wandten. Zunächst aber blieb er Philologe, und auch die Differtation, mit der er 1842 zu Berlin promovirte: De quadringentorum Athenis factione, zu der ihn D. Müller an= geregt hatte, geht von philologischen Gesichtspunkten aus.

Nach Ablegung der höheren Schulamtsprüfung lehrte Wattenbach ein Jahr am Joachimsthal'schen Symnasium zu Berlin, an dem zugleich auch Giesebrecht als Oberlehrer thätig war. Durch diesen wohl ist er damals mit G. Herz in Berührung gekommen, der ihn 1843 an Stelle des nach Kiel berusenen Georg Waiz als Mitarbeiter für die Monumenta Germanias historica gewann. Dadurch vollzog sich die durch Ranke's Kollegien vorbereitete Wendung von der Philologie zur mittelalterlichen Geschichte.

So werthvoll nun immer für die Beschäftigung mit den Quellenschriftstellern des Mittelalters die philologische Bildung war, so galt es doch jett mit einem bis dahin fast unbekannten Bebiete vertraut zu werden und sich in einen ganz neuen Ideensteis einzuleben. In seinem Bestreben, die Welt des Mittelalters gründlich zu ersassen, wurde Wattenbach besonders gesördert durch

eine Forschungsreise für die Monumenta, die er im August 1847 antrat. Es handelte sich barum, die Schätze der österreichischen Klosterbibliotheken für die ihm übertragene Bearbeitung der österreichischen Annalen zu verwerthen. Die Reise führte ihn in eine Reihe österreichischer Klöster, so nach Admont, St. Florian, Kremsmünster. Überall wurde er von den geistlichen Herren gastlich aufgenommen. Indem so der Protestant längere Zeit als Gast unter ben Mönchen, fast wie einer der ihrigen, lebte, in Berhältnissen, die sich seit dem Mittelalter nur wenig verändert hatten, hat er neben einer Fülle von Kenntnissen über klösterliche und kirchliche Dinge vor allem die lebendige Anschauung des Klosterlebens gewonnen, die ihm für die Erfassung der Kulturwelt des Mittelalters von größtem Werthe Noch 50 Jahre später hat Wattenbach kurz vor seinem Ende in seinem letten Vortrage in der Berliner Akademie am dieses Jahres einleitungsweise die Eindrücke von seinem damaligen Aufenthalt in Admont wiedergegeben, in einer furzen Schilderung, welche durch Feinheit der Beobachtung, durch Anschaulichkeit und ein überzeugendes Lokalkolorit ausgezeichnet ist.

Im Frühjahr 1848 wurde die Fortsetzung der wissenschaftslichen Arbeit in Wien durch die politischen Ereignisse untersbrochen. Wie namentlich Wattenbach's Briese an Pertz (im Archiv der Monumenta) zeigen, nahm ihn eine Zeit lang die Politik ganz gefangen. Die Reise wurde abgebrochen und im nächsten Jahre vollendet.

Ein bereits weit gediehener Plan des Unterrichtsministers Grasen Thun, den norddeutschen Gelehrten durch ein akademisches Lehramt in Österreich sestzuhalten, wurde plöglich fallen gelassen. Nun habilitirte sich Wattenbach im Jahre 1851 an der Berliner Universität und kündigte Vorlesungen an über die Quellenschriststeller der deutschen Geschichte des Mittelalters und über Diplomatif und Handschriftenkunde; beides Gegenstände, die ihm durch seine Thätigkeit bei den Monumenten nahegerückt waren. Als erster Zuhörer meldete sich Ernst Dümmler, dem er später sein Hauptwerf widmete.

Nachdem Wattenbach vier Jahre als Privatdozent thätig gewesen war, ohne daß sich Aussicht auf Beförderung eröffnete, nahm er 1855 die Stelle eines königlichen Provinzialarchivars in Breslau an. In dieser Stellung hat er viel über schlesische Geschichte gearbeitet, auch am schlesischen Urkundenbuche thätig mitgeschaffen, daneben aber ist in Breslau sein Hauptwerk über Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter entstanden. Die Beranlassung mar eine Preisaufgabe ber Webekind=Stiftung in Göttingen, welche Georg Wait gestellt hatte. Wattenbach's Arbeit erhielt den Preis, tropdem Wait in dem ausführlichen Preisurtheil vielerlei an Plan und Ausführung auszusetzen fand. Wait hatte sich selbst mit dem Gedanken, ein solches Buch zu schreiben, früher getragen und sich, wie seine Übersicht über die deutsche Historiographie in Schmidt's Zeitschrift für Geschichtswissenschaft zeigte, einen ganz anderen Plan dafür gemacht. Auch schien ihm die Darstellung zu populär gehalten. Als das Werk 1858 im Druck erschien, fand es allgemein den wohlverdienten Beifall. Es machte seinen Verfasser wohl berühmt, trug ihm aber erst nach mehreren Jahren die Berufung in ein akademisches Lehramt ein. Im Jahre 1862 ging Wattenbach als ordentlicher Projessor nach Heidelberg.

Hier hat er das seit langer Zeit gesammelte Material über das Schristwesen vervollständigt und zu dem Buche gestaltet, welches 1871 erschien. War für eine ausgedehnte Lehrthätigkeit auf Wattenbach's besonderem Gebiet in der Studentenschaft heidelberg's nicht der rechte Boden, so fand dieser dafür Ersaß in regem geistigen Verkehr mit Kollegen, unter denen er namentslich mit Häusser, Zeller, Wundt und H. v. Treitschse in freundschaftliche Verdindung trat, sowie in der Anregung, die er weiteren Kreisen durch zahlreiche Vorträge gab. Wieder sollte er im Anssang der siedziger Jahre nach Wien berusen werden; nach langen Verhandlungen kam man überein, und wieder ließ man in Wien die Sache plößlich ganz wie vor Jahren fallen. Reichlich entschädigt aber wurde Wattenbach für diese Enttäuschung durch seine Verusung an die Verliner Universität, wo er 1873 eine Prosessur für historische Hülswissenschaften übernahm.

In Berlin fand er nicht nur den geeigneten Boden für seine akademische Lehrthätigkeit, sondern auch sonst ein weites Feld für seine Arbeitskraft. Als im Frühjahr 1876 die Neuorganisation der vom Deutschen Reiche übernommenen Monumenta Germaniae erfolgte, zu deren Leitung Bait berufen wurde, trat Wattenbach in die neue Centraldirektion ein und übernahm die Leitung der Abtheilung Epistolae und die mühevolle Redaktion des "Neuen Archivs der Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtskunde". Beibe Aufträge hat er erst im Frühjahr 1888 niedergelegt, nachdem er, seit Wait im Mai 1886 gestorben war, auch noch provisorisch die Geschäfte des Vorsitzenden der Centraldirektion wahrgenommen hatte. Redaktion der mit den Monumenten in einem gewissen innern Zusammenhange stehenden, unter dem Gesammttitel: "Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit" erscheinenden Sammlung von deutschen Übersetzungen wichtiger Geschichtsquellen des Mittelalters hat er bis zu seinem Ende fortgeführt. Seine lette Thätigkeit sogar scheint einer Revision ber Genueser Annalen für diese Sammlung gegolten zu haben.

Die Akademie der Wissenschaften wählte Wattenbach 1882 zum Mitgliede, und als solches ist er nicht nur in den regelmäßigen Vorträgen, sondern auch als Vorsitzender der akademischen Kommission für das kgl. preußische historische Institut in Rom thätig gewesen. Auch zum Mitgliede der Münchener historischen Kommission und des Verwaltungsausschusses des Germanischen Museums wurde er gewählt. Nach Holzendorsses Tode trat er an dessen Stelle in der Herausgabe der "Sammlung gemeinverständlicher Vorträge", die dieser mit Virchow begründet hatte. So sehlte es nicht an vielseitiger Vethätigung. Dabei mußte Wattenbach einen erheblichen Theil seiner großen Arbeitsetraft auf die mühevolle Vearbeitung der neuen Auslagen seiner Geschichtsquellen — die sechste erschien 1893 — und seiner anderen Bücher verwenden.

Wattenbach ist lange unvermählt geblieben. Seine Schwestern, Sophie, durch Geist, und Cäcilie, bis in ihr hohes Alter durch Annuth ausgezeichnet, schusen dem Bruder seit seiner Übersiedlung

nach Breslau eine schöne Häuslichkeit. Die ältere Schwester starb in Heidelberg, Cacilie begleitete den Bruder nach Berlin, wo das Haus der Geschwister der Mittelpunkt einer reichen und an= ziehenden Geselligkeit wurde, in der sich zu den alten Freunden wie Ernst Curtius, Zeller, Treitschke, zahlreiche neue einfanden. Rachdem Wattenbach im Frühjahr 1882 die geliebte Schwester verloren hatte, lebte er vereinsamt, bis der 65 jährige sich im Jahre 1884 mit seiner viel jungeren Cousine Marie v. Hennings verheirathete. Mit ihr hat er noch 13 Jahre in glücklichster Ehe bis zu seinem Tode verbunden gelebt. Wattenbach starb am 20. September, zwei Tage vor Vollendung des 78. Lebensjahres in Frankfurt am Main an einer Lungenlähmung, auf der Rücktehr von einer Erholungsreise, nachdem er sich bereits einige Zeit unwohl gefühlt hatte. Die trauernde Gattin bestattete auf dem Friedhofe zu Heidelberg neben seinen Schwestern.

Die Persönlichkeit des Verewigten zu zeichnen, ist schwierige Aufgabe für den Verfasser dieses Nachruses, der erst den fast 60 jährigen näher kennen lernte. Im Alter stimmt so manches nicht mehr mit den Zügen überein, welche uns aus der Jugendzeit berichtet werden. Auf mich hat Wattenbach den Gin= druck eines stillen, vornehmen Gelehrten gemacht, der meist in sich gekehrt schien, dabei aber an der Außenwelt lebhaften Antheil nahm und allen Personen, die sich ihm näherten, freundlich und wohlwollend begegnete. Von unermüdlichem Fleiß in der ernsten Arbeit bis in das höchste Alter, liebte er in den Stunden der Erholung die Freuden einer edeln und behaglichen Geselligkeit. Fremden gegenüber zurückhaltend und im größeren Kreise oft schweigsam, wurde er im kleinen, vertraulichen Kreise mittheilsam, bekundete das vielseitigste Interesse, reiche Erfahrungen, feine Beobachtungsgabe und erfrischenden Humor. Seine Milde und Rachsicht im Urtheil über andere ist ihm zuweilen mit Unrecht als Schwäche ausgelegt. Es war nicht leicht, das innere Gleich= gewicht seiner harmonischen Natur zu stören und sein natürliches Wohlwollen zu verscherzen. Geschah es aber, so konnte er einem tiefen Unwillen den fräftigsten Ausdruck geben; so, als er sich

genöthigt jah, halb versteckte Angriffe auf Waiß, die sich bald nach dem Tode des Freundes hervorwagten, zurückzuweisen.

Vom politischen Parteitreiben hielt er sich möglichst fern, seiner Überzeugung nach war er gemäßigt liberal; seine Abneigung gegen Preußen wegen dessen Politif in der schleswig-holsteinischen Frage, die er in den 60 er Jahren mit Wait und vielen Landsleuten theilte, hat sein kräftiger deutscher Patriotismus später völlig überwunden. Im Mittelpunkte seines politischen Denkens und Fühlens stand die Liebe zum Baterlande und zum deutschen Volke. Die eifrigste Thätigkeit widmete er dem deutschen Schulverein, in dem er eine leitende Stellung einnahm. Noch Pfingsten dieses Jahres hat er auf einer Versammlung in Jena mit einer Ansprache gegen die Bedrückung der Deutschen in Böhmen laute Begeisterung geweckt. Auf einer sciner vielen Reisen, die er namentlich in der Heidelberger Zeit unternahm, kam er nach Siebenbürgen und lernte bort den um feine Existenz ringenden deutschen Volksstamm kennen. Seitbem unterhielt er freundschaftliche Beziehungen zu zahlreichen Siebenbürger Sachsen, vor Allem zu dem evangelischen Landesbischof Teutsch. Reine Gelegenheit versäumte Wattenbach, wo er für die bedrängten Bolksgenossen etwas thun, sie unterstützen und ermuthigen konnte. Noch im vorigen Hefte dieser Zeitschrift hat er mit warmen Worten eine Schrift angezeigt, welche für die Bedeutung jenes Bolfes und seines Existenzkampfes in weiteren Rreisen Verständnis schaffen will.

Was die historische Wissenschaft dem Vercwigten dankt, wird freilich nicht erschöpft, aber doch im Kerne erfaßt durch den Hinweis auf sein Hauptwerk: "Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter."

Wir können uns heute nur schwer den Zustand der Hülflosigkeit vorstellen, in dem sich vor dem Erscheinen dieses Werkes
jeder befunden haben muß, der an die Quellen unserer älteren Geschichte herantreten wollte. Nur ein geringer Theil der Quellen lag bereits in brauchbaren Ausgaben der Monumente vor. Für die große Masse des Stoffes war der Forscher angewiesen auf mangelhafte und zerstreute Drucke. Ein kundiger

Führer fehlte. Auch die bereits erwähnte Übersicht, welche Wait in den 40 er Jahren veröffentlicht hatte, genügte nicht. Wattenbach's Buch gab nun auf einmal Alles, was man brauchte, und nicht nur das Nothbürftige. Nicht eine dürre Aufzählung der Schriftsteller mit Angabe ihrer Werke, Heimat und Zeit, sondern eine Entwicklung ber Historiographie in Deutschland und ben Rachbargebieten von den an die spätrömische Geschichtschreibung anknüpfenden Anfängen bis zum Ausgange der Staufer. einzelnen Werke werden nicht vereinzelt vorgeführt. Der Verfasser zeigt die Beziehung des einen Werkes zu anderen, zu den geistigen und politischen Strömungen ber Zeit und zu bem gejammten Kulturkeben. Indem er die literarische Thätigkeit in den einzelnen kirchlichen Stiftungen zunächst nur in Hinsicht auf die Geschichtschreibung barftellt, zeigt er uns, wie diese Anstalten entstehen, gebeihen, Gesittung und Bildung verbreiten, bis oft asketischer Eifer die auf die Vorgänge der Außenwelt gerichtete literarische Thätigkeit unterdrückt. Wir sehen, wie in Zeiten des politischen Berfalls und ber Stagnation ber Born ber Geschichtserzählung versiegt, wie im Merovingerreiche im 7. Jahrhundert; wie bann mit dem Aufschwunge die Quellen wieder zu fließen beginnen, bis, durch Karl's des Großen mächtige Persönlichkeit gefördert, die Geschichtschreibung eine kurze Blütezeit erlebt. Der Berfasser zeigt uns, wie die Kämpfe zwischen Kaiser und Papst in der Zeit der Salier und Staufer sich in den gleichzeitigen Geschichtswerken wiederspiegeln, wie die allgemeine Reichsgeschichte noch einmal auflebt, als Friedrich Barbarossa's starke Hand das Scepter ergreift, wie bann mit bem Niedergange ber staufischen Macht in Deutschland, mit der Zersplitterung Deutschlands auch die Geschichtschreibung sich von der Reichsgeschichte ab und der lokalen Geschichte zuwendet. Was Wattenbach gibt, könnte man fast als Darstellung der deutschen Geschichte vom Standpunkte der Quellenkunde aus bezeichnen. Und welch eine Darstellung, wie lebendig und anschaulich! Es sei nur an die Schilderung der Thätigkeit Nithard's crinnert, deren Eindruck bei der ersten Lektüre sich mir noch nicht verwischt hat: wie dieser erste Laie unter ben Geschichtschreibern des Mittelalters im Gefolge seines

Herrn, Karl's des Kahlen, mitritt, dessen Schlachten mitkämpste und "das Schwert aus der Hand legte, um auch mit der Feder die Sache seines Herrn zn vertheidigen". Die Schilderung ist eine Perle, aber eine von den vielen, die man in dem Buche sindet. Und trot der fünstlerischen Form tieses Eindringen, Klarheit und Bollständigkeit in allen nothwendigen Angaben. Wenn es jetzt ein Genuß für den Anfänger ist, sich in das Quellenstudium einsühren zu lassen, und wenn der Forscher ein Handbuch besitzt, welches auf alle einschlägigen Fragen schnell und genau unterrichtet, so ist das allein Wattenbach's Verdienst. Der "Wattenbach", wie das Buch meist genannt wird, ist ein Werk, dem keine unserer Nachbar-Nationen etwas Ahnliches an die Seite stellen kann.

Die Fülle von Anregungen, die das Buch in Wechselwirkung namentlich mit den Monumenten gegeben, hat Niemand besser würdigen können, als der Versasser selbst; aber auch keinem hat sie mehr Mühe verursacht als ihm. In jeder neuen Aufslage galt es, das ungeheure Material von neuen Abhandlungen und Quellenausgaben zu verzeichnen, die Ergebnisse zu prüsen, den Text darnach zu ergänzen oder zu modisiziren. Das Buch ist von Auflage zu Auflage gewaltig gewachsen. Daß dabei die Bemühungen des Versassers, gleichzeitig die künstlerische Gestaltung und die Vrauchbarkeit als Handbuch zu wahren, nicht immer von Ersolg sein konnten, ist freilich natürlich. Den größten Genuß gewährt daher dem Leser die erste Auflage.

Neben den Geschichtsquellen wird auch das Schriftwesen, dessen 3. Auflage erst im vorigen Jahre erschienen ist, stets seinen Werth behalten. Es ist hier ein überaus reicher aber spröder Stoff so geschickt verarbeitet, daß das Buch ebenfalls neben seinem Nuzen auch den Vortheil einer sesselnden Lektüre bietet.

Von den übrigen Werken Wattenbach's will ich nur noch mit ein paar Worten seine Untersuchungen über die österreichischen Freiheitsbriese im Archiv sür österreichische Geschichtsforschung (8. Band) hervorheben. Durch diese hat er der deutschen Rechtsgeschichte einen großen Dienst geleistet, indem er sie durch definitiven Nachweis der Fälschung des sogenannten Privilogium majus von dem scheinbaren Zeugnis einer vorzeitigen Ausbildung der Landeshoheit in Österreich befreit hat, welches der Erkenntnis der Entwicklung dieses Institutes bis dahin hindernd im Wege stand.

Die beiden wichtigen Anleitungen zur Paläographie sind schon erwähnt. Sie sind äußerlich anspruchslose, aber unentbehrliche Hülfsmittel.

Auf eine Anführung der übrigen zahlreichen Schriften Battenbach's zur Geschichte des Papstthums, des Humanismus, der Keperverfolgungen und der besonders in der letten Zeit von ihm eifrig bearbeiteten Geschichte der mittelalterlichen Dichtfunst muß ich hier verzichten.

Was oben angeführt ist, genügt vollauf, zu zeigen, wie viel Dank die historische Wissenschaft Wilhelm Wattenbach schuldet. Sein Hauptwerk allein sichert ihm ein gesegnetes Andenken, welches nicht erlöschen kann, so lange es noch Historiker gibt, die an die deutschen Geschichtsquellen des früheren Mittelalters herantreten.

Berlin, im Oftober 1897.

# Miscellen.

# Haben sich mittelalterliche Schapregister der Päpste erhalten?

Im Liber pontificalis sind seit sehr frühen Beiten den Mit= theilungen über Amtsthätigkeit und Schicksale ber Papfte eingehenbe Nachrichten über die Geschenke hinzugefügt, welche dieselben den einzelnen Kirchen überwiesen haben. Diese Notizen beziehen sich sowohl auf Landgüter, als auf werthvolle Gewänder, und besonders häufig auf koftbare Gefäße aus Ebelmetall, die oft reichen Schmuck von Juwelen Mit Genauigkeit ist bei ben Relchen, den Patenen, den Randelabern das Gewicht an Gold und Silber und selbst an Bronce binzugefügt. Buerft begegnen biefe Angaben, und zwar sofort mit großer Bollftändigkeit, in der Lebensdarstellung des heiligen Sylvester (314-335. - Duchesne 1, 170 f.). Obwohl sie sehr häufig vor= kommen, fehlen sie freilich auch in vielen Papstviten, boch noch in ber Biographie Hadrian's II. (772—795. Duch. 1, 510), Leo's III. (795-816. Duch. 2, 2 u. 30) und Sergius' II. (844-847. Duch. 2, 94) liegen sie vor. Fehlen sie durchaus in den ohnehin sich fast nur auf Namen und Regierungsbauer beschränkenden Notizen aus dem späteren 9. und dem 10. Jahrhundert bei den Fortsetzern des Pontificale, und in den auf das 11. und 12. Jahrhundert bezüglichen Papstbiographien, so findet man in den Gesta Innocentii III. (c. 145) ganz ähnlich den alten, seit dem Beginn des 4. Jahrhunderts vorkommenden Mittheilungen ein umständliches Verzeichnis aller Geschenke, die ber Papft mährend seiner achtzehnjährigen Regierungszeit ber Laterankirche, St. Peter, St. Paul, Sa. Maria

Maggiore, S. Lorenzo fuori le Mura und überaus zahlreichen anderen Kirchen in der Stadt und außerhalb derselben zugewandt Hat; selbst ein Goldring mit einem Smaragd, den er dem Bischof von Brandenburg zur Erinnerung an einen Besuch am papstlichen Hof überreichen ließ, ist nicht vergessen; in einem anderen Kapitel (149) werden nochmals berartige Schenkungen, hier in direktem Bu= Sammenhang mit der papstlichen Schapperwaltung, erwähnt. Darüber nun kann kein Zweifel entstehen, daß fo eingehende Melbungen nur Registern der papstlichen Rammer entnommen sein können, und wie die innere Organisation der päpstlichen Berwaltung die hergebrachten Formen überhaupt nur langsam und wenig veränderte, so scheint in der übereinstimmenden Art der Angaben, die auf das 4. Jahrhundert, und berjenigen, die auf das beginnende 13. Bezug haben, der Beweis zu liegen, daß das papstliche Schatbuch noch zu den Beiten Friedrich's II. nach ungefähr demselben Schema fortgesetzt wurde, in bem es im Zeitalter Konftantin's angelegt fein mochte.

Hier aber soll ber Nachweis erbracht werden, daß in einer Periode, die uns sehr viel näher liegt, ein gleichartiges Register geführt wurde, nämlich turz vor der Mitte des 16. Jahrhunderts, und daß das damals im Gebrauch befindliche weit vor Innocenz III., nämlich bereits im 11. Jahrhundert begonnen war.

Es ist Benvenuto Cellini, der uns die Runde hiervon in seiner Selbstbiographie übermittelt. Freilich war es mit der Wahr= beitsliebe bes großen Florentiner Goldschmiebes und Bildgießers schlimm bestellt, aber in diesem Punkt, bei bem seine ihn oft zu grotesten Aufschneidereien verführende Gitelkeit nicht in's Spiel fommt, wird man ihm ohne weiters glauben bürfen, zumal er von ber Sache als von einer allgemein befannten Berwaltungseinrichtung spricht und er hierbei nur einen Umstand erwähnt, der benen, für die er schrieb, großentheils bekannt sein mußte. Benvenuto hatte sich zur Zeit der Belagerung Roms mit Clemens VII. in der Engels= burg befunden und der Papst hatte ihm dort Tiaren und Juwelen der Apostolischen Kammer übergeben, um die Edelsteine auszubrechen und das Gold einzuschmelzen. Dabei hatte sich nach Angabe des Cellini ein Restchen bes edlen Metalls, "ungefähr anderthalb Pfund, in Körnern so groß wie Hirse" in die Asche verloren; dieses habe er an sich genommen, gewissermaßen als Arbeitslohn und es, als er bald barauf Rom verließ, um 150 Dukaten in Perugia an die Münze Des Geschehenen hatte sich Benvenuto nachmals gegen verkauft.

einen seiner Gesellen gerühmt; bei seiner späteren Rückehr nach Rom wurde er 1537 unter Paul III. gefänglich eingezogen und an= geklagt, er habe bei jenem Anlag Gold und Juwelen im Betrage von 80000 Scudi entwendet. Zu seiner Berantwortung sagte der Beschuldigte (nach der Übersetzung Goethe's, Buch 2, 10. Kap.): "Hättet ihr nicht, ebe ihr mich gefangen nahmt, untersuchen follen, wo ich dann auch diese achtzigtausend Scudi vermahren könnte? Bättet ihr nicht das Berzeichnis der Juwelen durchsehen follen, daß man bei unserer Apostolischen Rammer seit 500 Jahren fleißig fortsett? . . . Ich muß euch nur sagen: die Bücher, in welchen die Juwelen des Papstes und der Kronen ver= zeichnet stehen, sind noch alle vorhanden, und ihr werdet finden, daß alles, was Papst Clemens besessen hat, sorgfältig aufgeschrieben ist." Der lettere Passus ist indes im Original (Florent. Ausgabe von 1883 Libro 1 c. 103 p. 291) etwas präziser gefaßt: Io vi fo intendere che e libri, dove sono iscritte tutte le gioie del papa e de' regni, sono tutti in piè, e non troverete manco nulla di quello che aveva papa Clemente, che non sia iscritto diligentemente. Man sieht aus der italienischen Fassung, daß Benvenuto sich darauf berief, alle Ausgänge nußten eingetragen sein, und eben auf Grund solcher Ausbuchungen find offenbar in jenen älteren Papftviten die Listen der papstlichen Geschenke zusammengestellt worden. hält somit ein ziemlich klares Bild von der Art, in der das Ber= zeichnis seit ältesten Zeiten geführt wurde. — Das Register wurde dann auch eingesehen, und angeblich ergab es die Unschuld Cellini's, der aber gleichwohl lange im Gefängnis blieb.

Hier nun hat uns nur die Thatsache zu beschäftigen, daß diese alte Schatlifte der Apostolischen Kammer sich noch im Jahre 1537 nachweisen läßt. Da sie somit die letzte der großen Plünderungen Roms überdauert hatte, drängt sich die Frage auf, ob sie sich nicht etwa dis auf unsere Tage erhalten habe? Sie wäre, wenn noch vorshanden, zweisellos von nicht geringem Werth für die historische und sür die kunstgeschichtliche Forschung. In das vatikanische Archivscheint sie nicht gelangt zu sein, obwohl ja auch dieses sicherlich noch viele verborgene Materialien besitzt. Möglicherweise besindet sie sich noch heute, wie vor dreieinhalb Jahrhunderten, unter den Skripturen der Camera Apostolica, denn vielleicht blieb sie noch lange über das Jahr 1537 hinaus in Benutzung. Jedenfalls sei die Aufmerksamkeit auf jenes Verzeichnis gelenkt, das, wenn aufsindbar, manchen

Aufschluß über die päpstliche Schatverwaltung während eines halben Jahrtausends gewähren könnte, und zumal die Aufmerksamkeit jener verdienten Gelehrten, die als geistliche Herren und als wissenschaftsliche Beamte der vatikanischen Archiv= und Bibliotheksverwaltung am ehesten im Stande wären, auch die älteren Bücher der Aposto= lischen Kammer in den Kreis ihrer Untersuchung zu ziehen, was man einem Außenstehenden allerdings schwerlich gestatten würde.

Robert Davidsohn.

### Literaturbericht.

Lord Acton: A lecture on the study of history. Delivered at Cambridge, June 11, 1895. London, Macmillan and Co., and New-York. 1895. 142 ©.

In einer Rebe beim Antritte der Professur für neuere Geschichte in Cambridge als Nachfolger von John Seeley hat Lord Acton seine Anschauungen über die Bedeutung der neueren Geschichte entwickelt und über die Grundsäte, die für ihr Studium seiner Ansicht zufolge maßgebend sind.

Es ist nicht leicht, über den Inhalt des Vortrages ein Referat zu geben. Denn die einzelnen Gedankenreihen, die der Bf. entwickelt, sind nur lose mit einander verbunden und folgen oft einander etwas unvermittelt, so daß es nicht gerade einfach ist, die Disposition zu erkennen, die dem Autor vorschwebte.

Nur kurz wollen wir den Gedankengang andeuten. Indem Lord A. von dem ausgeht, was er die "Einheit der neueren Gesschichte" nennt, erörtert er das Berhältnis zwischen Geschichte und Politik und betont die Nothwendigkeit der gegenseitigen Einwirkung beider auf einander. Er skizirt den Unterschied zwischen Mittelalter und Neuzeit und sindet, daß das Studium der neueren Geschichte aus zwei Gründen von besonderem Werth ist, einmal wegen des großen Reichthumes an Quellen und sodann deshald, weil sie unsere eigene Geschichte ist, unter deren Einwirkungen auch unser eigenes Dasein sich abspielt. Zwei charakteristische Merkmale weist die neuere Geschichte aus: den Kampf zwischen den Konfessionen und den sich in ihr vollziehenden Fortschritt zur Freiheit. Denn Freiheit ist das ethische Endergebnis aller Entwicklung der menschlichen Kultur. Im

Anschlusse daran bespricht der Bf. die Folgen der französischen Revolution für die Historiographie vornehmlich in Frankreich und Deutschland — ein Problem, das wohl eine eingehende Untersuchung noch einst verdienen würde — und kennzeichnet mit scharfen Strichen den grundlegenden Unterschied zwischen der Geschichtschreibung unseres und des 18. Jahrhunderts. In dreifacher Hinsicht ist die moderne Geschichtswissenschaft derjenigen der früheren Zeiten überlegen: durch die systematische Erschließung neuen Materiales, zumal aus dem Staube der Archive, durch die methodische Kritik und durch das bewußte Streben nach Objektivität. Uls den Hauptvertreter dieses Fortschrittes feiert Lord A. mit berebten Worten Ranke, ben Alt= meister der deutschen Historie. Er ist kein blinder Anbeter Ranke's; meint er boch, es gebe unter den siebenzig Banben Ranke's keinen einzigen, ber nicht überholt und theilweise übertroffen wäre. Aber weiß warm und unbefangen die unvergänglichen Berdienste Ranke's zu würdigen; das berührt uns um so sympathischer bei dem Engländer, als sich jest in Deutschland die Stimmen zu überbieten scheinen, die den großen Geschichtschreiber am liebsten zum alten Eisen werfen möchten. Lord A. zeigt weiterhin, wie die neue hiftorische Richtung befruchtend nicht nur auf alle Beisteswissenschaften, sondern auch sogar auf die Naturwissenschaften wirkte, und schließt mit einer Anzahl aus der Fülle seiner Erfahrungen geschöpfter Er= mahnungen, die sich auf die Aufgaben historischer Forschung und Darftellung beziehen, und in denen er den Hörern an das Herz legt, nie ben sittlichen Maßstab in ber Beurtheilung der geschichtlichen Begebenheiten fallen zu laffen.

Bahlreiche treffliche Beobachtungen und Bemerkungen finden sich in der Schrift, so über die Bedeutung der Individualität (S. 14), über den Einfluß der Entwickelung des religiösen Denkens auf den politischen Fortschritt, über das Wesen der historischen Methode, die nichts weiter ist als "die Verdoppelung des gesunden Menschenserkandes", über den Nutzen der Beschäftigung mit den anderen Bissenschaften, auch mit den Naturwissenschaften, sür das historische Studium und umgekehrt. Wan wird ihm beistimmen, wenn er über Nommsen und Treitschke bemerkt, daß ein großer Wann wohl etliche untadelhaste Geschichtschreiber auswiege, oder wenn er empsiehlt, lieber Probleme als Perioden zu durchsorschen, oder wenn er außesührt: Ideas which in religion and in politics are trusts, in history are forces; they must be respected; they must not be affirmed.

Vieles von dem, was der Bf. vorträgt, ift uns bekannt; wir stoßen auf Ansichten, die uns in Deutschland geläufig sind, auf Traditionen, in denen wir aufgewachsen und groß geworden sind. Aber es ist erfreulich, Alles dies zu einer Zeit entschieden wieder betont zu hören, da die einfachsten grundlegenden Principien historischer Wissenschaft in eine heillose Verwirrung gestürzt zu werden brohen. Der Bf. berührt allerdings nicht gerade diejenigen Probleme, die heutzutage im Vordergrunde der theoretischen und praktischen Erörterung stehen. Es darf auch wohl als etwas einseitig erscheinen, wenn er die Entwickelung des konfessionellen Principes und den Fortschritt zur Freiheit als die beiden vornehmsten Kennzeichen ber neueren Geschichte betrachtet. Das Werben in Staat und Gesellschaft wird durch diese beiden Momente, wie bedeutungsvoll sie auch immer fein mögen, keineswegs erschöpft. Wo bleiben dann die sozialen und wirthschaftlichen Erscheinungen, wo die Entwicklung des Staates als einer Form der menschlichen Gemeinschaft, seiner Organisation und aller jener Zusammenhänge und Ideen, durch die sein Werdegang bestimmt wird? Sehr schon charakterisirt der Bf. die Wichtigkeit ber Geschichte für die Politik, indem er darauf hinweist, daß die Ber= gangenheit zwar eine Last und ein Hindernis, daß aber Kenntnis der Vergangenheit das beste und sicherste Mittel sei, sich von ihrer Herrschaft zu befreien. Wie nahe liegt es da, auf die großen Um= wälzungen aufmerksam zu machen, welche die wirthschaftlichen Berhältnisse der Gegenwart unter den Einwirkungen einer erhöhten und gesicherten Renntnis der wirthschaftlichen Bergangenheit erlitten haben?

Jedenfalls ist es die Summe der wissenschaftlichen Erfahrungen eines ganzen Menschenlebens, das dem historischen Studium gewidmet war, die uns hier in gedrängter Fassung geboten werden. Schwerlich dürfte die Rede ermangelt haben, einen tiesen und nachhaltigen Eine druck bei den Hörern des greisen Gelehrten zu hinterlassen. Wir wünschen, daß sie auch in Deutschland einen weiten Leserkreis sinde; dazu dürfte wohl eine neuerdings erschienene korrekte deutsche Übersseyung<sup>1</sup>) beitragen.

Riel.

Felix Rachfahl.

<sup>1)</sup> Über das Studium der Geschichte. Eröffnungsvorlesung, gehalten zu Cambridge am 11. Juni 1895 von Lord Acton, Regiusprofessor der neueren Geschichte. Rechtmäßige Übersetzung von J. Imelmann. Berlin 1897. R. Gaertner's Berlagsbuchhandlung (Hermann Henfelder).

Die Hausthiere und ihre Beziehung zur Wirthschaft des Menschen. Eine geographische Studie. Von Eduard Hahn. Leipzig, Dunder & Humblot. 1896. X, 581 S. 11 M.

Den wirthschaftlichen Verhältnissen hat man in der Völkerkunde erft in der jüngsten Zeit eine regere Aufmerksamkeit zu widmen begonnen; welche Fülle von Fragen hier noch der Erforschung harrt, tommt den Ethnologen und Geographen erft allmählich zum Bewußt= Unter diesen Umftänden müßte das vorliegende Wert Eduard Hahn's auch dann mit Freuden begrüßt werden, wenn es einen weniger hervorragenden Plat in der ethnologischen Literatur der jüngften Jahre einnähme, als es thatsächlich der Fall ist. Denn der Ethnologie gehört das Buch in erster Linie an, mahrend die Er= klärung des Bf., der es für eine geographische Studie ausgibt, nur für einen Bruchtheil seiner Arbeit zutrifft. Übrigens finden sich auch zoologische und allgemeine psychologische Erörterungen in dem Buch, ferner interessante, wenn auch vielleicht manchmal zum Widerspruch reizende Urtheile über den inneren Gehalt einzelner Kulturen und über die Einseitigkeiten und Gefahren unserer eigenen modernen furz, das Buch zeugt von einer Bielseitigkeit, die schon an sich erfreulich, doppelt erfreulich aber da ist, wo sie sich mit einer solchen Gründlichkeit ber Ginzelforschung und einer solchen Fülle von Ginzel= tenntnissen verbindet, wie es hier ber Fall ift.

Es ist vorwiegend eine Seite der wirthschaftlichen Verhältnisse, der H.'s Buch gewidmet ist: die Verbreitung und Benutung der einzelnen Hausthiere. Mit ihr beschäftigt sich der größere Theil des Buches. Wir müssen es uns versagen, hier auf zoologische oder geosgraphische Einzelheiten einzugehen. Statt dessen erwähnen wir nur H.'s Unterscheidung von gezüchteten und gezähmten Thieren, deren Unterschied in der hier sehlenden, dort vorhandenen dauernden Fortspslanzung im Zustande der Gesangenschaft liegt. Die meisten Thiere lassen sich vom Wenschen viel leichter zähmen, als in der Gesangensichaft zur Fortpslanzung bringen. Zahme Thiere sind daher viel weiter verbreitet — manche tiesstehende Stämme sind große Thierspreunde — als gezüchtete; nur die letzteren kommen aber für die Wirthschaft des Wenschen in Betracht, nur sie sind eigentliche Hausthiere.

Der Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Haustiere und den allgemeinen wirthschaftlichen Verhältnissen ist es wohl gewesen, der den Bf. veranlaßt hat, dem ersten Theil seiner Arbeit einen zweiten solgen zu lassen, der sich mit den verschiedenen Wirthschaft?=

formen und mit ihrer geographischen Berbreitung beschäftigt. Er ist nur vorläufiger Natur, und wir würden uns freuen, wenn ber Bf. ihm den im Vorwort verheißenen weiteren Ausbau in Gestalt eines neuen Buches bald folgen ließe. Bon besonderem allgemeinen Interesse in ihm sind zwei Punkte. Erstens die Auflösung des herkomm= lichen Begriffes "Aderbau" in vier verschiedene Begriffe: Hadbau, eigentlicher Ackerbau, Gartenwirthschaft und Plantagenbau. Daß der Begriff "Aderbau" trot der großen Berschiedenheit der Erscheinungen, die er in ein Wort zusammenfaßt, sich überhaupt so lange im wissenschaftlichen Sprachgebrauch behauptet hat, ist ein lehrreicher Beweis für die Bernachlässigung, die bisher die Zergliederung der wirth= schaftlichen Erscheinungen in der Bölkerkunde erfahren hat. eigentliche Ackerbau unterscheidet sich durch die Verwendung des Pfluges und Rindes von bem Hackbau, der statt ihrer die Hade verwendet und überdies die Anollenfrüchte ebenso bevorzugt wie der eigentliche Acerbau die Getreidegräser, der ferner viel oberflächlicher ift und daher einer viel tieferen Kulturstufe angehört, wie z. B. alle seßhaften Regerstämme Hactbau und keinen Ackerbau treiben. Ginc besondere Form des letteren bildet der Ackerbau mit künstlicher Bewässerung. Es ist ein lehrreicher Beweis dafür, wie wenig die Höhe der wirthschaftlichen Leistungen unter allen Umständen der Höhe der gesammten Kultur proportional zu sein braucht, wenn wir hier den hochgestiegenen Europäer vielfach von dem Orientalen, der sich burch fünstliche Bewässerung von den Bufällen des Wetters unabhängig gemacht hat, beschämt finden und bem letteren erst in jungster Beit in manchen kolonialen Ländern auf einem verwandten, steppenhaften Boden nacheifern fehen. Uhnlich hat aber auch die höchste und inten= sivste Form der Bodenbestellung, der Gartenbau, der bei uns nur eine räumlich beschränkte Erscheinung ift, in Japan und ben süd= lichen Theilen Chinas aber die wirthschaftliche Grundlage der ganzen Kultur bildet, ihre reichste Entfaltung bei Bölkern gesunden, die fulturell weit unter uns stehen. — Den zweiten vorhin erwähnten Punkt bilden die Erörterungen H.'s über die Unselbständigkeit der Biehzucht, die man beiläufig nicht mit dem Nomadismus gleichseten darf, da z. B. das Rind nur eine beschränkte Bewegung verstattet. Der Biehzüchter vermag vom Fleische seiner Herde auf die Dauer nicht zu leben, ohne sie aufzubrauchen: er ist daher stets auf bodenbestellende Völker angewiesen, mag er den Weg des friedlichen Tausch= verkehrs ober ben bes Raubes einschlagen.

Angesichts dieser Unselbständigkeit kann die Viehzucht nicht älter als die Bodenbestellung sein. H. betont mit besonderem Nachbruck, wie falsch die herkömmliche Borstellung ist, die in der Jagd, Viehzucht und Bodenbestellung drei wirthschaftliche Entwicklungsstusen der Renschheit erblickt, die überall in dieser Reihenfolge auseinander gessolgt sind. In Wirklichkeit muß mindestens der Hackdau der Viehzucht vorangegangen sein. So tressend diese Vemerkungen gewiß sind, so sind sie doch nicht so neu, wie der Vs. glaubt. Die Lehre von den drei wirthschaftlichen Entwicklungsstusen gehört zu denzenigen Dingen, die ihr Fortbestehen mehr der Gedankenlosigkeit als der inneren Überzeugung verdanken, und hat bei kritischen Naturen schon öster keine Anerkennung gesunden: so hat schon Roscher die Priorität der Bodenbestellung wenigstens als möglich, Gerland sie als sicher hingestellt.

Bir haben bisher von demjenigen Punkte geschwiegen, den der Bf. vielleicht für den wichtigsten in seinem ganzen Buche hält, und den er deswegen auch noch einmal auszugsweise in einer kleinen bessonderen Schrift behandelt hat 1), der Frage nach dem Ursprung der Hausthiere. Er hängt nach H. eng mit demjenigen des eigentlichen Ackerbaues zusammen, und beide wurzeln in religiösen Beweggründen: zu kultlichen Zwecken wurde das Rind zuerst gezüchtet, und das Pflügen war ursprünglich eine symbolische heilige Handlung von sexuellem Charakter. Die Begründung dieser Anschauung ist ebenso geistvoll wie kühn und wegen des letzteren Umstandes manchen Bedenken aussgesetzt. Vorzüglich ist sie jedenfalls nach ihrer negativen Seite hin, welche die Schwierigkeiten behandelt, die sich der Erklärung des Prosblemes entgegenstellen.

Wir wünschen E. H.'s Buch eine möglichst weite Verbreitung, auch unter Laien, nicht bloß wegen seines sachlichen Gehaltes, sondern ebenso sehr wegen des persönlichen Hauches, der reizvoll über ihm schwebt und sich nicht bloß in der Form der Darstellung, sondern auch in der Selbständigkeit der Gedanken und der Eigenartigkeit der Urtheile äußert. Daß die letzteren bisweilen etwas subjektiv und fühn sind, kann uns die Freude an dem Buch nicht verkümmern.

Braunschweig.

A. Vierkandt.

<sup>1)</sup> Eduard Hahn, Demeter und Baubo. Bersuch einer Theorie der Entsstehung unseres Aderbaues. Selbstverlag des Bersassers. In Kommission bei Max Schmidt, Lübed.

Der Staat und sein Boden geographisch betrachtet. Bon Friedrich Ratel. (Des 17. Bandes der Abhandlungen der phil.=hist. Klasse der kgl. sächs. Ges. d. Wissensch. Nr. 4.) Mit 5 Kartenstizzeu im Text. Leipzig, Hirzel. 1896. 127 S. 6 M.<sup>1</sup>)

Die Wege der Historie und der Geographie sind eine Zeit lang auseinandergegangen. Die Geographen haben vornehmlich die naturwissenschaftlichen Grundlagen ihrer Disziplin ausgebildet; und die Historiker haben neuerdings mehr die Abhängigkeit des geschichtlichen Lebens von seinen sozialen Bedingungen als von den in Boden und Klima sich darstellenden Natureinslüssen beobachtet. Es ist namentlich den Arbeiten Friedrich Rapel's zu danken, wenn die fruchtbare Berührung der beiden Wissenschaften trozdem nicht ausgehört hat und gerade jett wieder mehr in ihrer Ersprießlichkeit erkannt wird. Der Staat ist die Erscheinung, die sie beide gleichmäßig interessirt; und wenn die vier gedankenreichen Abhandlungen, die hier unter dem obenangeführten Titel vereinigt sind, auch zunächst Bausteine zur allgemeinen politischen Geographie sein wollen, so wird sie doch auch der Historiker wie der politische Theoretiker mit Nuzen studiren.

Die erste dieser Abhandlungen betrachtet den Staat als "bodensständigen Organismus"; die zweite erörtert die Beziehungen zwischen "Naturgebiet" und "politischem Gebiet"; die dritte behandelt "die Entwicklung des Zusammenhanges zwischen Boden und Staat"; die vierte "die Einwurzelung des Staates durch die Arbeit der Einzelnen".

Der Bf. steht ganz auf dem Boden der organischen Staatsaufsfassung: wie Spencer und Schäffle, hält er den Staat für einen Organismus nicht bloß im bildlichen Sinne, sondern seiner wirklichen Natur nach: aber minder einseitig als Spencer, betont er mit Schäffle die geistigssittliche Eigenart dieses Organismus, und er erkennt, daß die ganze Entwicklung des Staates ein Herauswachsen aus der organischen Grundlage ist. Diese organische Grundlage aber sieht er nun vor allem in dem Zusammenhang des Staates mit dem Boden: sie ist nach seiner Anschauung nicht sowohl biologischer als vielmehr "biosgeographischer" Natur. Vielleicht hat er diesen Standpunkt etwas

<sup>1)</sup> Inzwischen ist ein größeres Werk des Bf. über "Politische Geosgraphie" erschienen (München u. Leipzig, Berlag von R. Oldenbourg. 1897), in welches der Inhalt dieser Monographie mit hineingearbeitet ist; wir werden demnächst davon eine aussührliche Besprechung bringen.

zu einseitig geltend gemacht. Es läßt sich doch nicht leugnen, daß nicht bloß in der Berbindung der Menschen mit dem Boden, sondern auch in der natürlichen Verbindung ber Menschen selbst unter einander ein Moment des Organischen liegt. In dieser natürlichen Verbindung sind die elementarsten sozialen Grundlagen der Staatenbildung zu suchen. Der Bf. sagt selbst einmal sehr richtig, in jedem Staat sei ein Stud Menschheit und ein menschliches Werk und zugleich ein Stück Erdboben enthalten. Der Staat ist in der That seinem eigent= lichen Wesen nach ein menschliches Runftwerk, eine bewußte Schöpfung menschlichen Beistes und Willens, und daher ein Abbild menschlicher Persönlichkeit. Aber er beruht auf ber doppelten Naturthatsache eines freilich nicht bloß biologischen Zusammenhanges größerer oder kleinerer Menschengruppen unter einander und ihrer Berbindung mit dem Boden, an dem sie haften und aus dem sie ihre Nahrung gewinnen. Diese doppelte Naturthatsache bilbet die organische Grundlage, aus der der Staat hervorwächst. Spencer und andere Soziologen haben allzu einseitig das biologische Moment hervorgehoben; mit vollem Recht stellt ihnen gegenüber ber Bf. das geographische Moment in den Vordergrund; aber keines von beiben darf doch vor dem anderen ganz verschwinden. Mit Recht polemisirt der Bf. gegen die (neuer= dings von Brinton weiter ausgebildete) Theorie Morgan's, die scharf unterscheidet zwischen einem früheren Stadium der menschlichen Bergesellschaftung, bei bem es sich lediglich um persönliche Beziehungen der Menschen unter einander handelt, und einem späteren, bei dem, nach Entwicklung des privaten Grundeigenthums, die Verbindung mit dem Boben eine Rolle spielt, so daß die auf dem Personalprincip beruhende "Gesellschaft" durch den auf das Territorialprincip begrün= deten "Staat" abgelöst würde. Die Trennung ist hier zu kraß, der Übergang zu unvermittelt. Es läßt sich keine Form des Gemein= wesens denken, die nicht auch ihre Beziehungen zum Boden gehabt Aber andrerseits ist doch unverkennbar, daß in den früheren Beiten das persönliche, genealogische Organisationsprincip das später maßgebende lokale überwiegt. Es hängt das eben mit der almäh= lichen Einwurzelung der Staaten im Boden zusammen, die doch hauptsächlich den Privatbesitz am Grund und Boden zur Boraussetzung hat. Der Bf., der (gewiß nicht mit Unrecht) allen Theorien über einen "Urzustand", über den "ursprünglichen" Ausgangspunkt der Kulturentwicklung und dergleichen soziologischen "Spekulationen" sehr abgeneigt ist, verwirft auch die Ansicht

Laveleye's von dem Gemeineigenthum der Urzeit; er hält die Systeme der Feldgemeinschaft weder für eine allgemeine, noch für eine ur= sprüngliche Kulturerscheinung; mit Hahn (die Hausthiere und ihre Beziehung zur Wirthschaft der Menschen) nimmt er eine Epoche des primitiven, durch Einzelne betriebenen Hackbaues als das relativ ur= sprünglichste Stadium der Bodenbearbeitung an, das wir rekonstruiren In Zusammenhang damit steht die entschiedene Abweisung der landläufigen Auffassung, als ob der Ackerbau durchaus ein späteres Stadium des wirthschaftlichen Lebens der Bölker bedeute als die Viehzucht, und als ob, wie Friedrich List und viele Nationalökonomen und Kulturhiftoriker nach ihm gemeint haben, das Nomadenthum ein nothwendiges Durchgangsstadium für alle Kulturvölker gewesen sei. In engem Zusammenhang mit bem Grundgedanken bes Buches steht auch der Nachweis von der Unhaltbarkeit der naiven Vorstellung, als ob die Nomadenvölker keinen territorial begrenzten Staat hätten; die Verhältnisse der Kirgisen und der innerasiatischen Mongolen zeigen das Gegentheil. Es handelt sich hier nur um "weiträumige" Staatenbildungen im Gegensatz zu den "engräumigen" der ackerbauenden Bölker. Über die Bedeutung des größeren oder kleineren Raumes für den Staat, über den Zusammenhang des Wachsthums und des Berfalls mit der inneren Struktur sind einige feine und tiefe Be= merkungen in der Schrift verstreut. Alle Konsequenzen des außerordentlich bedeutungsvollen und noch feineswegs genügend gewürdigten Princips der räumlichen Ausdehnung für die Entwicklung des Staates zu ziehen, lag wohl nicht im Rahmen der Aufgabe, die sich der Bf. gestellt hat: sie sind zum größten Theil doch mehr historischer und politischer als geographischer Natur.

Berlin. O. Hintze.

v. Spruner Sieglin's Handatlas zur Geschichte des Alterthums, des Mittelalters und der Neuzeit. 1. Abtheilung: Atlas Antiquus. Atlas zur Geschichte des Alterthums. 34 kolorirte Karten in Kupferstich, enthaltend 19 übersichtsblätter, 94 historische Karten und 73 Nebenkarten. Entworsen und bearbeitet von Dr. Wilhelm Sieglin. Gotha, J. Perthes. 1895 ff. Erscheint in acht Lieferungen zum Preise von je 2,50 M.

Da in dem Fortschritt des Erscheinens seit Kurzem eine Ruhe= pause eingetreten zu sein scheint, empfiehlt es sich, den Bericht über die bereits vorliegenden Theile dieses wichtigen Werkes nicht länger zu verschieben. Schon die veröffentlichten 21 Blätter verbürgen den Ernst der selbständigen wissenschaftlichen Begründung und die elegante Gediegenheit der Ausführung des Unternehmens so unzweideutig, daß der Versuch einer Beurtheilung nicht als voreilig erscheinen wird.

Die gewaltigen Fortschritte der Kenntnis des gesammten Schauplates der antiken Kultur in den letten Jahrzehnten luden zu einer kartographischen Darstellung im großen Stile so gebieterisch ein, daß gleichzeitig zwei deutsche Gelehrte diese Aufgabe in Angriff nahmen. Hiepert unternahm es, die Ergebnisse eines langen, arbeitsreichen Lebens, das großentheils im Dienste der Geographie des Alterthums gestanden, zusammenzufassen in den Formae Orbis Antiqui, von denen eine gehaltreiche Lieferung schon vor die Öffentlichkeit trat. Neben ihm aber erschien wetteifernd auf dem Plan nicht einer jener industriösen Kartographen, die ohne Erröthen den Spuren des Alt= meisters zu folgen und von den Früchten seiner Arbeit sich zu nähren pflegten, sondern eine selbständige frische Kraft, die in ernsten anti= quarischen Studien auf diese Aufgabe sich vorbereitet hatte und sie in eigenartiger Beise anfaßte. W. Sieglin hatte als Bibliothekar an der Leipziger Bibliothek die vollste Gelegenheit, die ungeheuer weit= ichichtige Literatur, die in Zeitschriften zerstreuten Nachweise wichtiger Inschriften und Münzen genügend kennen zu lernen. Nur Jahre lange, planmäßig organisirte Sammelthätigkeit vermag die antiken Quellen und die modernen Hülfsmittel in so befriedigender Beise zusammenzubringen, daß das Rüstzeug ber Geographie des Alter= thums annähernd vollständig vereinigt ist. Nur wer die Zettelkataloge Riepert's und S.'s für die antike Topographie gesehen, kann von dieser mühevollen Vorarbeit fich eine rechte Vorstellung machen. Gine kleine Probe der Früchte seines Sammelfleißes gab S. kürzlich (Lit. Zentralbl. 1897 Mr. 10), als er zu den Quellennachweisen für Riepert's und Sülsen's Formae urbis Romae ben Schwarm seiner Nachträge ausfcuttete. Höchst erfreulich ift die nun von S. gegebene Busicherung, daß den Abnehmern des Atlas Antiquus zu mäßigem Preise ein vollständiges Namensverzeichnis mit Quellenangabe für jeden einzelnen Namen zur Berfügung gestellt werden wird.

Wenn so durch die Gründlichkeit der Vorarbeit S. sich die Berechtigung erworben hat, auf diesem Gebiete schöpferisch thätig zu sein, erwies er seine Selbständigkeit auch in dem Entwurse des Arbeitsplanes. Während Kiepert das Hauptgewicht darauf legt, für jedes
Sebiet Karten so großen Maßstabes zu bieten, daß auf ihnen die Fülle aller topographischen Nachweisungen, auch solcher aus verschiedenen Zeiten (mit Unterscheidung durch den Schriftcharafter) Raum sindet, begnügt sich S. im allgemeinen mit kleineren Maßstäben, wendet aber dafür viel Raum und Wühe auf die Darstellung, der politischen und administrativen Grenzen und der Siedelungsverhältnisse sür verschiedene Perioden. Diese historischen Karten, deren z. B. für Ägypten 7, für Palästina 8, für Aleinasien 12, für Griechenland 14, für Spanien 8 geboten werden, bilden einen sehr wesentlichen Bestandtheil des ganzen Atlas. Wohl kann man gegen sie einwenden, daß für ihre sichere Aussiührung nicht immer völlig ausreichendes Material vorliegt, aber ohne Zweisel erleichtern sie dem Geschichtsforscher die Anschauung der Macht und der Stellung der einzelnen Staatswesen sür bestimmte Zeitumstände und werden als recht nüßlich willsommen geheißen werden.

Bon den 34 Blättern entfällt je eines auf Ägypten, Nordafrika, Britannien, Germanien und den Rumpf der Balkanhalbinsel, je zwei auf Palästina, Spanien, Gallien und das Römische Weltreich, drei auf Rleinasien, fünf auf Vorderasien zwischen Euphrat und Indus, sechs auf Griechenland, fünf auf Italien und Rom; zwei an der Spize des Gauzen gelten der Geschichte der Erdkunde im Alterthum. Von ihnen sührt das eine sechs antile Anschauungen des Vildes der Dikumene vor (Herodot, Eratosthenes, Strado, Mela, Dionysius Periegeta, Ptolemäus); das andere vereint mit dem Gesammtbilde der Ausdehnung der Kenntnis des Alterthums im 2. Jahrh. n. Chr. eine sür die Würdigung der bewußten Verzerrung bestimmte Skizze der Peutinger'schen Tasel.

Auf den Inhalt der einzelnen Karten spezieller einzugehen, versbietet der hier verfügbare Raum. Aber hervorgehoben muß werden, daß der Bf. sich nicht auf die hebräischen, römischen und griechischen Duellen beschränkt, sondern in der Karte Agyptens und desgleichen in der des Perserreichs die echten Namenkformen der nationalen Inschriften zur Geltung kommen. Für die babylonisch=assyrische Kulturzwelt ist eine die neuesten Ergebnisse der Spezialsorschung verwerthende Darstellung gesichert durch Übertragung der Redaktion des Blattes 7 an einen bedeutenden Assyriologen. Außer diesem Blatt sehlen noch alle für Kleinasien, mehrere sür Griechenland, die für Gallien, Gerzmanien und den Rumpf der Balkanhalbinsel. Alles übrige liegt vollendet vor und bezeugt dem nachprüsenden Auge, wohin es sich auch richtet, die Gründlichkeit der wissenschaftlichen Borbereitung, die unermüdliche Sorgialt in der Verwerthung eines umfänglichen



Materials, aber auch die Selbständigkeit des Urtheils in der Entscheidung verwickelter topographischer Fragen. Hoch erfreulich ist es, daß die bedeutende wissenschaftliche Leistung, die in diesem Werke arbeitsvoller Jahre niedergelegt ist, in dem schönen Gewande des Kupferstiches auftritt, dessen Schärfe und Eleganz auch anhaltendes Studium dieser Karten ohne Ermüdung des Auges möglich macht.

Breslau. Partsch.

Geschichte der Religion im Alterthum bis auf Alexander den Großen. Bon C. P. Tiele. Deutsche autorisirte Ausgabe von G. Gehrich. 1. Bd.: Einleitung. Ägypten. Babel = Assur. Borderasien. Bibliographische Ansmerkungen. Gotha, F. A. Perthes. 1896. XX, 446 S.

Der Bf. ist kein Freund langgesponnener religionsphilosophischer Spekulationen; er zieht es vor, das thatsächlich vorliegende historische Material zu behandeln; darum ist — in unseren Augen kein Rachtheil — die allgemeine Einleitung (S. 1—14) recht knapp aus= Das erste Buch führt uns die Religion in Agypten (S. 17—124) nach ihren Entwicklungsstadien in vier Abtheilungen vor: Die Religion in der memphitischen Periode (das alte Reich), die Religion in der ersten thebanischen Periode (das Mittelreich), die Religion in der zweiten thebanischen Periode (das neue Reich) und die Religion in der saitischen Periode. Bielfach benutt hier der Bf. die schönen Ergebnisse von E. Meyer's Forschungen. Anfänge des ägyptischen Bolks- und Religionslebens spricht sich der Bf. mit vorsichtiger Zurudhaltung aus, die ihn aber nicht abhält, die alte Ansicht, daß die ägpptische Bevölkerung aus einer Diischung Tautasischer Einwanderer mit einer nigritischen Urbevölkerung hervor= -gegangen sei, zu vertreten. Sie erscheint ihm als der Schlüssel für die in der ägyptischen Religion sich zeigenden Berbindung grobsinn= licher animistischer Vorstellung mit sehr erhabenen "Priesterlehren". Die Mitwirkung rein äußerlicher Momente schlägt der Bf. bei der Entwicklung der ägyptischen Religion nicht gering an. Die politische Einigung des Landes hat eine gewisse Einheit der Religion bewirkt. Die großen politischen Erfolge der thebanischen Fürsten sind die Urfachen der alle anderen Gottheiten überragenden Stellung thebanischen Gottes, seiner reichen Ginkunfte und bes gewaltigen Ginflusses seiner Priesterschaft. Die Superiorität des Gottes ist durch die Siege seiner Anbeter hervorgerufen. Dagegen protestirt er gegen die Hypothese, welche die Religion Agyptens lediglich aus äußeren Umständen und einer durch die Theologen angebahnten Verschmelzung der Lokalkulte erklären will. Einige der ältesten Götter, vorwiegend solaren Charafters, so vor allem Ra und den Osiristreis, setzt er als allgemein ägyptisch vor die Staatsanfänge. Auch die euhemeristische Deutung des Osiris lehnt er kurz ab. Von einer Überschätzung der ägpptischen Religion ist die heutige Forschung weit entfernt. verständig ist aber S. 71 seine Stellungnahme gegenüber einer gegen= theiligen Auffassung. "Die ägyptische Religion hatte ihre kleinliche Seite; das Animistische und Magische, von dem sie sich nicht zu befreien vermochte, hat ihre Entwicklung gehemmt und schließlich zum Stillstand gebracht. Aber es fann fein niedriger, es muß ein mächtiger Glaube sein, welcher einem Bolte solche Schöpfungen eingibt und es freiwillig solche Summen opfern läßt, um dem höchsten Gotte ein seiner würdiges Haus zu bauen." Eingehend verweilt der Bf. bei der Bildung des Priefterstandes, dem allmählichen Wachsthum der Hierarchie 2c. vor allem bei der monotheistischen Revolution Chuenaten's. Infolge bes Bestrebens des V.'s, alle einzelnen Momente billig abzuwägen, steht die Darstellung des B.'s nicht immer mit sich selbst völlig im Ginklang. Bei Chuenaten's Reform rühmt er die Schönheit ber Hymnen, die Abneigung des Königs gegen den Anthropomor= phismus und den Ernst seiner monotheistischen Bestrebungen. Allein die neue Lehre ist tropdem gegenüber dem alten Zwitterspstem religiös ärmer und dem vielseitigen Polytheismus gegenüber ein nur sehr relativer Fortschritt. Wir erwarten nun, daß die spätere Entwicklung dieses Urtheil einigermaßen bestätige. Statt dessen erfahren wir nach der Restauration der alten Religion als Kennzeichen des Verfalls eine beständige Bunahme des Aberglaubens. Gerade die grobsinn= lichen und superstitiosen Elemente der Religion erlangen nach dem Scheitern von Chuenaten's Reformwerk die Oberhand. Die Unterdrückung der Reform war demnach in jeder Weise verhängnisvoll, und dies erweckt ein entschieden günstiges Vorurtheil für den Reform= versuch.

Uhnlich wird die Furcht vor dem Leben nach dem Tode und die übertriebene Sorge, sich in der jenseitigen Welt ein glückliches Los zu sichern, als eine der schwachen Seiten der ägyptischen Religion bezeichnet. Rostbare Kräfte werden für sie vergeudet. Und im neuen Reiche wird diese Sorge eine noch ängstlichere. (S. 72.) Gleich darauf (S. 73), wird aber betont, daß sich mit diesen Vorstellungen eine sittliche Forderung verknüpfe. Es zeigen sich die ersten Spuren

der Vergeltungslehre. Nun, wenn diese Jenseitslehre zur ethischen Vertiefung des religiösen Vewußtseins der Agypter beiträgt, ist sie nicht eben dessen schwache Seite.

Unrichtig wird Seite 99 die Vereinigung der höchsten politischen und der höchsten geistlichen Würde in der Person des Hohepriesters Her-Hor als Begründung der reinen Theofratie bezeichnet. Inkarnirte Gottheiten waren auch die früheren Könige. Papst-Königthum ist Begründung der Priesterherrschaft, nicht der Gottherrschaft. Ebenso existirt in Athiopien, wenn der König der erste Priester des Gottes ist, keine reine Theofratie, deren Definition der Ersinder des Ausdrucks Josephus (gegen Apion 2, 165) schon ganz richtig gegeben hat. Birkliche Theofratien gedeihen auf buddhistischem Boden, nicht am Ril. In seiner Apologie der angeblich religionsseindlichen Maßregeln des Kambyses geht der Bf. weit, in der des Ochos entschieden zu weit. Manethos kennt nicht die Form Hylssis S. 60. 62, sondern Hylussis. Auch die Namensform Amenothes, die der Bf. durchgängig braucht, ist weder griechisch noch ägyptisch.

Mit dem zweiten Buche Babel und Affur betritt der Bf. den Boden seiner selbständigen Forschungen. Er unterscheidet vier historische Epochen: 1. Vor der Herrschaft von Ur. 2. Die Religion in dem Reiche von Ur und dem alten Reiche von Babel. 3. Die Religion in der affprischen Epoche. 4. Die Religion in dem neubabylonischen Reiche. Von den zahlreichen wichtigen Ausführungen des Bf. hebe ich hervor die sehr vorsichtige Behandlung der sumerischen Frage. mehrfach mit Schärfe die religionsgeschichtliche Bedeutung des früh zur Herrschaft gelangten semitischen Bevölkerungselements. babylonischen Epos konstatirt er trop der semitischen Form ein höheres Alter bes Stoffes. Die Schöpfungstafeln sind sicher keine Übersetzung aus dem Sumerischen, wenn auch Mythen und Sagen zum Theil nicht semitischen Ursprunges sind. Werthvoll ist auch die Hervor= bebung des jungen Charafters der Götter Nabu und Ramman. Der sehr bescheidene Anlauf zu monotheistischer Auffassung, wie er im Rabūdienst hervortritt, hält mit dem viel entschiedeneren ägyptischen Versuch keinen Vergleich aus. Sehr bemerkenswerth find die Spuren eines Fortschritts des religiösen Denkens und der Offenbarung eines religiösen Bedürfnisses, welche der Bf. gerade aus dem Berfall der offiziellen Religion nachweist.

Das dritte Buch behandelt die Religionen Vorderasiens, wo die Türftigkeit der meist epigraphischen Quelle eine historische Behandlung

wie in den beiden erften Abtheilungen, nicht zuläßt. Freilich wenn Seite 223 gesagt wird, diese Religionen hatten keine Geschichte, so ift, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, das nur dahin zu ver= stehen, daß uns ihre Geschichte unbekannt ist. Schr ungünstig urtheilt der Bf. über Kultur und Religion der Phönizier. Sie sind nur die Makler der höheren Kultur des Oftens. Die Zivilisation haben sie sich nicht wirklich angeeignet. Dicht unter der Oberfläche schlummert der alte Barbarismus, so daß sie kein Bedürfnis empfanden, die unmenschlichen Gebräuche abzuschaffen. Große Künstler maren sie Sie liefern nur geschmacklose Symbole und widerlich abnicht. stoßende Götterbilder. Auch ihre Baumeister bedeuten nicht viel, so daß man auf eine recht tiefe Stufe ber Kunft in Salomos Reich. schließen muß, das für seinen Jahvetenipel phönizische Architekten und Werkleute benutte. Es ist das um so unverzeihlicher, als David und Salomo bis nach Sprien herrschten, also sich aus eigener An= schauung ein Urtheil über den guten Geschmack (S. 286) der Aramäer bilden konnten, es aber unterließen. Offenbar mar nach ihrem Ge= schmack der phönizische Baustil schöner und erhabener, und über Be= schmack läßt sich eben nicht streiten. Dem vernichtenden Urtheil über die Inferiorität der phönizischen Kultur entspricht es nicht ganz, wenn doch ihre Priefterschulen sich damit beschäftigen, über den Ursprung des Weltalls zu philosophiren. S. 272 vgl. 287. 288. Diese Verwerthung der philonischen Kosmogonien stimmt auch nicht recht mit dem äußerst skeptischen Urtheil über die Quelle, die Fragmente des Sauchuniathon.

Ob es mit der Tempelbaukunst wirklich so bedenklich stand, muß man wenigstens unentschieden lassen, wenn man erfährt, daß die meisten Tempel verloren gegangen sind. (S. 286.) Das trifft gerade für die bedeutendsten Zentren phönizischer Rultur zu, welche, ununterbrochen bewohnt, die Reste des Alterthums naturgemäß gründlich vertilgt haben. Sehr merkwürdig bleibt aber, daß (S. 329) die Pracht und der sinnberückende Kultus des phönizischen Tempels in Samaria hervorgehoben werden, die auf das Bolk eine ungeheure Anziehungskraft ausüben. Zum mindesten hätte angemerkt werden sollen, daß dieser Glanz nur ein sehr relativer war, welcher höchstens auf die kulturell noch ties stehenden Israeliten einen derartigen Einsbruck hervorbringen konnte. Als Gründe für die geringe Entwicklung und Reinigung der phönizischen Religion werden die Zersplitterung der Staaten, das Übergewicht der lokalen Aristokratien, die wichtige

Stellung von Handel und Industrie und der starke Fremdenverkehr angeführt. Wenn die Thatsache richtig ist, müssen andere Gründe maßgebend gewesen sein; denn alles das war bei den Griechen vorshanden, ohne ein irgend ähnliches Ergebnis hervorzurusen.

Borzüglich ist, was über die gemeinschaftlichen Vorstellungen der Westsemiten, über die Religion der Aramäer gesagt ist. Über die der Hethiter, wo gegenwärtig alles im Fluß ist, drückt sich der Vs. mit größter Vorsicht aus. Für die Völker Palästinas, wie Moab, Ammon, Edom u. s. f. ist das dürftige Waterial mit Geschick verswendet. Daß die Philister Semiten (nicht semitisirt) seien, wird Seite 257 mit großer Zuversicht behauptet; ihre aramäischen Kulte beweisen natürlich gar nichts.

Hochwerthvoll ist vor allem das lette (5.) Kapitel des 3. Buches: Jahre und die Götter der Bölker. Die große wissenschaftliche Rührig= keit auf alttestamentlichem Gebiete hat allmählich eine Literatur von gewaltigem Umfange hervorgerufen; wer nicht speziell alttestamentlicher Theolog oder zünstiger Orientalist ist, kann hier unmöglich nach= tommen. Um so dankenswerther ist, daß wir vom Bf. einen auf durchaus wissenschaftlicher Grundlage aufgebauten Versuch einer israelitischen Religionsgeschichte empfangen. Es ist selbstverständlich, daß ber Bf. die völlig unhistorische Annahme von einem ifraelitischen Urmonotheismus zurüchweist; die polytheistischen Rudimente in Namen und Sagen beweisen zu stark das Gegentheil. In der Annahme, daß Jahve von den Renitern entlehnt sei, begegnet er sich mit Stade. Seine fritische Rekonstruktion ist überall maßvoll und vorsichtig. Den Auszug aus Agypten und Moses' Gestalt, der das Bolk um das Jahvezelt sammelt, hält er gewiß mit Recht für im Kern historisch. "Die Tradition ift zu stabil, zu detaillirt, zu innig mit der Berehrung Jahves verbunden, des Gottes, der Jfrael aus Ägyptenland geführt hat, um sie als Phantasiegebilde zu betrachten." Ein methodisch wichtiger Gebanke ist die Hervorhebung der großen kulturgeschichtlichen Bedeutung von Babylons Principat in Vorderasien in prähistorischer Beit; hier zeigt sich gegenüber der Darftellung von Wellhausen ein entschiedener Fortschritt. Dadurch wird der in neuerer Zeit allzustark fich geltend machenden Tendenz entgegengetreten, als wären alle baby= lonischen Anklänge in der ifraelitischen Überlieferung auf gelehrte Thätig= feit der Exulanten zurückzuführen. Deshalb erklärt er auch mit guten Gründen die Erzählung vom Thurmbau und der Sprachenverwirrung für vorexilisch. Vortrefflich sind die einzelnen Epochen der Religions=

geschichte gezeichnet — die vorkönigliche Beit, "die theokratische Anarchie" — die Rönigszeit, der ältere Prophetismus und sein Kampf mit dem phonizischen Dienst — die prophetische Resorm — die Reaktion unter Manasse und endlich Josias' Reform. Wenu der Bf. dagegen polemisirt, daß man die Verbindung ausländischer Kultbräuche mit dem Jahvedienst Synkretismus nennt, so ist das im Grunde mehr Er nennt den Synkretismus eine philosophische Wortstreit. ein Theorie. In diesem Sinne haben aber die Gegner das Wort nicht gebraucht, auch der Bf. nicht (S. 323), wo er dasselbe gerade in dem von ihm später getadelten Sinne anwendet. Wenig überzeugend ist S. 326 die Ausführung, daß die Berehrung Jahve's in Stier= gestalt eine Entlehnung aus der Fremde sei. Die recht alte Legende von dem Stierbilde in Dan deutet vielmehr auf genuin=israelitischen Ursprung hin. Bezüglich des Melek- (Moloch=) Dienstes stellt sich der Bf. mit Entschiedenheit und beachtenswerthen Gründen auf die Seite derer, welche ihn für einen Fremdkult erklären.

Aus den Schlußkapiteln hebe ich nur die treffliche Definition des Ezrawerkes hervor. "Der erhabene religiöse Gedanke, welcher das Volk Israel überlebt, war für sie auch nicht mehr als ein Toter, den sie aber mit tiefer Ehrerbietung betrachteten. Sie haben ihn sorgfältig einbalsamirt und mit den Binden einer partikularistischen und sektirerischen Hierokratie umwickelt." Ob die Taktik Ezra's, welche die Samariter zurückwies, die wahre war (S. 364), kann billig bezweifelt werden; jedenfalls haben die folgenden Generationen, aller= dings ebenfalls "mit tiefer Chrerbietung" eine ziemlich entgegengesetzte Politik verfolgt. Daß aber alle universalistischen Tendenzen Judenthums schließlich immer wieder verkümmerten, verdankt es der die Folgezeit so verhängnisvoll beeinflussenden Thätigkeit Ezra's und seiner Genossen. Sehr werthvoll zur Einführung in diese Studien ist der Schlußabschnitt: Bibliographische Anmerkungen (S. 375 bis 445); der Bf. vermeidet es, planlos eine Masse Titel vor dem Leser auszuschütten; über alle aufgezählten Werke gibt er kurze orientirende Charafteristiken.

Möge es ihm vergönnt sein, bald die Fortsetzung seines vorzügs lichen Werkes zu liefern.

Jena. H. Gelzer.

Lumbroso: L'Egitto dei Greci e dei Romani. Zweite Auflage Rom. 1895. 293 S.

Daß das vorliegende Buch, eine Sammlung von Studien über Lared und Leute von Agypten in der ptolemäischen und römischen Beit, binnen zwölf Johren in einer zweiten Auflage erschienen ist, zeugt wohl ebenso für den anregenden Inhalt wie es als ein erfreuliches Beichen für das Interesse, das man dem in ihm behandelten Gegen= stand jest in weiterem Kreise entgegenbringt, angesehen werden kann. Die Zustände Agyptens in der erwähnten Beit bieten ja auch der Forschung einen besonders ergiebigen Boben; die Inschriften und vor allem die zahlreichen Papyrusfunde, die gerade in der letten Beit burch die Flinders Petrie Papyri und den Revenuepapyrus so er= freulichen Zuwachs erhalten haben, gewähren uns einen Einblick in die Organisation und Verwaltung dieses Reiches, wie wir ihn bei teiner andern der aus der Alexander=Monarchie hervorgegangenen Serrschaften gewinnen können. Allerdings bedeutet das Überwiegen des ägyptischen Materials eine gewisse Gefahr insofern, als dadurch eine Verschiebung der allgemeinen geschichtlichen Gesichtspunkte bewirft werden, hinter den uns genauer bekannten Besonderheiten und Eigenthümlichkeiten der Ptolemäer-Herrschaft der allgemeine Zu= mmenhang, der zwischen den Diadochenreichen besteht, die gemein= Imme Idee, wie sie in ber Alexander=Monarchie zum Ausdruck kommt, leicht etwas zurücktreten kann.

Es ist nicht meine Ausgabe, die Einzelheiten der vorliegenden Stizzen zu behandeln; auch glaube ich nicht, die Beränderungen der Tüheren Auslage gegenüber auszeigen zu sollen (ich weise in dieser Beziehung auf die Anzeige von U. Wilden in der Deutschen Literaturzeitung 1895 S. 365 ff. hin). Aus den Abschnitten, die für den Leserkreis der H. Z. besonderes Interesse zu bieten scheinen, will ich nur einiges Wenige hervorheben. Das 17. Kapitel über den Kult und das Priesterthum Alexander's d. Gr. behandelt mehr die Institution dieses Kultes als solche, als daß es auf die geschichtlich wichtige Frage eingeht, auf wen der Kult zurückzusühren, in welcher Zeit er eingerichtet worden ist. Ich kann diesen Gegenstand hier nicht weiter erörtern — vielleicht bietet sich anderwärts Gelegenheit dazu. und bemerke nur, daß ich die hierüber ganz neuerdings gesäußerte Aussassiung von Wilamowiß (Gött. gel. Nachr. 1894 S. 28),

<sup>1)</sup> Bgl. jest meine Ausführungen im Rhein. Museum 1897 Heft 1.

der den ganzen Kult Alexander's und der Ptolemäer als eine Schöpfung des Philadelphos ansieht, nicht für begründet halte; ein Theil der Aufstellungen v. Wilamowig' ist übrigens schon von Wilden Gött. gel. Anz. 1895 S. 140 f. widerlegt und kann bereits aus Lepsius' grundlegender Untersuchung in den Abh. d. Berl. Akad. 1852 Widerslegung finden. Ich möchte diesen Anlaß noch benüßen um das, was ich in dieser Zeitschrift 75, 41 über die sakralen Ehren der früheren Ptolemäer gesagt habe, als nicht ganz richtig sormulirt zu bezeichnen, wenn ich auch daran sesthalte, daß eine allmähliche Steigerung bezüglich der Vergötterung bei den ptolemäischen Königen ebenso, wie bei den Seleukiden, in der Titulatur sich wahrscheinlich machen läßt.

In der Beurtheilung der staatsrechtlichen Verhältnisse der Griechen in Agypten kommt Vf. S. 73 ff. — m. E. mit Recht —, in wesentslicher Übereinstimmung mit Mommsen's Darstellung, zu dem Resultat, daß eine eigentliche autonome Verfassung, mit einer Bule oder einem Gemeinderath, für die hellenischen Städte Ägyptens — Ptolemais einsgeschlossen — nicht anzunehmen sei. Beachtenswerth ist auch die im 9. Kapitel gegebene Erörterung der militärischen Verhältnisse unter den Ptolemäern, wenngleich es mir als zweiselhaft erscheint, ob die Auslegung der Stellen Arrians (anab. 7, 6, 1 und 8, 2) über die Epigonoi unter Alexander, wonach man bei Arrian zwei Klassen von Epigonoi, makedonische und barbarische, annehmen müßte, haltbar ist.

Der Werth des vorliegenden Buches wird noch erhöht durch ein umfassendes Verzeichnis der in den Jahren 1868 bis 1895 erschienenen Literatur.

Gotha. J. Kaerst.

Römische Geschichte. Bon 28. Ihne. Zweite umgearbeitete Auflage. 1. und 2. Band. Leipzig, Engelmann. 1893, 1896. 541, 448 S. 9 MR.

Ihne's römische Geschichte ist in ihrer Eigenart genügend bestannt, eine Anzeige der neuen Auflage hat sich daher auf die Hervorshebung der Änderungen zu beschränken, die sie gegenüber der früheren ausweist.

Die Vertheilung des Stoffes auf beide Bände und dessen Einstheilung innerhalb derselben ist im wesentlichen gleich geblieben, im zweiten Bande dient jedoch die Zerlegung der Geschichte des ersten punischen Krieges in vier und des zweiten in neun Unterabschnitte entschieden einer besseren Übersichtlichkeit. Auch im ersten Bande ist

in dieser Hinsicht einiges, jedoch nicht so viel geändert. Der Zuwachs von ca. 50 Seiten, den jeder Band der neuen gegenüber der ersten Auslage zeigt, entfällt sast ausschließlich auf die Anmerkungen, in denen die Quellen nachtragweise vermehrt, einzelne früher nicht ausgesschriebene Stellen jest im Wortlaute mitgetheilt, Ausstellungen im Text näher begründet und endlich einige Auseinandersetzungen mit der seit 1868, beziehentlich 1870 erschienenen Specialliteratur entshalten sind.

Die Umarbeitung bezieht sich vornehmlich auf den ersten Band und in diesem wieder auf den Abschnitt über das römische Volk in vorhistorischer Zeit, worüber J. jett die Hypothese vorträgt, daß wir eine erste Periode des Adelsregimentes mit einem rex sacrisiculus als Scheinherrscher an der Spitze und von nicht ständig, sondern nur zeitweilig bestellten Beamten für den Krieg und die Rechtspslege von einer zweiten jüngeren Periode der militärischen Monarchie zu unterscheiden hätten, in der bereits eine von der Geschlechtsverwandtsschaft unabhängige auf der Vermögensschätzung beruhende Heerese eintheilung bestand. Der Eintritt dieser Veränderungen wurde bewirkt durch die Eroberung Roms durch die Etrusker.

Auch in dem Abschnitt über die Religion finden sich zahlreiche Zusäte, und der Abschnitt über die Duästoren ist ebenfalls neu. Mit besonderem Nachdruck und an verschiedenen Stellen tritt der Vf. für die Anschauung ein, daß zu den Beschlüssen der Volksversammlungen niemals die Zustimmung der Kurienversammlung, sondern immer nur die auctoritas des Senates erforderlich gewesen sei. — Ebenso entschieden erklärt sich J. (S. 350 u. 426) gegen Mommsen's Annahme einer aus den Valerisch-Horatischen und den Publisischen Gesehen zu erschließenden patrizisch=plebeischen Tribusversammlung.

Im zweiten Bande ist dagegen von einigen wenigen Anderungen abgesehen der Text nahezu unberührt geblieben; hier beschränken sich die Unterschiede auf einige stillstische Korrekturen und zahlreiche Zussäte in den Anmerkungen. Wenn ich recht gesehen habe, ist lediglich die Darstellung der Schlacht am trasimenischen See (S. 197) geändert und auf S. 231 ein Zusatz gemacht, der die Haltung Koms im zweiten punischen Krieg gebührend hervorhebt und eine kurze Übersicht über die wichtigsten Duellen enthält. Im übrigen ist J. jedoch insbesondere bedacht gewesen, sür seine wenig günstige Beurtheilung der Kömer noch weiteres Waterial beizubringen und er hat durch Heranziehung don Greuelthaten aus der griechischen Geschichte auf S. 317 des

zweiten Bandcs sich zu dem in dieser Allgemeinheit unzutreffenden Schluß berechtigt gehalten, daß die moderne Welt weder von den Griechen, noch von den Römern Humanität lernen könne.

Die Zusätze in den Anmerkungen zum ersten Bande verstärken und erweitern großentheils die Polemik gegen Mommsen's Auffassung, Die des zweiten sind großentheils dem Nachweis von Verfälschungen der Überlieferung ober den topographischen Streitfragen, die sich an die beiden punischen Kriege knüpfen, gewidmet. — Für den Erfinder der Coriolansage hält J. einen griechischen Schriftsteller (S. 151). Die lex des Publilius Philo vom Jahre 339 schreibt der Bf. dem Jahre 471 zu und meint, daß eine Berwechslung der Antragsteller statt= gefunden habe (S. 169. 188. 350), die Beftrebungen nach der Tyrannis, die von Spurius Cassius, Spurius Mälius und von Manlius gerade in der ältesten Überlieferung am schärfsten hervorgehoben werden, hält J. ebenso für Erfindungen, wie die gleichlautenden Beschuldigungen, die gegen die Gracchen erhoben worden sind (S. 287), und es ist daher ganz konsequent, aber kaum zu rechtsertigen, wenn Diodor erst von der Geschichte des Camillus ab als die bessere Quelle gegenüber den übrigen in Betracht gezogen wird.

Was nun schließlich die Berücksichtigung und Stellungnahme zu der seit 1868/70 erschienenen Literatur anlangt, so ist zu bemerken, daß die dem Erscheinen der beiden Bände der ersten Auflage zeitlich nahe stehenden Veröffentlichungen zwar auch nicht durchweg aber doch mehr berücksichtigt sind als die späteren. Die Untersuchungen von Herzog und Willems, von L. Keller, Zielinsti, Streit, Wölfflin, Schäfer und Maissiat zu den punischen Kriegen, das darstellende Werk von R. J. Neumann werden theils zustimmend, theils deren Ergebnisse ablehnend von J. erwähnt. Das neueste Buch, das in den Anmerkungen angeführt wird, ist Lehmann's Abhandlung über ben zweiten punischen Krieg vom Jahre 1894. Bezüglich ber Sikaner und Sikeler wird aber z. B. noch wie in der ersten Auflage auf Forbiger in der Real-Encyklopädie von Pauly verwiesen, von den Hypothesen, die v. Wilamowit und Busolt über den Ursprung der Bezeichnung Graeci ausgesprochen haben, wird (1, 359) keine Erwähnung gethan, u. f. w.

I. bemerkt selbst, daß die fortgesetzte Beschäftigung mit dem Gegenstand ihn immer mehr an der Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit des Überlieferten habe zweiseln machen, und in der That bewegen sich die meisten Zusätze der neuen Auflage auch in dieser Richtung. Gine

radikale Umgestaltung konnte von dem Verfasser eines so umfangreichen darstellenden Werkes gleichwohl so wenig erwartet werden, als
eine eingehende Auseinanderschung mit all den zahlreichen seit der
ersten Auflage erschienenen Untersuchungen. So ist in der Hauptsache
die neue Auflage der früheren gleichgeblieden. Darin liegt aber begründet, daß sie sich von den neuesten Darstellungen, dem Abris,
den Niese gegeben hat, und den dem Inhalt des ersten Bandes entsprechenden Abschnitten in E. Weper's Geschichte des Alterthums sehr
wesentlich unterscheidet. Sie wird auch jetzt als eine werthvolle selbstständige Schöpfung stets wie disher von der Forschung zu berücksichtigen sein, so sehr auch gerade diese neue Auflage die Nothwendigfeit vor Augen stellt, daß von Beit zu Beit die alten Probleme immer
wieder von frischen Kräften behandelt werden müssen, und daß es
nicht genügt, ältere Werke in neuen Aussagen herauszugeben.

Graz. Adolf Bauer.

Grundriß der Römischen Geschichte nebst Quellenkunde. Bon Benedictus Riese. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. München, C. H. Bed. 1897. 265 S. 5 M.

In zweiter umgearbeiteter und verniehrter Auflage ist vor einigen Monaten der Grundriß der Rönischen Geschichte von Niese als fünfte Abtheilung des von Professor Jwan v. Müller herausgegebenen Hand= buchs der klassischen Alterthumswissenschaft erschienen. Der Umfang, der in der ersten vor 8 Jahren publizirten Ausgabe nur 150 Seiten betrug, ist um mehr als 100 Seiten gewachsen, und wenn auch die Eintheilung des Stoffes im wesentlichen unverändert geblieben, so ift die Ausführung nicht nur durch Zusätze erweitert, sondern überall in durchgreifender Beise umgestaltet worden. Das Werk ist, wie es bei einem so ausgezeichneten Forscher selbstverständlich ist, eine mit voller Beherrschung des Materials durchgeführte Arbeit; durchaus selbständig und eigenartig ist insbesondere die Darstellung der alten Beit, für die fast ausschließlich die beste Überlieferung bei Diodor, nicht die Dionysisch=Livianische Pseudogeschichte verwerthet worden ist. Die in der neuen Auflage ben einzelnen Abschnitten vorausgeschickten Quellenübersichten sind trot ihrer Kurze zur Drientirung über die wesentlichen Resultate der niodernen Forschung hinreichend und finden in den hier ebenfalls stark vermehrten Anmerkungen über die Be= glaubigung der einzelnen Thatsachen eine werthvolle Erganzung. Die Darstellung ift, der Bestimmung des Grundrisses entsprechend,

knapp, aber stets kar und gefällig; die Urtheile sein abgewogen und maßvoll.

Dankenswerth ist auch die Zugabe eines Namen= und Sachregisters in der zweiten Auflage. Daß in demselben die Namen von Ihne, R. D. Müller, R. Neumann und Schiller fehlen, mährend doch A. 23. (nicht R. W., wie in Assimilation an R. W. Nitssch S. 4 u. 265 gedruckt ist) Zumpt als Verfasser des dem 8. Bande von Ihne zu Grunde liegenden Manustripts Erwähnung gefunden hat, ist wohl nur einem Versehen zuzuschreiben. Befrenidet hat mich das hohe Lob, das dem bereits bei seinem Erscheinen antiquirten Buche von Madvig: Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates als einem ,burch Zweckmäßigkeit und Klarheit ausgezeichneten Werk gezollt wird (S. 7), nicht minder die Bezeichung der Clason'schen Arbeit als einer ,nicht ganz ebenbürtigen Fortsetzung' (S. 3) des Schwegler'schen Werkes. Jeboch über Einzelheiten mit bem Bf. eines Grundriffes, der die gesammte Rönische Geschichte in so engem Rahmen umfaßt, zu rechten, scheint mir nicht angemessen, wenigstens nicht an dieser Stelle. Wir hoffen, daß das Werk, das Studirenden und Lehrern als sicherer Leitfaben warm empfohlen werben tann, in seiner neuen Gestalt die weiteste Berbreitung finden merbe.

Charlottenburg.

Otto Hirschfeld.

Rarl Arumbacher: Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527—1453). Zweite Auflage, besarbeitet unter Mitwirkung von A. Ehrhardt und H. Gelzer. München, C. H. Beck. 1897. XX, 1193 S.

Es ist ein erfreuliches Beichen für das Aufblühen der byzanstinischen Studien, daß Krumbacher's byzantinische Literaturgeschichte, die zu demselben einen ganz hervorragenden Anstoß gegeben hat, nach Verlauf von sechs Jahren in zweiter Auflage erscheinen konnte. Wit ebenso freudigen Gesühlen des Dankes für seine bedeutende Leistung wie damals darf man heute das Werk in seinem verbesserten, theilweise ganz neuen Gewande begrüßen und hossen, daß dieser sichere Führer, der einen dis dahin recht stiesmütterlich und als Anhängsel zu den klassischen Studien behandelten Zweig der Wissenschaft mit einem Schlage selbständig gemacht hat, zu dem Stamme alter treuer Freunde bald noch einen größeren Kreis neuer sich erobern werde.

Das Werk ist nach jeder Richtung hin gewachsen, äußerlich wie innerlich. Die erste Auflage umfaßte 494 Seiten, die zweite enthält

Neu hinzugekommen sind zu dem früheren Bestande deren 1193. ein Abschnitt über die Theologie, bearbeitet von Prof. Dr. A. Ehr= hardt in Würzburg, S. 37—218, ein Abriß ber byzantinischen Raisergeschichte, von Prof. Dr. B. Gelzer in Jena, S. 911 -1067, ein Abschnitt über die Fachwissenschaften, S. 605-635, allgemeine Bibliographie, S. 1068-1143, sodann die Regentenlisten der oftrömischen und lateinischen Raiser und Patri= archen von Konstantinopel, der Raiser von Trapezunt, der Sasaniden, der iranischen und ikonischen Dynastie der Seldschuken, der osmani= schen Sultane in Brussa, Adrianopel und Konstantinopel von 1231 bis 1520, der serbischen und bulgarischen Fürsten. Die übrigen Abschnitte der ersten Auflage sind nieist verbessert oder gang um= gearbeitet, zum Theil auch vollständig neu geworden. Die Literatur= angaben sind auf Grund erneuter umfassender bibliographischer und handschriftlicher Studien bedeutend erweitert worden.

Abgesehen von diesen Erweiterungen ist der Charakter des Buches im Großen und Ganzen derselbe geblieben, nur in einer Beziehung ist eine Anderung von einschneibender Bedeutung vor= genommen worden. Und diese hat uns mit großer Genugthuung Rr. hat nämlich seine Ansicht von der Begrenzung der erfüllt. Periode des Byzantinismus geändert. In der ersten Auflage des Werkes nahm er als Anfangspunkt der byzantinischen Literatur den Beginn des 7. Jahrhunderts an und schloß demgemäß die Reihe der antiken Historiographen mit Theophylaktos, die Theilung des Reiches durch Theodosios 395 galt ihm nur in einem gewissen Sinne als der Beginn des byzantinischen Reiches und er hielt die von Bury 1889 vorgetragene Anschauung für richtig, daß die byzantinische Zeit in politischer Hinficht eigentlich erst mit dem Jahre 800 beginne, wo durch die fünstliche Wiederbelebung des abendländischen Raiser= thums das bisher dem Namen nach noch geeinte Reich saktisch erst enbgültig getrennt worden sei. Die neue Auflage steht auf einem anderen Boden. Sie sett den Beginn des Byzantinismus in ben Anfang des 4. Jahrhunderts und den des bnzantinischen Reiches in das Jahr 324, als Konstantin der Große den römischen Raiserthron als Alleinherrscher bestieg 1). Mit Recht betont er jetzt

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, daß ich Bury's Annahme von Ansang an zurückweisen zu müssen geglaubt habe, vgl. Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft 1892, S. 329 ff.

als Hauptmomente für diese neue Anschauung, daß damals das Heidenthum offiziell durch das Christenthum ersetzt worden sei und das Staatswesen eine dauernde Umgestaltung ersahren habe, ferner daß das griechische Element im römischen Reiche durch die Gründung einer im griechischen Kulturkreise gelegenen Hauptstadt zu einem herrschenden Faktor zu erstarken begonnen habe, daß die charakteristischen Momente der byzantinischen Denk- und Anschauungsweise, wenngleich überwuchert von den Reminiscenzen des Klassiginus, in der Literatur schon damals zu Tage getreten seien und die antike Geschichtschreibung mit Arrian und Appian, mit Cassius Dio, Herodian und Dezippus im 2. und 3. Jahrhundert geendet habe, sowie endlich, daß eine selbständige Kunstrichtung, wie Springer annahm, nicht erst im 7. Jahrhundert, sondern nach Strzygowski schon damals mit der Verdrängung ber Plastik durch die Ornamentik begonnen habe. Mir scheint diese Motivirung durchaus plausibel, und ich hoffe, daß sie auch nach anderer Seite hin Ergänzung finden wird, wenn man noch tiefer in das Verständnis der ersten Jahrhunderte des Byzantinismus ein= gedrungen fein wird 1).

Für die Leser dieser Beitschrift dürften diese allgemeinen Bc= merkungen genügen; aber ich halte es für meine Pflicht, dieselben noch etwas näher über die Gebiete zu orientiren, die sie speziell an= gehen, nämlich über die Rapitel: Geschichtschreiber und Chronisten, S. 219-408 (in der ersten Auflage 73 S.), und Rechtswissenschaft, S. 605-613. In dem ersten dieser Rapitel sind neu die Artikel über die Synopsis Sathas, Theodoros von Anzikos, Kritobulos aus Imbros, an dessen Schluß sich eine kurze, aber sehr treffeude Charafteristik der vier Historiker der letten Paläologenzeit findet, einige Heiligenbiographien, die als historische Quellen von hervor= ragenderer Bedeutung sind, und die Typika, die in den letten Jahren das Interesse der Historiker ganz besonders in Anspruch genommen haben. Es bedarf eigentlich feiner besonderen Erwähnung, daß Rr. die seit 1891 erschienene Literatur gründlich verarbeitet hat, man merkt fast auf Schritt und Tritt die nachbessernde Hand; stößt man noch auf Lücken, so ist gewiß nicht Kr. baran schuld, sondern der Mangel an Studien von Seite anderer 2). Wenn aber auch Rr. mehr Philolog

<sup>1)</sup> Gelzer läßt in seinem Abriß der Kaisergeschichte das byzantinische Reich vorläufig noch aus praktischen Gründen mit dem Jahre 395 beginnen.

<sup>9</sup> Kr. selbst hat einiges Neue vorgebracht, so macht er z. B. S. 297 Anm. 4 wahrscheinlich, daß der Turiner Kompilator im Cod. Taur. 189 b

als Historiker ist, so viel ist doch sicher, daß er einem zukünftigen selbständigen Bearbeiter der Historiographie die Pfade bestens vor= bereitet und geebnet hat. Nach feinen oben geschilderten neuen An= schauungen wird er in Zukunft die Reihe der byzantinischen Historios graphen mit dem 3. und 4. Jahrhundert beginnen lassen mussen, die vorläufig noch in der griechischen Literaturgeschichte von Chrift untergebracht sind. Er hätte aber eigentlich einen dieser Herren, nämlich Joannes Lydos, schon jest für sich annektiren muffen, nachdem Zachariä v. Lingenthal — und ich erwähne dies deshalb, weil diese Rotiz an einem Orte untergebracht ist, der Philologen und Historikern ziemlich abseits liegt — in einem seiner Auffäte: Aus und zu ben Quellen des Römischen Rechts, XXX, in der Zeitschrift für Rechts= gesch., Bd. 12, Roman. Abth. S. 77—80 nachgewiesen hat, daß dieser Schriftsteller, der einer Anzahl späterer Byzantiner als Quelle gedient hat, sogar noch in die Beit Justin's II. gehört 1). Hoffentlich nimmt mir das Joannes Lydos, der einstweilen sein behagliches Dasein im Schoße Christ's weiter führen mag, ebenso wenig übel wie Rr., daß ich darauf aufmerksam machte.

Im Anschluß daran möchte ich noch einige Ginzelheiten erwähnen, Die mir Bedenken erregt haben. Es scheint mir ein Wiberspruch zu Tein, wenn Kr. S. 266 sagt: "unter den Paläologen beginnt in Byzanz Die Zeit des Humanismus", und S. 276 von einer fünftlichen Wieder= belebung des Klassismus unter ben Komnenen spricht und die Alexias das erste größere Denkmal der literarischen Renaissance mennt, die im Beitalter der Komnenen ihre schönsten Früchte zeitigte und noch unter den Paläologen fortdauerte; vgl. damit auch eben= dort: "Anna ist schon ganz Humanistin" und S. 29: "Die zweite Beriode beginnt mit der wissenschaftlichen Renaissance im 11. Jahr= hundert" u. f. w., sowie S. 435. — Es scheint mir ferner der Passus an der Einleitung S. X etwas zu stark aufgetragen, in dem es heißt, Daß Ehrhardt in dem kurzen Zeitraume von zwei Jahren die noch von niemand gelichtete theologische Literatur der byzantinischen Zeit Demältigt habe. Das hatte theilweise, und für seine Beit nicht schlecht, ichon Dr. J. Hasemann im 84. Band des großen Arematoriums von

II, 43 nicht den Stylipes, sondern eine verschollene Vorlage desselben benutt hat.

<sup>1)</sup> Zach. v. Lingenthal hat dort auch seinen eigentlichen Namen sest= Icstellt: Joannes, des Philadelphiers Laurentios Sohn, genannt Lydos.

Ersch und Gruber gethan. Ehrhardt hat das Werk S. 45—46, wo die allgemeinen Hülfsmittel für die Geschichte der griechischen Theologic aufgezählt werden, nicht erwähnt.

Was den neu hinzugekommenen Abschnitt über die Rechts= wissenschaft anlangt, so kann man wohl sagen, daß derselbe troß aller Knappheit für die Zwecke, denen er dienen foll, nämlich als eine Übersicht für Philologen und Historiker, genügt; es fehlt zwar eine Notiz über die privaten Rechtshandbücher und einige andere wichtige Kom= pendien, für denjenigen aber, der nicht speziellere Studien verfolgt, ist die einschlägige Literatur in ihren Haupterscheinungen gut zu= sammengetragen. Ich bemerke dazu, daß die Neiqu nicht von Eusta= thios Romanos verfaßt ist. Kr. hat die Notiz bei Zach. v. Lingen= thal, Gesch. des griech.=röm. Rechts 3, 30, falsch verstanden. Name des Bf. ist unbekannt, ich habe dieselbe dem Garidas zusprechen zu müssen geglaubt. Wenn die Ausgabe der lex de dioecesi Aegyptiaca von Zach. v. Lingenthal S. 609 unter B erwähnt wurde, so durfte der erste Nachtrag zu der Novellenausgabe nicht fehlen; denn diese ist die altera appendix zur Novellenausgabe, der erste Nachtrag ist erschienen unter dem Titel: Appendix ad editionem novell. Justin. ord. chronol. digestarum. Leipzig 1884. Falsch ist ferner die Notiz S. 609, 7: "Im Anfang des 11. Jahr= hunderts lebte der Richter Guftathios Romanos, der eine Schrift über den Gerichtskalender verfaßte: Eustathii Antecessoris De intervallis et praescriptionibus sive de varia temporum in jure civili observatione libellus ed. L. H. Teucher, Leipzig 1791. Erstlich ist dieser Eustathios nicht der Verfasser der honai — so lautet der griechische Titel der Schrift — zweitens ist die Teucher'sche Ausgabe bloß ein Nachdruck der Leunclavischen Ausgabe, drittens gibt es eine neuere kritische Ausgabe von Bach. v. Lingenthal, Heidelberg 1836, viertens stammt die Schrift aus dem 7. Jahrhundert. — Auf die Novelle des Konstantinos Monomachos über die Gründung einer Rechtsschule in Konstantinopel 1045, in der Ausgabe des Joannes von Euchaita von Lagarde 1881, wo sie ziemlich versteckt war, habe ich zuerst 1883 aufmerksam gemacht und die Bedeutung derselben ausführlich in meinen Studien 1883 dargelegt 1). — Des Psellos Spnopfis ist nur in dem Nachdruck von Migne angeführt, sie ist

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Studien zur byz. Gesch. d. 11. Jahrh." S. 54 ff. und Zach. v. Lingenthal: Gesch. d. gr.=rön. Rechts 3, 31.

vorher mehrmals edirt worden, vgl. Zach. v. Lingenthal: Historiae juris Graeco-Romani delineatio, Heidelberg 1839, S. 71 und Gesch. des griech. zöm. Rechts 3, 29. — Die Annahme Ferrini's, daß die griechische Paraphrase der Institutionen dem Antecessor Theophilos — denn Antecessor ist eine Würde — mit Unrecht zugeschrieben wird, hat Zachariä v. Lingenthal zurückgewiesen, Zeitschr. der Savignyschiftung Bd. 5, Roman. Abthl. S. 271 f.

Auch in Bezug auf die Darstellung des kanonischen Rechtes hätte ich einige Einwendungen zu machen, doch bescheide ich mich dessen, um noch anderes zur Sprache zu bringen. Der Abschnitt über Beo= graphie, in welchem der Artifel über Georg von Cypern neu er= scheint, hat ebenfalls eine bedeutende Umarbeitung erfahren, besonders Georgios Rodinos, nicht minder der über die vulgärgriechische Literatur, der für die Historiker besonders wegen des Abschnittes: Sagenhafte und historische Dichtungen auf nationaler Grundlage (früher 15, jest 19 S.), romantische Dichtungen über antike Stoffe, sowie über mittelalterliche, zum Theil abendländische Stoffe Interesse haben wird. hierzu einige Bemerkungen. S. 898 nennt Kr. als Bf. der Assisen des Königreichs Jerusalem den Philipp de Navarra und Jean D'Ibelin. Der erstere hat sich aber seit einiger Zeit eine Umtaufung gefallen lassen mussen. P. Richter (Beiträge zur Sistoriographie in den Kreuzfahrerstaaten, vornehmlich für die Beit Raiser Fried= rich's II., Berlin 1890, S. 9 ff.1), hat furz, Gaston Paris sodann in der Romania 19, 99 ff. ausführlicher nachgewiesen, daß Philipp nicht aus Navarra, sondern aus Novara in der Lombardei stammt, dem= nach Philippe de Novaire heißt 2). Übrigens konnte unter die zu diesem Abschnitte verzeichnete Literatur noch aufgenommen werden Gafton Dodu's Buch, vgl. S. 1081. Der richtige Titel von Canciani's Abdruct ist: Barbarorum leges antiquae. Die Ausgabe liegt mir augenblicklich nicht vor, aber in Ersch u. Gruber 87, 28 (wo 2-30 ausführlich über die Assisen gehandelt ist) finde ich, daß dieser Abdruck 1783 erschien, und zwar in tom. II. Außerdem ist Florio Bustrone neuerdings von Mas Latrie in den Mélanges historiques tome V, Paris 1886, publizirt.

<sup>1)</sup> Diese Abhandlung hätte Kr. auch S. 902 unter 3 erwähnen sollen.

<sup>2)</sup> Bgl. übrigens dazu S. 902 das Citat unter 2: Philippe de Novaire.

Das wichtigste Stuck für den Historiker aber in Krumbacher's Bert ift der im Anhang veröffentlichte Abrif der byzantinischen Raisergeschichte von H. Gelzer. Wer je auf Diesem Gebiete gearbeitet hat, wer je einen raschen Überblick über den Gang oder über Einzelpartien derselben hat gewinnen wollen, weiß aus Er= fahrung, wie vieler Duhe es bedarf, sich durch die verschiedenen dick= leibigen Werke, die wir darüber besitzen, hindurchzuarbeiten. Wenn irgendwo ein fürzerer Abriß, um die abgeschmackte landläufige Phrase zu gebrauchen, ein dringendes Bedürfnis war, so auf diesem Gebiete. Schon deswegen mußte man also dem raftlosen, um die byzan= tinische Geschichtsforschung hochverdienten Verfasser zu Danke ver= pflichtet sein, daß er diese Lücke ausgefüllt hat. Aber man muß es noch aus anderen Gründen. Eine Stizze ist unter Umständen schwieriger zu schreiben, als ein größeres Werk. Das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, die bisherigen Forschungen nit fritischem Auge zu sichten und zu prüfen, mit wenigen Worten viel zu sagen, dem zusammengepreßten Stoffe ein lebendiges und an= ziehendes Gewand der Darstellung zu verleihen, das ist eine Kunft, die nicht Jedermann versteht. Johannes v. Müller hat sie gekonnt, Riehl desgleichen. Gewiß, Gelzer ist aus anderem Holze geschnitt, als jeder dieser beiden, und ich kann mir auch vorstellen, daß ein Abriß der byzantinischen Kaisergeschichte noch fürzer und prägnanter geschrieben werden könnte, als es Gelzer gethan; aber wenn man bedenkt, daß Gelzer dieses Bagnis zum ersten Male unternommen hat, und die Stizze nicht einem größeren, sondern in der Hauptsache nur dem gelehrten Publikum dienen soll, dann darf man wohl sagen, daß derselbe einen sehr glücklichen Wurf gethan.

Es versteht sich bei einem Gelehrten wie Gelzer von selbst, daß er mit dem ganzen Rüstzeuge der neueren Forschung arbeitet; aber wie geschickt hat er daß zu verbergen gewußt! Es gehört öftersschon eine eingeweihtere Kenntnis derselben dazu, um cs zu sehen. Und wie vornehm geht er ohne Kamps an Annahmen vorüber, die er sür zweiselhast hält! Den ganzen wissenschaftlichen Kleinzeugballast hat er dem Charakter einer Stizze gemäß ganz bei Seite gelassen, sür manche freilich recht unangenehm. Die Darstellung ist sehr gewandt, mitunter höchst interessant, ein Lob, daß bei der oft großen. Sprödigkeit und Öbe des Stoffes doppelt wiegt. Die Charakteristiken von Personen und Zuständen sind meist treffend, oft pikant und mit geistvollen Pointen gewürzt. Öfters ist die Analogie angewendet,

woran vielleicht mancher Anstoß nehmen dürste, weil Analogien manchmal mehr glänzend als zuverlässig sind; aber sicher ist es, daß sie Leben und Bewegung in die Darstellung bringen und zum Denken anregen. Dem Verehrer des strengen konventionellen Kurialstiles wird vielleicht das sittliche Pathos, das manchmal charaktervoll Durchbricht, nicht ganz behagen.

Ein anderer Borzug der Gelzer'schen Stizze besteht meines Erschtens darin, daß wir in derselben nicht bloß ein loses Konglomerat von aneinander gereihten Bildern nach den oft dürftigen und trodenen Alngaben der byzantinischen Schriftsteller erhalten. Gelzer geht auf den inneren Zusammenhang der Ereignisse ein und stellt Verknüpsungen mischen anscheinend heterogenen Thatsachen mit großem Geschick her. Alarer als er scheint mir bisher z. B. Niemand die Wechselwirkungen mischen Staat und Kirche in denjenigen Jahrhunderten, in denen die Machtsrage zwischen diesen beiden Gewalten in Frage kommt, dargestellt zu haben.

Endlich stellt sich Gelzer bei der Darstellung der byzantinischen Staisergeschichte nicht auf den einseitigen Standpunkt, als sei dieselbe mur aus sich selbst heraus zu verstehen, sondern auf den universalshistorischen, und von diesem aus läßt er vor unseren Augen ganzandere Perspektiven vorüberziehen, als man sie bisher zu sehen gewohnt war.

Ich begnüge mich, diese Hauptpunkte, die bei der Beurtheilung des Gelzer'schen Werkes hauptsächlich in Frage kommen dürsten, anszuführen. Wenn ich noch auf einige Einzelheiten, die ich vermehren könnte, eingehe, so geschieht es ebenso wenig wie oben bei der Bessprechung der Kr.'schen Arbeit zu dem Zwecke, den besserwissenden Schulmeister spielen zu wollen. Von solchem Gebahren wissen mich, glaube ich, beide Herren frei! Sie sollen nur zeigen, mit welchem hohen Interesse ich das Werk studirt habe.

Gelzer spricht an verschiedenen Stellen von einem in Bildung begriffenen, bezw. schon vorhandenen Feudalismus in Byzanz. Gewiß zeigen sich im byzantinischen Reiche vor der lateinischen Besitzergreifung Verhältnisse, die dem abendländischen Feudalismus ähneln; aber ich glaube nicht, daß sich in Byzanz das, was wir unter Feudalismus verstehen, wirklich vor dieser Zeit ausgebildet hat. Beder in Bezug auf die Beziehungen der Großgrundbesitzer zum Herrscher, noch auf die jener zu ihren Untergebenen kann man in Wirklichseit von einem Feudalismus sprechen. Trot Grörer, der

wohl diese Anschauung am meisten vertheidigt hat, pflichte ich in diesem Punkte durchaus Zachariä von Lingenthal bei, der die Existenz desselben glattweg leugnet, möchte aber bei dieser Gelegenheit den Bunsch aussprechen, daß man dieser Frage, wie auch der agrarischen, die mir für gewisse Jahrhunderte von eben so großer Bedeutung für die innere Geschichte des Reiches zu fein scheint wie die religiöse, und manche Wendungen der inneren Politik und den almählichen Berfall des Reichs mit erklärt, in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zuwende, als bisher geschehen. — Nach Schenk's Vorgang gibt Gelzer ber isaurischen Dynastie einen neuen Namen, er nennt sie die jyrische 1), wie er auch nach de Boor die macedonische die armenische, frei= lich nicht immer konsequent, nennt. Daß die lettere in der That armenischen Ursprungs ist, ist sicher. Da jedoch die Byzantiner selbst wußten, woher sie stammte, sie aber tropdem die macedonische genannt haben, weil die Familie zulett in Macedonien angesiedelt und gräcisirt war, so meine ich, darf man ruhig den Namen beibehalten, den ihr die Byzantiner selbst gegeben haben. Ahnlich steht es mit der Benennung der Isaurier. Mich haben Schenk's Debuktionen nicht überzeugen tonnen. Wenn Beit und Gesundheit es geftatten, gedenke ich nach= zuweisen, daß man die Isaurier ihres ehrlich erworbenen Beinamens nicht berauben soll. — S. 979 steht: "Constantin Dukas und sein Geschlecht wurden ausgerottet." Dem widersprechen die Thatsachen der späteren Zeit. Bgl. übrigens auch Ducange: famil. Byzant. S. 160 ff. Gfrörer: Byz. Gesch. 3, 158 ff. — S. 977 wird als Publikationszeit der Basiliken 887—893 angegeben. Das steht boch wohl noch nicht fest; ebenso wenig, daß die Epanagoge zwischen 884—886 entstanden ist. Das lettere nahm zwar Zachariä von Lingenthal zuerst in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Werkes an, später aber ist er davon zurückgekommen, er sett sie gleichzeitig mit dem Procheiron, also gegen 879. Bgl. Gesch. bes griech.=röm. Rechts 3, S. 22. — S. 984 wird angenommen, daß die Taufe der Groß= fürstin Olga in Konstantinopel stattgefunden habe. Meine Unter= suchungen über diese Frage verhindern mich, dem beizustimmen. Doch ist hier nicht der Ort dazu, darauf näher einzugehen. — Wenn S. 973 die Gründung der Universität in Konstantinopel durch Bardas erwähnt ist, so hätte man S. 1003 statt des allgemeinen Ausdrucks: "Konstantinos Monomachos verausgabte Unsummen für Hebung der

<sup>1)</sup> Kr. behält den alten, durch die Jahrhunderte geweihten bei.

Bissenschaft" die Angabe erwarten dürsen, daß 1045 die juristische und philosophische Schule neubegründet wurde, umsomehr, als diese Gründung von großer Bedeutung wurde. — S. 1021 wird behauptet, daß die Flotte seit der Renaissance unter den Macedoniern eine höchst achtunggebietende Stelle eingenommen hätte. Daß ist doch wohl nur zum Theil richtig. Basiliuß Macedo ist zwar der Schöpfer einer Reichsslotte gewesen (vgl. darüber Girörer, Byzant. Gesch. 2, 409 ff.), aber seit Basiliuß Bulgarostonoß wird derselben nicht mehr die Ausmertsamseit gewidmet, die sie verdient; schon er nuß fremde Hisse herbeirusen, um Bari zu Paaren zu treiben (vgl. Girörer ebenda 1, 414 ff.: 2, 434 ff.). Rapid abwärtß ging es mit der Flotte seit Konstantinoß Wonomachoß. — Endlich, wenn der νόμος γεισογικός erwähnt wurde, durste wohl auch der νόμος ναυτικός nicht sehlen.

Bu dem Berzeichnis der Patriarchen von Konstantinopel, welches H. Morit versaßt hat, habe ich noch einige Wünsche vorzubringen. Ich meine nämlich, wenn man einmal Beinamen hinzufügt, dann soll man auch alle die anführen, welche bekannt sind. bei einigen nicht der Fall. Bei Joannes III. Antiocheus aber Scholastikos; bei Sergios 610-638 sehlt die Bezeich= nung I.; bei Niketas I. Eunuchos; bei Joannes VII. Synkellos, Lekanomantis, Jannes; bei Methodios Homologetes; bei Soannes IX. Hieromnemon; bei Theodotos (Theodosios?) die Bezeichnung II.; bei Theodosios Borradiotes die Bezeichnung I.; bei Dethodios 1240 die Bezeichnung II.; bei Joannes XII. Sozupolites; bei Joannes XIV. Ralekas. Sodann möchte man gern die Lücken, Die in der Reihe der Patriarchen klaffen, etwas deutlicher in die Augen fallend hervorgehoben sehen, es sind die Lücken von 980 bis 984, 1240—1244, 1321, 1450—1453. Ob nicht auch eine jolche für 1314—1315, wo als Patriarch Nephon 1311—1315 angesührt wird, anzunehmen ist? Überhaupt bedarf die Chronologie der Patriarchen trot der fleißigen Arbeit Gedeons noch einmal einer eingehenden Bearbeitung. Wie nöthig das ist, sicht man schon bei der hier ver= öffentlichten Lifte, in der die Reihe von Pyrrhos I. bis Germanos I. nach einer noch nicht veröffentlichten Arbeit von E. W. Brook ein anderes chronologisches Antlit zeigt als bisher. Bequemlichkeitsrück= sichten lassen endlich den Wunsch aufsteigen, die Patriarchenliste möchte bei einer neuen Auflage synchronistisch neben die Raiserliste gesetzt werden.

Was den Patriarchen recht ist, sollte auch den Kaisern billig sein, und so bate ich denn bei Leon IV. hinzuzufügen Chazaros; be-Nikephoros Genikos; bei Michael III. Methysta; bei Romanos II der jüngere; bei Joannes IV. Dukas, bei Andronikos II. der ältere, bei Andronikos III. der jüngere. Was aber hat denr bie Dame Gudofia Matrembolitissa dem Bf. gethan, daß ei sie ungalanter Weise gar nicht erwähnt als Raiserin? — Ich ergreise diese Gelegenheit, um einem Ersuchen nachzukommen, welches bei verstorbene Zachariä von Lingenthal kurz vor seinem Tode brieflick an mich stellte, und dies um so lieber, als es sich mit den vor mir schon längst gehegten Wünschen beckt. Derselbe bat mich, id möchte darauf hinzuwirken suchen, daß die bei den byzantinischer Geschichtschreibern übliche Bezeichnung der Kaiser durch Beinamer auch von uns beibehalten werde, daß man also die orientalische Gepflogenheit nicht durch die occidentalische Bezeichnung mit Ziffern, die höchstens in Klammern beizufügen wären, verdrängen lassen möchte. Ich meine, Bachariä hat vollständig recht, einer ausführlicheren Begründung dieser Ansicht bedarf es wohl kaum. Demnach möchte ich die Fachgenossen bitten, in Bukunft lieber nach der angegebenen Beise verfahren zu wollen.

Plauen i. V.

William Fischer.

Études d'histoire du moyen-âge dédiées à Gabriel Monod. Paris, Léopold Cerf-Félix Alcan. 1896. XIV, 463 S. 20 Fr.

Einhundertachtundvierzig ehemalige Schüler des nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland und überall, wo geschichtliche Forschung eine Stätte hat, wohlbekannten Historikers Gabriel Monod, des Leiters der Revue historique, haben sich vereinigt, um dem verehrten Lehrer zum Danke für die genossene Förderung ihrer Studien den vorliegenden schön ausgestatteten Band darzubringen, den eine trefsliche Heliogravüre des Geseierten schmückt. Den äußeren Anlaß bot Wonod's Wahl zum Vorsitzenden der philologisch=historischen Abtheilung der École pratique des Hautes-Études. Sein Studienzgenosse und Freund Ernst Lavisse hat die warm empfundene Vorrede geschrieben. Er blickt auf die Schwierigkeiten zurück, mit denen sie beide auf der Universität zu kämpsen hatten, und vergleicht damit den gegenwärtigen erfreulichen Ausschwung der französischen Geschichtszwissenschaft, an dem Wonod so reichen Antheil hat. Damit gibt er auch dem deutschen Historister mannigsachen Stoff zum ernsten Nach-

denken. Monod empfing vielfältige Anregung durch seinen Aufenthalt in Deutschland. Was er hier sah, suchte er in der Heimat dem Geiste seines eigenen Volkes anzupassen. Da geziemt es uns, nachs dem der Tod unter den Großen unseres Faches so reiche Ernte gehalten hat, die Frage zu erwägen, ob unsere deutsche Geschichtsswissenschaft noch auf der Höhe der Zeit steht und würdig ist, dem Ausland auch serner als Muster zu dienen.

Um diese Anzeige nicht allzu sehr auszudehnen, müssen wir uns versagen, die 31 Abhandlungen, die Kirche, Kunft, Politik, Recht und Birthschaft des Mittelalters behandeln, ihrem Werthe nach zu bes sprechen. Nähere Beziehungen zur deutschen oder allgemeinen Geschichte werden eine etwas größere Ausführlichkeit rechtsertigen.

(S. 1—9.) M. Prou untersucht einige Stellen bei Gregor von Tours, in denen der Anwendung der Todesstrase gedacht wird, und bekämpft die allgemein, auch von Fustel de Coulanges getheilte Meinung, daß die merovingischen Könige nach Gutdunken über das Leben ihrer Unterthanen verfügten. — (S. 11—46.) In seiner Studie über Eurich, König der Bestgothen (466-485) bemüht sich B Ver unter stetem Hinweis auf die Quellen klar zu legen, warum das westgothische Reich nach so verheißungsvollen Unfängen dem Ansturme der Franken keinen Widerstand leisten konnte. Er sieht die Gründe in der Religion, da die Gothen dem Arianismus huldigten, während die mächtige Geistlichkeit katholisch gesinnt war. Eurich ließ nur insoweit Strenge gegen die Katholiken walten, als er feine Herr= ihaft sichern mußte. — (S. 47—60.) Ch. Diehl untersucht die militärische Eintheilung des byzantinischen Reiches, die sog. Themen. — (6. 61-70.) E. Molinier erörtert unter Beigabe von Abbildungen den Ropfput der Frauen auf byzantinischen Denkmälern unter dem Besichtspunkt des Einflusses der osteuropäischen auf die westliche Kunst. — (S. 71—87.) Die wirthschaftliche Bedeutung der großen Abteien im Mittelalter hat Imbart de la Tour veranlaßt, seine Ausmerksamkeit auf die handelsrechtliche Seite der kirchlichen Immu= nitäten vom 7. zum 9. Jahrhundert zu richten. Er neigt zu der Bermuthung, daß die klösterliche Organisation des Handels die Ent= widlung des Stadtrechtes beeinflußt habe, falls die Theorie Sohm's und Pirenne's richtig sei. — (S. 89—94.) Die umstrittene Frage, welcher Ort der karolingischen Pfalz Cassinogilum entspreche, glaubt C. Jullian noch nicht endgültig lösen zu können, aber nach ihm fommen nur Chasseneuil (sur le Clain) bei Poitiers und Casseuil=sur=

Garonne ernstlich in Betracht. Für das erstere haben sich Deliste, Simson und Mühlbacher erklärt. — (S. 95—105.) J. Rop legt die Grundsätze des Papstes Nikolaus I. (858-867) über die Beziehungen der weltlichen zur geistlichen Macht dar und findet darin eine Vorbereitung der Ideen Gregor's VII. — (S. 107—136.) karolingischen Studien von A. Girn gehen auf Anregungen zurück, die er 1872—73 in Monod's Übungen empfing. Er behandelt darir erstens ein verlorenes Kapitular Ludwig's des Frommen für die Chorherrenstifte; zweitens den Zeitpunkt der Ernennung des Abtes Lupus v. Ferrières (22. Nov. 840), im Gegensatz zu der bisherigen Annahme, und drittens eine migverstandene Stelle in einem Briefe des Abtes; viertens die villa Restis in einer Urkunde Rarl's des Rahlen von 845 Jan. 5., und fünftens Notizen über 31 verlorene Karolinger=Urkunden der Abtei Montieramen (Departement Aube) von 820 bis zum Ende des 10. Jahrhunderts. — (S. 137—153.) eine frühere Untersuchung zurückgreifend crörtert E. Bourgeois die Versammlung von Duierzy=sur=Dise (877) eingehend und betont die Uneinigkeit zwischen dem Raiser und den Großen.

Bei den übrigen Aufsätzen, die sämmtlich nach Form und Inhalt einen guten Eindruck hinterlassen, muß eine kurze Wiedergabe des Titels genügen.

Die Familie des Markgrafen Cberhard von Friaul im weftfränkischen Reich (E. Favre). — Polen und das Papstthum vom 10. bis zum 13. Jahrhundert (P. Fabre). — Die gricchische Messe in Saint-Denns (H. Omont). — Der Ursprung der zwölf Pairk de France (G. de Manteyer). — Das geschichtliche Element in dem Roman Garin le Lorrain (F. Lot.) — Die Abtei Molesnies und der Ursprung von Nancy (Ch. Pfister). — Die Kirche SS Quattro Coronati in Rom (J. Guiraud). — Hugo de Clers und scine Abhandlung de Senescalcia Franciae (Ch. Bémont). — Die Auffindung der drei Patriarchen in Hebron (Ch. Kohler.) — Die Herrschaft Saint=Seurin=les=Bordeaux (J. A. Brutails). — (S. 285-306.) Die Schrift des Abtes Wibert von Nogent De pignoribus sanctorum ist, wie A. Lefranc einleuchtend darlegt, ein gang einzigartiges und bisher ungenügend beobachtetes Denkmal geschichtlicher Aritif im 12. Jahrhundert. Es verdiente danach eine neue Ausgabe. — Die Grandes chroniques von Frankreich (Al. Mo: linier). — Die ländliche Schöffenorganisation auf den Besitzungen der Reimser Kirchen (P. Thirion). — Das Formularbuch Richard's

v. Posi (1286) (E. Jordan). — Ein Veteran Ludwig's des heiligen und Karl's von Anjou (E. Berger). — Die Pairs de France am Ende des 13. Jahrhunderts (Fr. Fund=Vrentano). — Die Quellen der flandrischen Chronif bis 1342 (H. Pirenne). — Die Lollharden und der Aufruhr der englischen Arbeiter im Jahre 1381 (Ch. Petit=Dutaillis). — Die königlichen Maler vor Karl VI. (B. Prost). — Die Finanzen der Herzöge von Burgund zu Beginn des 15. Jahrhunderts (A. Coville). — Das Geschichts=buch Philipp's VI. von Balois (E. Couderc). — (S. 445—457.) In Antonio Marini zeigt uns N. Jorga einen begabten, aber uns steten Abenteurer, der nach allerlei interessanten technischen Entsdedungen im Dienste des Tschechenkönigs Georg Podiebrad einen alle Fürsten Europas umfassenden Bund und Kreuzzug gegen die Türsen plante und darüber 1462 eine Abhandlung schrieb.

Karlsruhe. Al. Cartellieri.

Tie Kreisversassung Maximilian's I. und der schwäbische Reichskreis in ihrer rechtsgeschichtlichen Entwicklung bis zum Jahre 1648. Bon Dr. iur. Frhrn. Ernst Langwerth v. Simmern. Heidelberg, Winter. 1896. XIV. 456 S.

Der Bf., seit kurzem Privatdozent in Marburg, hat sich auf Anregung Rich. Schröder's der mühe= und entsagungsvollen, darum doppelt verdienstlichen Aufgabe unterzogen, ein Gebiet der deutschen Rechts= und Verfassungsgeschichte zu bearbeiten, das seit Ende des vorigen Jahrhunderts fast völlig brach gelegen. durch Studien dazu geführt wurde, sich mit der verwickelten Materie der Reichstreise näher zu befassen, wird ihm dafür Dank wissen. Mit Geschick hat der Bf., soweit die sprode Beschaffenheit des Stoffes es zuließ, sich bemüht, alle für die Entstehung und Ausbildung der Preisverfassung bedeutsamen Momente aus der Überfülle der Ginzel= geschehnisse loszuschälen und, ohne sich dabei, von einigen Stellen ab= gesehen, in's Kleine und Kleinliche zu verlieren, in übersichtlicher Beise zusammenzustellen. Der erste Hauptabschnitt behandelt die Genesis der aus dem Bedürsnis nach einer starken Exekutivgewalt entsprungenen Kreisverfassung, als deren eigentliche "Geburtsstätte" der Augsburger Reichstag von 1500 bezeichnet wird. Mit dem Jahre 1523, mit dem die Sonderentwicklung der einzelnen Kreise einset, beginnt eine zweite verfassungsgeschichtlich höchst wichtige Periode: die Erwägung, daß die Verhältnisse im schwäbischen Kreise

auf die Ausgestaltung der Kreisverfassung überhaupt vielfach bestimmenden Einfluß ausgeübt, hat den Bf. bewogen, seine weitere Darstellung auf dieselben zu beschränken, und man wird ihm darin um so eher beiftimmen, als durch Hereinziehen der übrigen Kreise die Übersichtlichkeit der Darstellung zweifellos beeinträchtigt worden wäre. Am Ausgang dieser Periode steht die Ulmer Exekutionsordnung vom Jahre 1563, die in der Entwicklung des Kreises vom Rechtsorgan zum Rechtsorganismus einen Markstein bildet und den endgültigen Bruch mit dem alten Cinigungsgedanken bedeutet. Die Ausführungen über Begriff, Umfang und Entstehung des Rreisausschreibeamts, Kreisdirektoriums und der anderen Kreisinstitute zählen zu den besten Partien des Buches; mit Recht betont der Bf. überall, daß dabei weniger theoretische Planmäßigkeit, als das Gewohnheits= recht und ber Einfluß ber thatsächlichen Berhältnisse bestimmend waren. Der lette Hauptabschnitt reicht bis zum westfälischen Frieden. Charakteristisch für die Weiterbildung der Kreisverfassung in diesem Beitraume ist, daß gegenüber dem machsenden Ginfluß der Banke und Ausschüsse, sowie der erstmals 1645 auftauchenden, engeren Preiskonvente die faktische Bedeutung der Kreistage selbst sich zusehends mindert.

Die Darstellung, die von fleißiger Benutung der vorhandenen Literatur zeugt, beruht fast ausschließlich auf dem zu Stuttgart und Ludwigsburg verwahrten Aftenmateriale des ehemaligen schwäbischen Rreisarchives. Daß der Bf. sich im wesentlichen auf dasselbe be= schränkt hat, ist angesichts des gewaltigen Quellenstoffes im all= gemeinen wohl zu billigen. Indes hätte es dem Buche doch zum Vortheile gereicht, wenn in zweiselhaften Fällen auch die Archive anderer ehemaliger Kreisstände herangezogen worden wären, aus denen für die eine oder andere Frage Aufschluß zu erwarten gewesen wäre. Dics gilt, wie einige Belege bestätigen mögen, insbesondere von dem Karlsruher Archive. So hätte als verfassungsgeschichtliches Kuriosum Erwähnung verdient, daß im Jahre 1535 Augsburg, Bürttemberg und Baden als des Kreises Obere von König Ferdinand um Beschreibung eines Kreistages ersucht worden sind, hier also statt der üblichen zwei freisausschreibenden Fürsten drei auftreten. Bf. S. 337 vermuthet, daß bei dem badischen Streite des Jahres 1585 die Bestellung der Zugeordneten durch die Fürstenbank erfolgt fei, so hätte er den direkten Beleg, den er vermißt, aus den badischen Rorrespondenzen entnehmen können, aus denen sich ergibt, daß auf

der Baihinger Konferenz vom 30. Januar 1586 die Streitfrage ihre Lösung in der angebeuteten Beise gefunden. Die Angabe, daß vom Johre 1626—31 kein allgemeiner Kreistag stattgefunden (S. 354) ist unrichtig: die Karlsruher Aften verzeichnen eine Tagung zu Memmingen vom 1. Juli 1628, die sich mit der Einquartierungsfrage beschäftigt hat. — Die im 16. Jahrhundert entstandene Gerhard'iche "Dar= stellung", der L. gelegentlich folgt, erscheint mir nicht immer ein= wandfrei und forrett; die berfelben entlehnten Daten über die Müng= probationstage vom Jahre 1572 (S. 271 und S. 299) sind ent-Nach den Karlsruher Akten wird die erste Tagung schieden irrig. zu Rürnberg am 2. Mai, die zweite zu Regensburg am 1. Oktober d. J. Bielleicht veranlassen diese kurzen hinweise, die nur er= eröffnet. ganzen und keinen Borwurf enthalten sollen, den Bf., bei Ausarbeitung des 2. Bandes gelegentlich, wo die Stuttgarter Aften versagen, auch in anderen Archiven Umschau zu halten. Der Vollendung des Berkes, dessen Benutung, wie zu hoffen, durch ein dem Schlußbande beigefügtes Namen= und Sachregister erleichtert wird, darf man mit lebhaftem Interesse entgegen sehen.

Karlsruhe. K. Obser.

Reformation und Täuferthum in ihrem Verhältnis zum christlichen Princip. Von H. Lüdemann. Bern, W. Kaiser. 1896. 95 S. 2,10 M.

Das sehr beachtenswerthe Schriftchen, dem ein in einer Bersammlung Bernischer Geistlichen gehaltener Vortrag zu Grunde liegt, inüpst an die "Geschichte der Bernischen Täufer" von Ernst Müller an. Die Beurtheilung, welche das Täuferthum in dem Buche Müller's Fährt, und die als durchaus abhängig von den bekannten Anschaus Ungen Ludwig Keller's erscheint, forderte in der That den Kirchen= Distoriter zu entschiedenem Widerspruch gegen diese durchaus unkritische Berwerthung der Keller'schen Ergebnisse für die Schweizerische Reformationsgeschichte heraus. Bei diesem Widerspruch hat cs der Bj. Exfreulicherweise nicht bewenden lassen. An die Widerlegung der Reller'schen Hypothesen über den angeblich urchristlichen Charakter und Ursprung des Täuferthums (vgl. unsere Bemerkungen in dieser Zeitschrift 55, 477 ff. und 65, 152 ff.) knüpft Q. vielmehr eingehende Erörterungen über die Entstehungsgeschichte und die religiös=politische Bedeutung der Täuferpartei an, die das volle Interesse der mit diesem ichwierigen Problem sich befassenden historischen Forschung beanspruchen dürfen. Hatte E. Müller im Anschluß an Reller das Bestehen einer einheitlichen großen "evangelischen" Oppositionspartei von der apostolischen Zeit bis zum Ausgang des Mittelalters angenommen und als deren unmittelbare Fortsetzung das Täuferthum bezeichnet, so stellt der Bf. den Ursachen dieser verkehrten Auffassung nachgehend, fest, was denn in der That den unter sich vielfach grundverschiedenen Setten bes Mittelalters und dem Täuferthum gemeinsam ist. Dieses Gemeinsame findet er in den gleichen Stimmungen, von welchen jene Oppositionsparteien gegenüber der Verweltlichung und der sitt= lichen Entartung der Rirche erfüllt sind, in dem Bestreben, an Stelle der verweltlichten Kirche eine Gemeinde der Beiligen zu setzen, die die ascetisch=sittlichen Ideale des Urchristenthums zu allgemeiner Durch= führung bringen soll. Wenn Müller und Keller annehmen, daß diese-Richtung eigentlich die Reformation gemacht habe, daß ihr Luther und Zwingli ihre grundlegenden Gedanken verdankten und jener evangelisch=rigoristischen Richtung lediglich durch opportunistischen Anschluß an die Staatsgewalten entfremdet worden seien, so wird diese Auffassung durch die Darlegung der zwischen dem Grundgedanken ber deutschen Reformation und jenem chrlichen, aber unfruchtbaren, asce-Rigorismus bestehenden principiellen Gegensätze von 2. tischen überzeugend zurückgewiesen. Das in biesem Busammenhang behandelte Berhältnis zwischen den mittelalterlichen Setten einerseits und dem Mönchthum andrerseits charakterisirt der Uf. als die "Wahlverwandtschaft von Konkurrenten"; beiden Theilen sei die gesetzliche Auffassung des Christenthums und das Streben nach ascetisch-sittlicher "Heiligkeit" gemeinsam gewesen. Die Annahme A. Ritschl's von der Entstehung der Täuferpartei aus den Kreisen der franziskanischen Tertiarier wird gerade von diesem Gesichtspunkt aus von L. mit Recht abgelehnt. Von Interesse sind auch des Bf. Erörterungen über die verschiedene Stellung, welche Luther und die Kornphäen des Täuferthums, nament= lich Denck, zu den Grundgedanken der deutschen Mystik eingenommen Gerade hier macht sich freilich der Mangel einer zusammenfassenden quellenniäßigen Darstellung des Täuferthums und seiner unter sich doch so bedeutend divergirenden einzelnen Gruppen für die Untersuchung L.'s sehr sühlbar, deren Ergebnisse eben doch nur für die Beurtheilung bestimmter Kreise des Täuferthums, in erster Linie der schweizerischen Gruppe, Geltung haben. Bis zu dem ersehnten Erscheinen eines solchen zusammenfassenden Quellenwerks über das Täuferthum wird aber die vorliegende Schrift, mag man jich ihren allgemeinen Urtheilen über die religiöse Entwicklung des Mittelalters auch nicht durchweg anschließen, als ein sehr werthvoller Beitrag zur Kenntnis der religiösen Bewegungen der Reformationszeit und namentlich des schweizerischen Täuferthums gelten dürfen.

Gießen.

Herman Haupt.

Geschichte der Bernischen Täufer. Bon Ernst Müller, Pfarrer in Langnau. Nach den Urkunden dargestellt. Frauenfeld, J. Huber. 1895. 401 S. 4 M.

In den letzten 20 Jahren ist das Material zur Geschichte der täuferischen Bewegung ganz außerordentlich gewachsen. Gleichwohl ist jeder neue Beitrag dazu von den Forschern immer wieder begrüßt worden. Denn was man bisher über die Täufer weiß, scheint noch nicht genügt zu haben, um ein allgemein gültiges Urtheil über ihre Entstehung, ihr Wesen 2c. hervorzurufen. Diese Erkenntnis ist für den Bf. einer der Beweggründe für seine Publikation gewesen, und dies mit umso größerem Rechte, als er viel Neues bieten konnte. Bedauerlich ist nur, daß ihm die lebhaften literarischen Verhandlungen der letten 15 Jahre über die ganze Frage so gut wie unbekannt ge= blieben sind, nur nachtragsweise setzt er sich S. 407 f. mit Außerungen R- Stähelin's und A. Baur's auseinander. Sein Lehrmeister ist L- Reller, dessen beinah allseitig zurückgewiesene Aufstellungen über Die uralten evangelischen Gemeinden, ihren Zusammenhang mit den albensern 2c. ihm zur Grundlage dienen. Allen Ernstes acceptirt die Waldensertradition von der Entstehung "unabhängiger Ge= meinden in der Zeit, da durch des Kaiser Konstantin's Erklärung des Christenthums zur Staatsreligion der Boden eigener freier Über= deugung und Entschließung verlassen wurde und die Rirche Staats= Kirche wurde, regiert durch Mächte und Majoritäten". (S. 57.) Analoge Bestrebungen sind ihm schon Beweise für die Identität des Ursprungs. Da ihm die einschlägige Literatur unbekannt ist, kommt er gar nicht auf den Gedanken, daß die Täufer auch ein selbständiger Reformationsversuch auf dem Boden der römischen Kirche sein könnten, wobei, was ich wenigstens namentlich für bie Schweiz für sehr mög= lich halte, auch alte Waldenser=Reminiscenzen mitwirkten, eine Anschau= ung, die sich wohl immer mehr Bahn bricht. Nach alledem ist be= greiflich, daß der ganze Unterbau des Buches (namentlich das 4. Ra= pitel) nicht bloß schief, sondern geradezu falsch gerathen ist. Aber wie sehr das zu beklagen ist, so soll doch nicht minder das Werthvolle und Neue, was der Bf. bietet, dankbar anerkannt werden. Gine

Geschichte der Berner Täufer hatten wir bisher noch nicht. Wichtiger ift, daß wir hier die Täuferbewegung auf einem lokalbeschränkten Bebiete (übrigens mit ihren durch Auswanderung hervorgerufenen Abzweigungen) von ihrem ersten historischen Auftreten im 16. Jahrhundert bis zu ihren letten Ausläufern, die sich als kleine Gemeinden im Emmenthal und im bernischen Jura erhalten haben, verfolgen Aber diese Täufergeschichte, von Anfang an bis in die fönnen. zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts eine Märtyrergeschichte im eigensten Sinne des Wortes, ist zugleich eine Geschichte der Toleranz und Intoleranz wie des religiösen Lebens in der Schweizerkirche, denn die fast immer vollständig mitgetheilten Urkunden und Akten= stude, sowohl die Klagen über die Täufer von Seite der Kirchen= männer, wie die Anklagen jener gegen die Kirche, die darauf bezüg= lichen kirchlichen und staatlichen Erlasse über Abstellung von Miß= bräuchen, wie das, was über die pfarramtliche Scelsorge an den Taufgesinnten, die Berfolgungen 2c. berichtet wird (z. B. Rap. 8), weisen eine solche Fülle von werthvollen Material zur Kirchen= und Literatur= geschichte bes Landes auf, wie es in dieser Reichhaltigkeit für eine Landestirche selten zusammengetragen worden ist.

Erlangen. Theodor Kolde.

Die zwölf Artikel der oberschwäbischen Bauern 1525. Von Franz Ludwig Baumann. Kempten, Kösel. 1896. 170 S.

An Stelle einer neuen Auflage seiner im Jahre 1871 erschienenen Erstlingsschrift: Die oberschwäbischen Bauern im März 1525 und die zwölf Artikel, die auch in dieser Zeitschrift (27, 457 f.) besprochen worden ist, hat der Bf. eine völlig neue Schrift mit geandertem, besser passendem Titcl erscheinen lassen, in der er alles, mas in diesen 25 Jahren über den Wegenstand geschrieben und veröffentlicht worden ist, benutt oder der Kritik unterzogen hat. Daß die Forschung in dieser Zeit ein gutes Stück vorwärts gekommen ist, zeigt sich auch darin, daß aus der Erstlingsschrift "nur ganz wenige Baufteine" in das neue Buch hinübergenommen sind. Entschieden und über= zeugend ist die Polemik des Bf. in einem der wichtigsten Punkte gegen die unlängst erschienene Schrift von Lehnert, der im Auschlusse an Stern auf's neue die Abhängigkeit ber Memminger Gingabe von ben zwölf Artikeln zu erweisen suchte. Durch die Beweisführung des Bf. wird diese Frage hoffentlich endgültig aus der Welt geschafft; die Priorität der Memminger Eingabe ist sicher erwiesen.

Auch die andere Hauptfrage nach dem Verfasser der zwölf Artikel ist der Lösung näher gebracht. Während B. 1871 Schappeler als den Berfasser annahm, sucht er jett den Nachweis zu führen, daß der Jeldschreiber Loper die Artikel redigirt habe. Er weist unter den Derschiedenen Drucken der Artikel einen nach, der in derselben Offizin chrscheinlich in Augsburg) gedruckt worden ist, in der auch kurz Deter eine Schrift Loper's gedruckt wurde, und sieht in dieser Aus-Bo be den ersten Druck der zwölf Artikel. Obwohl der Beweis nicht Dig zwingend ist, glaube ich doch, daß die größte Wahrscheinlichkeit ba für spricht, daß wir hier wirklich den ersten Druck vor uns haben, des ist sehr dankenswerth, daß der Bf. einen genauen Abdruck ► Sselben gibt. Aber alles dies könnte boch gerade so gut auf Schap= Der als Verfasser passen, auch er hätte doch wahrscheinlich in dieser Tfizin drucken lassen. B. meint, daß Schappeler, der tüchtige Theologe, möglich in den Marginalien der zwölf Artikel "Titon., Deutro., enesi und Gene, Chor." geschrieben haben würde, daß nur ein Lateinischen unkundiger Mann so schreiben könne. Aber zum Theil de gleichen oder ganz ähnliche Marginalien fand ich auch in einer Schrift Luther's von 1527, die in Wittenberg, also unter seinen Augen, vn Hans Luft gedruckt worden ist. Für die Bergleichung des Stils ber, der in den zwölf Artikeln Loperisch sein soll, haben wir zu enig Material, um sichere Folgerungen daraus ziehen zu können. So scheint mir die Frage, ob Schappeler oder Loper der Berfasser Der zwölf Artikel ift, noch nicht mit völliger Sicherheit gelöst zu sein; Daß die größere Bahrscheinlichkeit aber für den letteren spricht, das, Plaube ich, hat B. erwiesen.

Göttingen.

Ad. Wrede.

Briefe und Aften zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges in den Beiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher. 6. Band: Bom Reichse ag 1608 bis zur Gründung der Liga. Von Felix Stiebe. München, DR. Rieger. 1895. XII, 780 S. 20 M.

Der Eingang des Bandes enthält Beilagen, Nachträge und Bestichtigungen zum vorigen Theile des Werkes, die sich meist auf den Donauwörther Handel, die Zustände am Prager Hofe, die Persönslichkeit Rudols's II. und den Hausstreit zwischen ihm und Erzherzog Watthias beziehen; darunter befinden sich ein erwünschtes Verzeichnis der höheren Hofs und Staatsbeamten Maximilians I. von Baiern aus den Jahren 1599—1620 und die wahrscheinlich von Khlest vers

faßte wichtige Proposition für die Zusammentunft der Erzherzöge in Wien. Im Gegensatz zu den beiden vorigen die Form der Darstellung aufweisenden Bänden bringt der vorliegende die durch lang= jährige und umfassende Archivstudien gesammelten Aktenstücke im Wort= laute oder in Auszügen; benutt wurden auch Excerpte, die des Herausgebers Mitarbeiter Dr. Chrouft und besonders Dr. Mayr ange= fertigt hatten. Da ber Stoff in bem gegebenen engen Rahmen nicht unterzubringen war, verwerthete ber Bf. einen Theil davon schon im "Ursprung des Dreißigjährigen Kricges" und seinen "Wittelsbacher Briefen". Seine Absicht war, auch in diesem Bande den Gang ber baierischen und der Reichspolitik, die Thätigkeit des Raisers und der katholischen Reichsstände in möglichster Vollständigkeit klarzulegen. Er hat dieses Ziel in Bezug auf die Geschichte des Regensburger Reichstags von 1608 (hier in theilweiser Ergänzung zum 1. Bande bes Werkes) des österreichischen Hausstreites und des Kurfürstentages von Fulda erreicht; weniger vollständig, aber den Verlauf der Er= eignisse zur Genüge klärend und manche neue Aufschlüsse bietend, er= scheinen die Akten über die zur Gründung der Liga führenden Ber= handlungen und über den Jülicher Erbfolgestreit. Im Mittelpunkte ber geschilberten Vorgänge steht der Herzog Maximilian von Baiern 1). Durch zähes Festhalten seines Standpunktes und die Gewinnung deutscher und ausländischer Fürsten für seine Ziele (dafür sehr beachtenswerth sein Diskurs für Millino S. 418) bilbet er die Hauptstüße des Ratholizismus, die erste Stelle des Widerstandes gegen das vor= drängende Protestantenthum. Aus den mitgetheilten Briefen geht hervor, daß die spanischen Gesandten in Prag, der Hof von Madrid und der Papst seine Bedeutung mehr und mehr erkannten. Interessante Streiflichter fallen auf das Berhältnis zwischen Christian von Anhalt und dem Kurfürsten von Mainz, auf die Erzherzöge Ferdinand, Leopold und Maximilian und auf einzelne Persönlichkeiten, wie den Bischof Julius von Würzburg, Wenzel Kinsty, Karl von Liechtenstein u. a. Die Bearbeitung der Aften ift mit größter Sachkenntnis und Ge= wissenhaftigkeit erfolgt; seltene Flugschriften sind herangezogen, schon

<sup>1)</sup> Die überraschende Form und die Wucht seiner Ausdrücke erinnerne bisweilen an den großen Staatsmann unserer Zeit; u. a. S. 428: Zwischen Blei und Papier ist ein großer Unterschied. Ühnlich Bismarck's Wort zu Bernhardi (Tageb. 6, 304): Man schießt nicht mit öffentlicher Meinung, sondern mit Pulver und Blei.

gedruckte Aktenstücke sehr sorgfältig auf die Richtigkeit ihres Wort= lautes nachgelesen, die abgedruckten Berichte (S. 209. 219 2c.) unter sich verglichen und durch Heranziehung anderer Momente mit kritischer Sharje auf ihren historischen Werth geprüft worden. Sehr dankens= werth ist, daß der Herausgeber die den wichtigsten Inhalt der Akten= stüde angebenden Worte durch gesperrten Druck hervorgehoben und dem Leser dadurch eine rasche Übersicht ermöglicht hat. Schließlich mögen noch einige Bemerkungen Plat finden, die aber, wie ausdrücklich bemerkt wird, dem Umfange und dem großen Werthe des Buches gegenüber nur untergeordneter Natur sind. Zweimal (Nr. 5 und 350) ist die Herkunft der Aktenstücke nicht deutlich genug genannt worden, 6. 1842, 2224, 3331 fehlt bei Citaten die Band= oder Seitenzahl, S. 709 bermißt man zu dem im Text angebrachten Zeichen 1) die Note unter dem Strich. Gegen die angewandte allzugroße Raumersparnis hat der Bf. selbst Bedenken geäußert. Die Abkürzung von Worten mitten im Text ist allerdings nicht gut weiter auszudehnen; das Streben nach Rürze verführt mitunter (3163) beinahe zur Undeutlichkeit. Wenn räum= lich nicht zu ausgedehnte Stellen, sehr wichtige Akten oder nicht leicht dugängliche Werke, wie die Monumenta Hungariae, in Betracht tommen, dürfte sich eine Einschränkung der Hinweise auf schon Ge= drucktes empschlen. Bei der Anlage des Ganzen unvermeidlich, aber nichts weniger als bequem zu lesen ist das Fürstenrathsprotokoll vom 7. Februar 1608, wo in Anknüpfung au Stichworte zeilenweise auf Band 1 zurückgegangen wird und Zusätze zu dort Abgedrucktein ein= geschoben werden. Wer dieses Aftenstück aus beiden Banben zu= sommenflicken oder die Bundesnotel der Liga bei Stumpf aufsuchen und mit den hier gebrachten Verbesserungen versehen muß, steht vor einer sehr lästigen Aufgabe. Bon Historikern, welche über die in diesem Bande behandelte Zeit geschrieben haben, werden Wolf, Stumpf, Hurter, Gindely und Ritter mehrjach berichtigt. Aus der Polemik mit lettgenanntem Autor hebe ich zwei Stellen heraus: Die 738 an= geführte Außerung Ritter's kann ich angesichts der auch von St. 476 zugegebenen, gegen die Reper gebrauchten harten Worte Herzog Maxi= milian's, der die Häretifer schon in Italien beim Umfturze des papft= lichen Stuhles thätig fieht, wenn auch vielleicht nicht dem Wortlaute, fo doch dem Sinne nach nur richtig finden, und die 743 abgedruckten drei unwichtigen Aktenauszüge hätte ich wegen der sie einleitenden Bemerkung gern vermißt. Für das im Register bloß unter Kaisers= heim angeführte Kloster wird sonst (auch hier 284 stiefe Ziffer fehlt

im Register] 348 2c.) in den Akten häufiger Reiß= oder Kaisheim ge= schrieben.

Breslau. J. Krebs.

Ein Kalvinist als saiserlicher Feldmarschall im Dreißigjährigen Kriege. Nach den Atten der Wiener Archive dargestellt von Kudolf Schmidt. Berlin, Fußinger. 1895. IV, 172 S.

Unter diesem Titel verbirgt fich eine Schrift über Peter Melander, Reichsgrafen zu Holzappel. Darstellend hatten sich mit der hoch= intereffanten Persönlichkeit dieses vielgewandten Kriegsmannes, Poli= tikers und Großkapitalisten bisher hauptsächlich drei Geschichtsforscher beschäftigt: 1. Barthold in seiner Geschichte bes großen Deutschen Rrieges (1842 und 1843), 2. Rommel im 8. Band seiner Geschichte von Hessen (1843), 3. 28. Hofmann in seinem "Charakterbild" Peter Melander (1882, neues Titelblatt 1885). Barthold machte den Berfuch, Melander zu einem Haupthelben in seinem großbeutsch=patrioti= schen Sinne herauszuputen. Rommel trat diesem "ber Geschichte vor= greifenden Gifer" mit erweiterter Sachkenntnis entgegen, konnte aber seinerseits wieder als hessischer Historiker eine gewisse Voreingenommen= heit gegen den Überläufer nicht überwinden. Hofmann, der als Ruftos auf Schloß Schaumburg a. d. Lahn aus Melander's Hausarchiv schöpfte, brachte unserer Kenntnis recht bedeutende Bereicherung, war aber nicht der Mann, eine objektivere Auffassung zu begründen; er ging mit dem Ahnen seiner anhalt=bernburg-schaumburgischen Schloß= herrschaft einfach durch Dick und Dünn, ohne psychologische Ver= tiefung, deshalb eigentlich ohne rechtes Verständnis. Freilich auch ohne Schwärmerei. Diese hat erft unser neuer Forscher hinzugefügt: er ist ein blinder Verehrer seines kaiserlichen "Ralviners", den er bewundert ob seiner Energie, seiner militärischen Talente, seines glühenden Patriotismus, seiner heißen Liebe zum unglücklichen beut= schen Baterlande, seiner Freiheit von jedem Eigennut, seiner ungewöhnlichen politischen Einsicht, seiner Vorurtheilsfreiheit. Um alle Qualitäten auf seinen Ehrenschäbel zu häufen, muß er auch noch in seinem Glauben eifrig und streng sein. Der Bf. schwört auf ben alten Barthold, der mit der Ehrenrettung des deutschen Helden, der Abwehr der hessischen und schwedischen Verleumdungen so erfolgreich begonnen habe. Der Bf. erleichtert sich seine Aufgabe ungemein ba= burch, daß er auf wenigen Seiten über die hessischen Dienste hinwegspringt; er kann schon hier seine Anschauung vortragen, weil sie von

Sachkenntnis nicht getrübt ist. Selbst Rommel's Buch hat er unbenutt gelassen 1). Überhaupt verdankt er es vorwiegend der Einseitigkeit seiner Duellenforschung und der Mangelhaftigkeit seiner Literatur= kenntnis, daß er in der Berherrlichung seines Helben von fritischen Zweifeln nicht gestört wird. Der Bf. ahnt gar nicht, ein wie reicher Stoff für seinen Gegenstand bereits gedruckt vorlag. Nur das Aller= wichtigste sei hier genannt. Unbedingt hätte benutt werden muffen ein 1751 erschienenes Buch "Bermischte Abhandlungen und Anmer= kungen aus den Geschichten u. s. w.", worin S. 32 ff. "Zuverlässige Rachrichten von dem Leben u. s. w. Peter's Grafen von Holzapfel", großentheils Attenstücke in genauem Wortlaut, geschöpft aus den, wie Der unbekannte Herausgeber berichtet, weitläuftigen, aber zum Theil fcon damals halbvermoderten Briefschaften bes Hausarchivs. Bieles hier Gerettete, darunter gerade fehr Werthvolles (namentlich für die Sahre des kaiserlichen Dienstes) fehlt bei Hofmann, obgleich er das alte Buch erwähnt 2). Über Melander's Herkunft, den Rauf seiner Grafschaft und anderes hat aus den nassauischen Archiven J. Arnoldi in seinen Historischen Denkwürdigkeiten (1817) werthvolle, von Sof= mann nicht erschöpfend wiedergegebene Mittheilungen gemacht. Über die ersten deutschen Kriegsthaten Melander's, besonders seinen Antheil an der Schlacht bei Oldendorf 1633, hätte Schmidt sich u. a. aus den Aftenstücken in Sattler's Dobo von Knyphausen (1891) eines Befferen belehren können. Über die Schlacht bei Busmarshausen 1648 und den Tod Melander's druckt Sch. sechs Berichte aus dem Wiener Kriegsarchiv als Beilagen ab, aber alle diese sechs Berichte und dazu noch eine ganze Reihe weiterer authentischer Attenftude über denselben Gegenstand sind bereits 1819 im 1. Band ber Ofter= reichischen militärischen Zeitschrift veröffentlicht worden und zwei von ben Berichten sind außerdem später durch den Freiherrn L. F. v. Eber= stein noch mehrere Mal zum Abdruck gebracht worden (f. Kriegsthaten des E. A. v. Eberstein, 2. Aufl., S. 67 ff.). Und das Schlimmste ist, daß bei Sch., wie der Vergleich mit den genannten Drucken zeigt,

<sup>1)</sup> Das beweist das aus Hosmann abgeschriebene Citat S. 9 Anm. Gemeint ist Rommel 8 (Neuere Gesch. Bd. 4, nicht 10), 136. Zur Sache bemerke ich, daß gerade hier Rommel sich und andere durch einen Leseschler irregeführt hat: 1631 statt 1637.

Diterarhistoriker können hier zwei auch in der Ausgabe des Literas rischen Bereins übersehene Stücke von Georg Rudolf Wecherlin finden, einen Brief an und ein Sonett auf Welander.

die Wiedergabe der Vorlagen eine sehr schlechte ift. Gegenüber allen diesen nothwendigen Ausstellungen möchte ich jedoch um so nachdrücklicher betonen, daß der Bf. für die ganze nachhesische Zeit Melander's thatsächlich eine große Fülle wirklich neuen und wichtigen Stoffes beigebracht hat, daß er manche Dinge, die bisher sast unbekannt waren, in voller Ausstührlichkeit zu erzählen vermag, unsere Kenntnis also sehr erheblich abrundet und uns damit dem Verständnis der nicht leicht einheitlich zu erfassenden Persönlichkeit seines Helden ein Stück näher bringt. Hierin liegt der Werth seiner Schrift. Sie tritt mit in die Reihe als Vorarbeit für eine künstige Viographie Melans der's. Freisich wird eine solche, soll sie abschließend sein, immer noch tieser in die Akten hineingreisen müssen, gar Vieles liegt noch gänzlich unbenutzt in den Archiven.

Marburg.

Hermann Diemar.

Geschichte der brandenburgischen Finanzen in der Zeit von 1640—1697. Bon Aurt Breysig. 1. Band. (A. u. d. T.: Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der inneren Politik des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandensburg. Erster Theil, 1. Band.) Leipzig, Duncker & Humblot. 1895. XXXIV, 932 S.

Was würde wohl Samuel von Pufendorf zu der Arbeits= weise seiner Epigonen gesagt haben, wenn er die Herausgabe ber Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg erlebt hätte? Mit frischem Anlauf unternommen, gerieth bas groß geplante Unternehmen bald in's Stocken. Immer mehr wurde das ursprüngliche Programm eingeschränkt; immer größer und unregelmäßiger murden die Paufen zwischen dem Erscheinen der einzelnen Bände, obwohl der Kreis der Mitarbeiter sich stetig erweiterte; schließlich erschöpften sich die finanziellen Mittel und das ganze drohte ein Torso zu bleiben. Ein so beklagenswerthes Schicksal ift aber glücklich verhütet worden. Die Munifizenz bes Raisers und der preußischen Regierung hat durch die Gewährung von 40 000 Mark aus dem kgl. Dispositionsfond, die sich allerdings auf 20 Jahre, von 1892 an gerechnet, vertheilen, die Fortführung des Werkes finanziell gesichert. Darauf gestützt hat die Kommission, — 3. 3. aus den Herren Holte, Schnioller und Kofer bestehend einen Reorganisationsplan entworfen, dessen Grundzüge in Kurzem folgende find. Die drei Abtheilungen der bisherigen, nunmehr alten Folge des Unternehmens (politische Berhandlungen, auswärtige Aften

und ständische Verhandlungen) sollen bis 1688 fortgesetzt und abgeschlossen werden. Daneben ist eine neue Folge in's Leben gerufen, die der inneren Politik gewidmet ist. Hier sollen die Akten zunächst der Finanzverwaltung, dann der evangelischen Kirchen=, der Justiz= verwaltung, der Wirthschafts= und Handelspolitik und eventuell der Militärverwaltung publizirt werden. Die übrigen Stoffe: Thätigkeit des Geheimen Rathes, Verhältnisse der katholischen Kirche, Kolonial= politik, Handwerker= und Innungswesen sind dagegen aus dem Pro= gramm der U. und A. ausgeschieden, da sie bekanntlich von anderer Seite in Angriff genommen bezw. schon erledigt sind. Nach Bollendung der "Urkunden und Aktenstücke" und der "Protokolle und Relationen" wird mithin das archivalische Material zur Geschichte des Großen Kurfürsten in seltener Reichhaltigkeit gedruckt vorliegen. Bu wünschen ist nur, daß das Arbeitsprogramm nun auch inne= gehalten und das Tempo der Ausführung nicht gar zu langsam ge= nommen wird.

Die neue Folge der U. und A. wird sich von der älteren auch äußerlich unterscheiden. Verwaltungsatten, aus denen sie fast aussischießlich bestehen wird, erheischen ja von selbst eine andere Publitationsmethode wie politische oder diplomatische Korrespondenzen und Vrotokolle. Deshalb hat sich die Kommission entschlossen, den Charakter einer reinen und ausschließlichen Aktenpublikation für die neue Serie auszugeben. Statt dessen soll der Abdruck der wichtigsten Originalakten mit einer aussührlichen Darstellung verbunden werden, die sich auf das gesammte einschlägige, auch das nicht mit abgedruckte archivalische Material stützt. Bei allen Sachkennern dürste diese Methode unbedingte Villigung sinden. Sie stellt allerdings an den Herausgeber höhere Ansorderungen. Sie birgt auch die Gesahr in sich, daß seine Subjektivität leichter als sonst den Weg in die Publiziation sindet.

Um so freudiger und rüchaltloser muß es anerkannt werden, daß der nunmehr erschienene erste Band der neuen Folge nicht nur in dieser Beziehung seine Aufgabe vortrefflich gelöst hat, sondern auch in allem übrigen — abgesehen von einem nebensächlichen, am Schluß noch näher zu bezeichnenden Punkte — den solgenden Bänden als Muster hingestellt werden kann. Er bringt aus der Feder Breysig's den Ansang einer Geschichte der brandenburgischen Finanzen von 1640—1697. Das Überschreiten des Jahres 1688 ist dadurch versanlaßt und gerechtsertigt, daß das Regime Eberhard Danckelmann's

in der inneren Politik noch ganz den Geist, die Formen und den Fortschritt aus der Epoche des Großen Kursürsten zeigt. Erst der Sturz dieses getreuen Eckart's Friedrich's III. bedeutet hier ja einen radikalen Bruch mit der guten alten Zeit. B. geht bei der Schilderung der Finanzen von der Rammerverwaltung aus und beshandelt in dem vorliegenden Bande zwei wichtige Kapitel derselben: A. Die Zentralstellen der Kammerverwaltung (1. Die Geheime Hofskammer und ihre Vorläuser, 2. Zentralkassen und Generaletats). B. Die Amtskammer, das Kassenwesen und die Domänen der Kurmark (1. Die Organisation der Verwaltung, die Amtskammer zu Köln a. d. Spree und das kurmärkische Kassenwesen, 2. die Domänen).

Der Stoff bot für eine aktenmäßige Darftellung große Schwierig= Lag doch kaum ein Gebiet der gesammten brandenburgischen Staatsverwaltung i. J. 1640 so sehr an chronischen Leiden aller Art darnieder, wie gerade die Verwaltung der Finanzen und speziell des Kammerwesens. Bentrale Verwaltungsinstanzen waren kaum vorhanden, und als sie eingerichtet wurden, funktionirten sie anfangs noch fehr mangelhaft. Über die wichtigsten allgemeinen Fragen, wie z. B. Berpachtung oder Selbstbewirthschaftung der Domänen, herrschte bei den ersten Leitern der Domänenverwaltung Unklarheit oder Uneinigkeit. Noch schlimmer sah es bei den mittleren und Lokalbehörden aus. Mochten sie in den einzelnen Territorien noch so verschieden organisirt sein, ihre Leistungen waren durchschnittlich überall gleich schlecht. Allerwärts galt es also, organisatorisch und materiell mit kräftiger Hand einzugreifen, um dem nervus rerum wieder aufzuhelfen. Wie dieser Um= bezw. Neuausbau sich auf den in Rede stehenden Gebieten der Kammerverwaltung vollzog, weist B. mit großer Klarheit und Umsicht nach. Geschickt gruppirt sich das brüchige und sprobe Quellen= material unter seinen Händen zu einer abgerundeten, fesselnden Dar= stellung, 'die das wesentliche scharf hervorhebt, die, wie schon an= gedeutet, das pro und contra aller Maßregeln surgfältig und un= befangen abwägt und bie sich, was vielleicht am schwierigsten war, auch durch das Gewirr der Kassen=, Rechnungs= und Etatsverhältnisse ebenso vorsichtig wie sicher ihren Weg bahnt.

Wer sich bisher über diese Dinge unterrichten wollte, war in der Hauptsache auf das angewiesen, was Isaacsohn im 2. Bande seiner Geschichte des preußischen Beamtenthums von ihnen erzählte. Seine Darstellung wird durch die Arbeit B.'s völlig überholt. Diese dringt nicht nur viel tieser in das Detail und in den materiellen Theil der

Resonnen ein, sondern modifizirt auch vielsach das Urtheil über die Bersonlichkeiten und allgemeinen Verhältnisse. Darin stimmen allersdings beide überein, daß von 1640—1697 sich ein großer Fortschritt auf dem Sebiet der Kammerverwaltung bemerkdar macht. Die großen Verdienste aber, die Jsaacsohn Raban von Canstein zusichreibt, werden diesem von B. zum guten Theil entzogen und besto lebhafter für den Frhr. Dodo zu Inn= und Anyphausen reklamirt. In ihm werden wir sortan den ersten großen Finanz= und Land=wirthschaftsminister Preußens zu erblicken haben. Seine Werke und Ideen haben auch daß traurige Intermezzo nach dem Sturze Danckelmann's glücklich überstanden, indem sie in den Keorganissationen Friedrich Wilhelm's I. zum größten Theil wieder aussebten.

Wir können hier wegen Mangels an Raum auf die Einzelheiten der B.'schen Ausführungen leider nicht näher eingehen. Nur einen Punkt hervorzuheben, sei uns gestattet. Seine Arbeit beschäftigt sich fast ausschließlich mit Institutionen und mit organisatorischen und anderen Magnahmen, die getroffen wurden, um gebundene finanzielle, wirthschaftliche Kräfte zu freier Entfaltung zu bringen. Überzeugend erhellt aber aus ihr, daß das Geheimnis bes Erfolges auch auf diesem Gebiete in erster Linie auf dem persönlichen Moment beruht. An Einficht der Gebrechen, an Berbesserungsvorschlägen, an Ber= fügungen und Anfäten, sie durchzuführen, ist von Anfang der Regierung des Großen Rurfürsten an kein Mangel gewesen. Gin durch= schlagender Erfolg wurde aber erst erzielt, als mit Anyphausen der rechte Mann an den rechten Plat fam und mit der Energie seiner Persönlichkeit ben ihm zugewiesenen Wirkungskreis ausfüllte. (FB geht eben hier wie auf allen übrigen Gebieten des geistigen und materiellen Lebens. Werden die Dinge sich selbst überlassen, so bleiben sie dem Gesetz des Beharrungsvermögens unterworfen, oder ihre Schwerkraft zieht sie nach unten. Alle reformatorischen, fort= schreitenden Bewegungen sind ohne die Einwirkung willensstarker Perfönlichkeiten gar nicht denkbar. Es heißt, den Bang der Geschichte und alle mahre Entwickelung vergewaltigen, wenn die persönlichen Einflusse über Gebühr herabgebrudt ober gar ganz aus ihr eliminirt werden follen.

Die der Darstellung beigegebenen Akten enthalten in 130 Rummern eine Reihe der wichtigsten oder typischen Verordnungen, Bestallungen, Etats, Denkschriften, Berichte, Pachtverträge u. s. w. Sie sind mit vereinzelten Auslassungen, aber durchweg im vollen Wortlaut

abgedruckt. Sollte es sich für die folgenden Bände nicht empfehlen, der älteren Serie der U. und A. und der Muster Meinardus'schen P. und R., die weniger wichtigen Partien einzelner Schriftstücke in zusammengezogener Form, sei es in direkter oder in= direkter Rede zu geben? Auch das Beamtenthum des 17. Jahr= hunderts ist in seinem schriftlichen Verkehr von der Weitschweifigkeit der Zeit nicht frei. Die Breite des Ausdrucks, verbunden mit vielem Formelhaften, z. B. in ben Bestallungen, verträgt eine Zusammen= ziehung sehr wohl. Dem Herausgeber wird dadurch allerdings etwas mehr Arbeit zugemuthet, aber er gewinnt dafür an Raum, ebenso wie der Benuter an Zeit und Übersichtlichkeit. Diese Bemerkung foll sich übrigens nur auf solche Schriftstücke beziehen, die einen fort= laufenden Text enthalten. Bei allen Etats, Rechnungen und wo überhaupt Ziffern in Betracht kommen, sind Auszüge nicht am Plat, benn hier kann selbst der kleinste, spezialisirte Posten unter Umständen lehrreich sein.

Münster i. 23.

C. Spannagel.

Beiträge zur Geschichte ber politischen Ibeen und ber Regierungsprazis. Zweiter Theil: Demokratie und Konstitution (1750—1751). Bon Gottfried Roch. Berlin, R. Gärtner. 1896. 242 S.

Dem unter dem Spezialtitel "Absolutismus und Parlamentarismus" 1892 erschienenen ersten Theile seiner "Beiträge zur Geschichte der politischen Ideen und der Regierungsprazis" (vgl. H. 3. Nr. 73 S. 497) ließ Koch 1896 ben zweiten Theil: "Demofratie und Konstitution" (1750—1791) folgen, der noch mehr befriedigt als sein Vorgänger. Auf knappem Raume wird nicht nur die Verfassungs= geschichte der Hauptkulturvölker, sondern auch die Entwicklung der politischen Theorien anziehend vorgeführt. Das Frankreich Ludwig des XV., der Streit der Regierung mit den Parlamenten leitet den Band ein, dann folgt die Begründung der Demokratie durch Rousseau. Die Lehren des contrat social werden gut mit den Genfer Ver= fassungszuständen in Beziehung gesett. Die Charakterisirung Rousseaus S. 32 f. ist wenig gelungen und wird dem Feuergeiste nicht gerecht. Daß Rousseau den Staatsvertrag aus Althusius gekannt haben soll, ist nicht glaubhaft. Das 4. Kapitel schildert die englische Aristofratie und Georg III. Ministerien und Unterhaus. Der Verfasser zeigt, wie wenig die thatfächlichen Zustände des Inselreichs dem Bilde der englischen Verfassung, das Montesquieu entworfen hatte, entsprach.

wie aber die Ansichten der Franzosen auf England zurückgewirkt Taben, namentlich durch Blacktone, deffen Lehren über die Prinzipien Der englischen Verfassung ebenso wie die der Juniusbriefe und Burte's Tiggirt werben. Der Verfasser wendet sich dann der neuen Welt zu, erörtert die Entstehung der Verfassungen in den amerikanischen Rolonien and zeichnet anschaulich Ursachen und Anlaß des Freiheitskampfes. Duf die Thatsache, daß die von Lafapette beantragte Erklärung der Menschen= und Bürgerrechte in Frankreich 1789 nicht, wie allgemein angenommen wird, aus der nordamerikanischen Unabhängigkeits= erklärung entnommen worden, sondern daß das Vorbild zu suchen Tei in den Berfassungen der nordamerikanischen Ginzelstaaten, die Tiberhaupt die ersten geschriebenen Verfassungen besaßen, — nicht die Unionsverfassung ist die erste Konstitution — hat neuerdings Jellinek In einer werthvollen Untersuchung ("Die Erklärung der Menschen= und Bürgerrechte" 1895) hingewiesen. — Die Grundlagen der Ber= fassung der Bereinigten Staaten von Amerika — Organisation des Bundesstaates, Theilung der Gewalten, Bolkssouveränetät — werden klar dargelegt und gewürdigt. Die Darftellung kehrt dann wieder nach Frankreich zurück, schildert Männer und Maßregeln seit dem Regierungsantritt Ludwig's XVI. und ben Ginfluß der politischen Theorie (Montesquieu, Rousseau, Siépès n. A.) vor der Revolution und schließt mit einer Rlarlegung der Grundzüge der Verfassung von 1791, die auf den Konstitutionalismus Europas einen großen Einfluß ausgeübt hat. Daß der Verfasser nicht ein Werk großen Stils ge= schrieben, kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden. bezeichnet bescheiden sein Werk nur als "Beiträge" und als solche erscheinen sie mir recht verdienstvoll für die Verbreitung der Kenntnis der Geschichte des Konstitutionalismus in weiten Kreisen. Der Bf. geht nicht in die Breite und versteht gut das Wesentliche hervor= zuheben. Die Darstellung ist auf gründlichen Studien aufgebaut; die umfangreichen Berzeichnisse ber Quellen und Literatur (S. 1 ff. 49 ff. 93 ff. 119 f. 168 ff.) sind höchst dankenswerth.

Jena. Eduard Rosenthal.

Karl August als Chef des 6. preuß. Kürassierregiments 1787—1794. Von P. v. Bejanswski. Mit einer Silhouette des Herzogs. Weimar, Böhlau. 1894. IV, 147 S.

Ein den Anforderungen moderner Wissenschaftlichkeit entsprechendes, ausgeführtes Lebensbild des Herzogs Rarl August von Sachsen=

Weimar darf man als ein Desiderium der deutschen Geschichtschreis bung kennzeichnen. Einen hübschen Beitrag bazu liefert das obige gut geschriebene kleine Buch. Es behandelt die erfte Phase der preußischen Dienstzeit dieses geist= und energievollen, patriotischen Kleinfürsten: die sechs Jahre von seiner Ernennung zum Chef des Kürassierregiments von Rohr vom 16. Dezember 1787 bis zu seiner (ersten) Entlassung Anfang 1794. Goethe's eigenwilliger und doch so wohlwollender Landesherr tritt uns hier in seiner Soldatennatur entgegen: wir seben ihn mit größter Unerschrockenheit ber Besahr tropen und gleichmüthig mit den Rameraden Strapazen und Entbehrungen des Krieges theilen. Er gibt Beweise von militärischer Einsicht und ruhigem Muth und ist dabei voll väterlicher Fürsorge für seine Leute. Lediglich seiner soldatischen Reigung zu Liebe hatte er sich nach dem Thronwechsel von 1786 dies preußische Kommando übertragen lassen, und nicht sowohl seinen politischen Anschauungen als seiner Dienstpflicht folgend, zog er in den Revolutionskrieg, an welchem, nachdem ihn das offizielle Deutschland zum Reichskrieg er= klärt hatte, er sich als Reichsfürst weiter betheiligte.

Die allgemeinen Verhältniffe der großen Politik werden vom Bf. nur berührt, soweit sie unbedingt nothwendig sind, die militärische Stellung Karl August's verständlich zu machen. Die häuslichen Gin= richtungen in seiner Garnisonstadt Aschersleben (in jedem Frühjahr und Herbst wohnte der Herzog dort den Exerzitien bei), das mili= tärische und gesellige Leben daselbst ließen sich aus dem "Aschers= lebischen Haustagebuche von 1789 bis 1792" schildern, das die An= wesenheiten des Regimentschefs, die Unterbrechungen, die sie erfuhren, sowie sonstige Vorkommnisse enthält. Über des Herzogs noch wenig gewürdigten Untheil am Kriege selbst vom Juni 1792 bis zum Dezember 1793 bringt das Tagebuch des Kämmeriers Wagner: "Meine Erfahrungen in dem gegenwärtigen Kriege in denen Jahren 1792, 1793 und 1794" (jest im Goethe=Schiller-Archiv) recht an= ziehende und bemerkenswerthe Details. Ein fortlaufender Rommentar zu Goethe's "Campagne in Frankreich", worin ja Wagner's Name wiederholt genannt wird. — Es ist bekannt, daß die Berfahrenheit, die Rancune unter den Feldherren, der Mangel einer wahrhaft großen Erfassung der Aufgaben bei dieser trop einzelner glänzender doch so unglückseligen Expedition allgemein verstimmenb Erfolge wirkten. Daß sie auch für Karl August das Motiv abgaben, den Dienst zu verlassen, erhalten wir hier auf's neue bestätigt.

landesväterliches Herz siegte über seine persönliche Ehrbegier. Er sah sich nach seinen eigenen Worten "am Rande von Hoffnungen, die er von Jugend auf genährt hatte". Er fühlte, daß er in Weimar wahrhaftig nöthiger und nütlicher wäre. Er erbat sich zuerst im Rovember 1793 einen dreimonatlichen Urlaub und reichte nach seiner Rücksehr (16. Dez.) unverzüglich sein Entlassungsgesuch ein, das König Friedrich Wilhelm II. unter dem 5. Februar des solgenden Jahres gewährte. Offiziere wie Gemeine haben den Herzog mit aufrichtigem Schmerze scheiden sehen; in den Kreisen der ersteren hieß es damals: "Wenn Gott vom Himmel auch einen anderen General schick, einen Herzog von Weimar bekommen wir nicht wieder. Noch ein paar Jahre, und er wäre einer der ersten Generale der Armee geworden."

S. 16 wird gesagt: wann Karl August 1788 zum ersten Mal nach Aschersleben gegangen ist, wann er von dort zurückgekehrt, und wie lange er in dem genannten Jahre dort geblieben, hat sich nicht genau feststellen lassen. Gleichwohl gibt das stoffreiche Buch von Heinrich Dünger, Goethe und Karl August 2. Aufl. 1888, S. 241 ff., Darüber allen erwünschten Aufschluß. Und noch ein Räthsel mag dem Ref. zu lösen verstattet sein. Am 19. Februar 1790 erschien der Derzog plöglich in Aschersleben (S. 32). Er begegnete sich bort mit dem Oberstlieutenant v. Grawert — dem nachmaligen General im Mriege von 1806 —, in dessen Begleitung er gleich in der nächsten Morgenfrühe eine Fahrt nach Hessen antrat. "Wohin die Angabe: mach Sessen deutet", bemerkt v. Bojanowski, "ist, wie gesagt, unerfind= lich." So unerfindlich eben nicht. Hessen ist ein braunschweigisches Amt hart an der preußischen Grenze, drei Meilen nordwestlich von Halberstadt gelegen, wo sich ber Herzog von Braunschweig damals befand. Rarl Wilhelm Ferdinand, gleich seinem Weimarer Neffen im Dienste der Krone Preußen und gleichsam die lebendige Über= lieferung der Kriegsglorie Friedrich's des Großen, mar Chef des in Halberstadt garnisonirenden Infanterieregiments; Grawert war einer seiner vertrautesten Offiziere. Ob die Reise von Seiten Karl August's eine improvisirte war ober durch eine Botschaft Herzogs Karl an Grawert veranlaßt, läßt sich ohne Prüfung der Aften natürlich nicht entscheiben. Genug, daß sie wie alle biese Entrevuen politische Erörterungen zum Zweck hatte. So ging der rührige und allzeit reiselustige Karl August gleich darauf nach Berlin, und im April und Mai hat er von Aschersleben aus seinem Braun=

schweiger Oheim wiederholte Besuche in Halberstadt gemacht. Befand man sich doch in den Monaten vor dem Reichenbacher Vertrage, in einer Zeit, da die Gespanntheit des Berliner und Wiener Kabinets die betheiligten kleinen Höse in steter Erregung erhielt. Hätte v. B. sich der Mühe nicht überhoben geglaubt, neben seinen handschriftslichen Quellen auch die recht reiche gedruckte Literatur ergiebiger heranzuziehen, so wären ihm diese und andere kleine Versehen erspart geblieben, so würde er manches Einzelne, wie z. B. das Eingreisen des (als "Courier des Fürstenbundes" verspotteten) Herzogs in den politischen Austausch, lichtvoller zu gestalten, manche Frage, die er nur gestreift hat, wie z. B. Karl August's individuelle Aufsassung von der Revolution, befriedigender zu beantworten vermocht haben.

Dem Büchlein ist eine überaus graziöse kleine Silhouette, ben Herzog zu Pferde in seiner Regimentsunisorm darstellend, vorgedruckt. Als Anlage solgt eine Denkschrift aus des Herzogs Feder über die preußische Rabinetsordre vom 7. März 1803, betreffend das Avancement im Passe-droit; sie ist für die militärische Individualität Karl August's von grundlegender Bedeutung und läßt besser als irgend etwas seine hochsinnige Aussassium vom Ofsiziersstande erkennen. Sodann zwei Borschläge des emigrirten Oberstlieutenants Turpin an die Verbündeten: Considérations sur la manière d'entrer en France und Mémoire sur l'entrée des armées combinées en France. Endlich zwei werthvolle Ranglisten des Regiments Beimar von 1788 und vom Juni 1793.

Halle.

Reinhold Brode.

Aus dem Leben Theodor v. Bernhardi's. Sechster Theil: Aus den letten Tagen des deutschen Bundes. Leipzig, S. Hirzel. 1897. X, 338 S.

Der vorliegende Band reicht vom Februar 1864 bis zum Mai 1866. Im Laufe dieser Zeit fand sich Bernhardi allmählich mit der Bismarck'schen Politik innerlich zusammen. Unbewußt war er mit den Zielen Bismarck's immer einig gewesen; aber er hatte diese Ziele nicht erkannt und darum auch die Mittel nicht richtig beurtheilen können. Nun wendet er sich allmählich von der kurzsichtigen und eigenzwilligen Politik des Augustenburger's ab, und, indem er die Annexion der Herzogthümer durch Preußen als die zu erstrebende Lösung der Frage in's Auge faßt, nimmt er zugleich wahr, daß auch die preußissche Politik energisch auf diese Lösung ausgeht. Das erstere längere

Gespräch mit Bismarck hat Bernhardi übrigens erst im April 1866. In seiner kühl=verständigen Weise äußert er nachher: "Er macht einen eigenthümlichen Eindruck, dieser Bismarck; er ist jedenfalls, was man ein Original zu nennen pflegt, aber er imponirt bei alledem. Man wird bald gewahr, daß man es nicht mit einem gewöhnlichen Menschen zu thun hat und daß er viel höher steht als die vulgäre, öffentliche Meinung ihn tagirt."

B.'s vielseitige Beziehungen führen ihn dann ebenso mit Personen verschiedener Richtung, die Bismard's Politik hemmen, wie mit dessen wichtigften Mitarbeitern zusammen. Er hört den königlichen General= adjutanten Alvensleben auseinanderseten, daß es durchaus nöthig sei, zum Absolutismus zurückzukehren und überhaupt keine Neuwahlen zum Landtag mehr zu veranstalten (Februar 1865). Er hat Besprechungen mit dem Pronprinzen und der Pronprinzessin, welche die Nothwendigkeit betonen, auf die Bunfche der liberalen Parteien einzugehen, und bis in das Jahr 1866 hinein eifrig für die Interessen des Herzogs von Augustenburg eintreten. Er hat im Frühjahr 1866 auch mehrmals Gelegenheit, mit Moltke und Roon zu konferiren und gewinnt vollen Einblick in die Schwierigkeiten, welche es bot, den gewissenhaften Sinn König Wilhelm's zum kriegerischen Entschluß zu bringen. B. selbst gehörte zu denen, die den Krieg unter den ob= waltenden Umftänden für unvermeidlich hielten und das größte Gewicht darauf legten, daß Preußen sich dabei die Bortheile der Initiative sichere. Es gereichte ihm zu größter Befriedigung, daß auch ihm dabei eine Rolle zugetheilt wurde, indem man ihn als militärischen Bevollmächtigten in das italienische Hauptquartier ent= sandte. Er hatte in diesem Anlaß eine Besprechung mit Moltke und darauf auch eine Audienz beim König. Die Hoffnungen, welche man auf die Aktion der Italiener setzte, waren nicht sehr groß; tropbem mußte Bernhardi sie nach seinem ersten Gespräch mit La Marmora noch beträchtlich herabstimmen.

Darmstadt.

O. Harnack.

Die Entscheidungstämpse des Mainseldzuges an der Fränkischen Saale. Kissingen = Friedrichshall = Hammelburg. Von Fris Henig. Wit 1 Über= sichtslarte und 5 Skizzen. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1895. XII, 297 S. 6 M.

Die in D. Kannegießer's "Geschichte des Krieges von 1866" noch 1892 wieder aufgetischte Legende von geheimen politischen historische Zeitschrift R. F. Bb. XLIV. Beisungen, die der baierischen Kriegsführung u. a. den Verlust des Treffens bei Kissingen gekostet, hat dem Bf. den Anstoß zur erneuten Untersuchung jener Kriegsoperationen geboten, der wir die vorliegende Darftellung verdanken. Hoenig hat mit der ihm eigenen Umsicht und Gründlichkeit sich sehr wichtige private Quellen zu erschließen gewußt, vor allem hat er das baierische Kriegsarchiv benuten dürfen, mährend ihm die preußischen Kriegsaften leider entzogen blieben, ein Digverhältnis, deffen Grunde sich weiterer Beurtheilung entziehen, das aber bei der Bedeutung H.'s als Kriegshistoriker vom wissen= schaftlichen Standpunkte aus lebhaft zu beklagen ist. Einigermaßen ausgeglichen wird diese Lücke durch das sonst vorliegende preußische Material, namentlich die Aufzeichnungen Goeben's, der auch eine vortreffliche knappe Schilderung des Treffens bei Kissingen im Druck hat erscheinen lassen (vgl. H. 3. 76, 379). Die Darstellung H.'s ergibt, wie zu erwarten, die Unhaltbarkeit des Geredes von unlauteren Motiven auf baierischer Seite, sie legt mit größter Unparteilichkeit die Quelle der Friktionen dar, die den Mechanismus der baierischen Heeresleitung scheitern ließen. Als erfreuliches Ergebnis ist babei hervorzuheben die Werthschätzung des baierischen Führers, des auch von unserem Könige Wilhelm I. hochgeachteten Prinzen Karl von Baiern. Sehr mahrscheinlich haben dem Bf. Mittheilungen aus dem Nachlasse dieses verdienten Generals zu Gebote gestanden, der viel zu vornehm dachte, um bei seinen Lebzeiten ein Wort gegen die Schmähungen wider seine Führung zu veröffentlichen.

Das Streben, überall die Ursachen zu beleuchten, hat den Bf. dazu veranlaßt, die Ausbildung und Zusammensetzung des baierischen Generalstades näher darzulegen, hier namentlich ungenannten Zeugen solgend; es konnte nicht ausbleiben, daß ihm hieraus der Borwurseinseitiger Beurtheilung erwuchs, der sich namentlich gegen die allersdings scharfe Kritik über den damaligen Chef der Operationskanzlei, Grasen Bothmer, richtete; H. hat aber sein Urtheil auch demzgegenüber durchaus aufrechterhalten (Militär. Wochenbl. 1895 Nr. 41 und Allgem. Militärztg. 1895 Nr. 49). Wenn man nach den Erzsolgen schließen darf, hatte Bothmer allerdings etwas von einem "baierischen Massenbach" an sich.

Die kurzen Sätze, in denen der Bf. die preußische Armee von 1866 charakterisirt, sind m. E. das Schönste und Treffendste, was über dieses wundervolle Kriegsinstrument gesagt werden kann; das echt soldatische Empfinden, das H.'s Schriften einen so eigenen Reiz gibt, tritt hier besonders überzeugend hervor.

Strittig ift wieder des Bf. Urtheil über den General v. Faldenftein, über den er, gleich wie Heinrich v. Sybel, als Feldherrn den Stab bricht. Ref. kann nicht vermeiden, diesen beiden Autoritäten gegenüber abweichender Ansicht zu sein, wenigstens bei dem hier hauptsächlich in Frage kommenden Punkte, dem des Marsches auf Frankfurt a. M. nach den Saalegefechten. Der Bf. ist geneigt, Faldenstein's Entschluß aus seiner scharfen Abneigung gegen jene Stadt herzuleiten, die ihn das militärisch gebotene Biel, die Ent= scheidungsschlacht gegen die Baiern, aufgeben ließ. Daß Falckenstein danach trachtete, Frankfurt die preußische Faust fühlen zu lassen, ist wohl zu glauben; kein Soldat der Mainarmee wird diesen Wunsch nicht getheilt haben, den die Verhetzung gegen Preußen von Frankfurt aus nur zu sehr rechtfertigte 1). Aber erst auf das von Bismarck inspirirte Moltke'sche Telegramm hin: "... Faktische Okkupation der Länder nördlich des Mains . . . jett politisch wichtig " wandte sich Faldenstein nach Westen. Traf das von der Politik ihm gesetzte Biel mit seinem persönlichen Buniche zusammen, nun umfo beffer; er konnte unmöglich wissen, wie nahe durch Benedetti's Mission die Baffenruhe brobe; daß thatsächlich ein entscheidender Sieg über die Baiern auch politisch die beste Situation geschaffen hätte, entzog sich naturgemäß seiner Beurtheilung.

Das durchweg lehrreiche, anregende und frische, durchaus selbständig urtheilende Buch ist den guten Principien der Verlagshandlung entsprechend mit Karten reichlich versehen. Die Übersichtskarte hätte noch Waldaschach und Hammelburg umfassen sicht durchweg überein. Berlin.

Herman Granier.

Die bäuerliche Wirthschaftsverfassung des Vintschgaues vornehmlich in der zweiten Hälfte des Mittelalters. Von Armin Tille. Innsbruck, Wagner. 1895. VII, 280 S.

Der Bf. hatte sich, durch K. Lamprecht angeregt, die dankbare Aufgabe gestellt, den reichen, wirthschaftsgeschichtlichen Inhalt, der in den Weisthümern uns überliefert ist, mit Beschränkung auf ein geo=

<sup>1)</sup> Mir liegt u. a. eine kleine Broschüre vor: "Juni= und Julitage 1866 in Frankfurt a. M.", zweite Auflage, Kassel s. a. K. Luckhardt, die ein anschauliches Bild der "Preußenstimmung" dort gibt, z. B.: "Israel schwelgte in Wonne" als die Württemberger einrückten, die ganz den Franzosen glichen und es den Preußen schon zeigen würden! — 10.4

graphisch gut abgegrenztes Gebiet zu bearbeiten. Er benütte als Hauptquelle die im Auftrag ber k. Akademie der Wissenschaften zu Wien durch Zingerle, v. Inama und Egger herausgegebenen tirolischen Weisthümer, hat aber auch Studien an Ort und Stelle gemacht, sowohl um die Gegend aus eigener Anschauung kennen zu lernen, als auch um das Material durch unmittelbare Erkundung zu vervoll-Dieser gründlichen Vorbereitung entsprechend ift in ber That eine sehr tüchtige Arbeit geliefert worden, die sich zwar nicht leicht liest, aber burchwegs den Eindruck gewissenhafter Beherrschung des Stoffes zurudläßt. Der Bf. beginnt mit geographisch=historischen Untersuchungen über ben Ausbruck Bintschgau und die Ausbehnung der gleichnamigen Grafschaft, die sich von der Passer westwärts bis jum Inn erstreckte und auch das Unterengadin bis zur Grenzbrücke von Pontalt (Pontaut zwischen Cimiscal und Brail) umfaßte. folgende Abschnitt zeigt, wie auf der Tiroler Seite bis Finstermunz hinauf, die romanisirte ratische Urbevölkerung auf friedlichem Bege theils im schwäbischen, theils im baierischen Bolksthum aufging, ber dritte behandelt die soziale Stellung der wirthschaftlich thätigen Bevölkerung. Den freien Bauern, die zur Landesvertheidigung unter eigener Ausrüftung verpflichtet waren und eigene Vertreter zum Landtag entsandten, standen die mehr oder minder an ihre Herrschaft gebundenen Bauleute gegenüber, welche, soweit sie Eigenleute waren, nicht blos zum Wegzug, sondern auch bei Heiraten, wenn sie Handel treiben wollten u. dgl. der Zustimmung ihrer Herrschaft bedurften. Als Substrat der Einzelwirthschaft wird der Hof bezeichnet. findet sich in den Quellen nicht die geringste Andeutung von gemein= samer Besitnahme des Landes ober gemeinsamer Feldwirthschaft und ursprünglicher Auftheilung durch's Los" (S. 72). Die gesammten Beisthümer kennen weder Flurzwang noch gemeinsamen Birthschafts= plan für's Ackerland, sondern nur gemeinsame Beidebenutzung nach vollzogener Mahd. Nicht Ackerbesit ist Kennzeichen der Wohlhaben= heit eines Bauern im Bintschgau, sondern die Menge der Wiesen und ihr Futterreichthum. Der Besit ist übrigens nicht arrondirt und das Sondereigenthum an Wald und Almen tritt start zurück gegen die gemeinsame Walds und Weibenutung. In Dieser erblickt nun der Bf. den wirthschaftlichen Anlaß zum Busammenschluß von Ginzel= wirthschaften zu Wirthschaftsgemeinden, der beispielsweise in Burgeis schon im 13. Jahrhundert erfolgt war. Diese wirthschaftlichen Ber= bände haben bemnach einen auf die Besorgung ihrer wirthschaftlichen

Angelegenheiten bezüglichen ursprünglichen Wirkungstreiß, sie werden aber mit der Zeit auch den Zwecken der öffentlichen Berwaltung dienftbar gemacht. Je nachdem nun die Gemeinde als wirthschaftlicher oder Gerichtsverband, als politische oder Pfarrgemeinde in Betracht kam, hatte sie verschiedene Aufgaben, zu deren Besorgung sie eigener Organe bedurfte, wie dies in den Abschnitten VI-IX des genaueren ausgeführt ift. Nicht jeder wirthschaftliche Berband ist übrigens zur politischen Gemeinde erwachsen. Noch in später Beit lassen sich zuweilen innerhalb einer solchen Gemeinde engere Berbande nachweisen, die in Naturns, Partschins, Algund, Schenna und Riffian, "Tegnei" (decania), anderwärts "Biertel", "Terzen" u. dgl. hießen. ferner einzelne Wirthschaften, welche über die Gemeindegrenzen hinaus= reichten und zuweilen selbst Verbande, welche zwei oder mehrere volle Gemeinden umfaßten. Zwei Exturse über das Berhältnis des Partschinser Dorfrechts von 1380 zur Schlanderser Landsprache von 1400 und über die Ableitung der für die "ländlichen Aufseher" üblichen Bezeichnung "Saltner" von dem "Saltuarius", der in langobardischen Befeten ermähnt wird, sowie ein ausführliches Sachregister beschließen das Werk, das als werthvoller Beitrag zur Lösung der Frage be= zeichnet werben muß, wie sich Gemeinden in Gegenden mit ursprunglicher Hofanlage gebildet haben und wie sich ihr Wirken bort gestaltet hat, wo neben grundherrlich abhängigen Leuten freie Bauern in er= heblicher Anzahl seßhaft geblieben find.

Die Citate sind, wie Vergleichungen ergaben, durchaus verläßlich. Bu wünschen wäre jedoch, daß der Verfasser dort wo offenbare Schreibsverstöße die Vorlage entstellt haben, Verbesserungen versucht hätte, so z. V. S. 120 bei "langeß= und hörbstzeiten", das mit Sicherheit auf "lanczess und hörbstzeiten" (also Lenz und Herbst) zurückgeht.

Graz. Luschin v. Ebengreuth.

Bur Geschichte des Grundeigenthums in Ost- und Westpreußen. Bon B. v. Brünned. Heft 2: Die Lehngüter. 1. Abtheilung: Das Mittelalter. 2. Abtheilung: Die neuere Zeit. Berlin, Bahlen. 1895—96. 123 u. 187 S.

Das vortreffliche Werk, über dessen 1. Heft in 72, 135 f. bestichtet worden ift, gelangt jett zu einem gewissen Abschluß, insosern die Geschichte des altpreußischen Lehnrechts nun vollendet vorliegt. v. Brünneck liefert uns wiederum interessante Resultate. Im 2. Heft schildert er das eigenartige Lehnwesen, das im Ordensstaate Preußen zur Anwendung gelangte. "Nicht ohne Absicht" — sagt v. B. —

"schloß der Orden von seiner neuen Staatsschöpfung das Eindringen des deutschen Lehnrechts zunächst aus. Auch später waren es immer nur einzelne Vorschriften, welche er dem deutschen, und zwar dem sächsischen Lehnrecht entnahm, um sie in Preußen zur Anwendung zu bringen. Zu einer Rezeption des langobardischen Lehnrechts ift es dort während bes Mittelalters überhaupt nicht gekommen. Dafür übertrugen die Hochmeister auf die von ihnen errichteten Lehne und die Personen, die sie damit beliehen, Verpflichtungen und Beschrän= kungen, welche man sonst nicht beim Lehn, sondern bei der Leihe von Gütern antrifft." Die Systeme, die für das Ordensland in Betracht tommen, sind: die Lehne des polnischen Ritterrechts, die Lehne des preußischen Rechts, die sog. Magdeburger Lehngüter. Die letteren gehören nicht etwa dem wirklichen Magdeburger Lehnrecht an; es handelt sich vielmehr um Rechtsgebräuche Mährens, speziell des Bis= thums Olmüt, für die das Magdeburger Spstem die Grundlage ge= liefert hatte. Das 3. Heft stellt in einem ersten Abschnitt die Geschichte ber im Geltungsbereiche bes oftpreußischen Provinzialrechts, mit Ausschluß des Ermlandes, belegenen Lehngüter bar. Im Beginn der neueren Zeit erfolgt die Rezeption des langobardischen Lehnrechts auch im Ordenslande. Fortan gibt es hier auch zu gemeinem Lehn= recht verliehene Lehngüter. Der zweite Abschnitt ist den ermländi= schen Lehngütern gewidmet. Ein oder das Hauptstück dieses 3. Heftes bildet die Allodifikation der Lehen. Mit ihr steht die Umwandlung von Leben in Familienfibeikommisse in Busammenhang. In Bezug auf den letten Punkt hätten wir die Darstellung des Bf. gern etwas eingehender gewünscht. v. B. gibt nur den Inhalt der gesetzlichen Magnahmen wieber. Gerade er, ein so ausgezeichneter Renner ber ostpreußischen Geschichte, namentlich auch der Abelsgeschichte, hätte uns aber auch eine umfassende Geschichte der oftpreußischen Fibei= kommisse, ihrer allmählichen Verbreitung und der Motive, die zu ihrer Begründung geführt haben, liefern können. Es ist m. E. z. B. fehr interessant zu' verfolgen, inwieweit die Vermehrung: der Fibei= kommisse durch politische Motive veranlaßt worden ist.

Marburg. G. v. Below.

Nouvelles Archives des Missions scientifiques. 8. Sand: Les correspondances des agents diplomatiques en France avant la Révolution. Par J. Flammermont. Paris 1896. XXI, 628 ©.

Diese mit großem Fleiße und mit voller Sachkenntnis gearbeitete Publikation enthält eine Übersicht der diplomatischen Duellen zur

Französischen Geschichte vor 1789 in den Archiven von Berlin, Dresben, Genf, Turin, Genua, Florenz, Neapel, Simancas, Lissabon, London, Haag und Wien, und zwar nicht bloß in der Form archivalischer Inventare, sondern auch ausführliche Aktenauszüge, voll= ftändige Relationen, biographische Angaben über die Gesandten und Untersuchungen über die Glaubwürdigkeit ihrer Berichte. Mit besonderer Ausführlichkeit, so daß dieser Abschnitt etwa ein Viertel des ganzen Bandes ausmacht, und mit besonders scharfer Rritik find bie Berichte der preußischen Gesandten behandelt, namentlich diejenigen aus der Zeit Friedrich's des Großen, die sich übrigens, was für die Vorgeschichte des Siebenjährigen Krieges auch beachtet zu werden verdient, ebenso wie König Friedrich's Erlasse als Intercepte in Wien und Paris fast vollständig vorfinden. Charafteristisch, aber höchst unerfreulich ist dabei der Einblick in die auch sonst, z. B. aus Binkeisen's Mittheilungen über Gaffron, bekannte Misere mancher preußischen Gesandten unter dem sparsamen König, der wohl einmal eine Gesandtschaft an den Mindestfordernden vergab und für möglichst geringes Gehalt möglichst hohe Leistungen immer beanspruchte. Wie sich versteht, litt hierunter die Zuverlässigkeit der Gesandten, die in Ermangelung guter aber theurer Nachrichten ihre Berichte mit wohl= feilen Bermuthungen, zuweilen vielleicht auch mit Erfindungen an= Wenn aber Flammermont deswegen mit dem unglücklichen Golt, dem späteren Unterhändler von Basel, streng in's Gericht geht und ihm alle Glaubwürdigkeit so gut wie völlig abspricht, so können m. E. Behauptungen von Vergennes und Mercy allein dessen Unwahr= Haftigkeit darum nicht beweisen, weil der französische Minister den österreichischen Botschafter über ben Stand der preußisch=französischen Beziehungen gelegentlich, wie z. B. bei den Verhandlungen von 1783, theils gar nicht, theils geflissentlich falsch unterrichtete (vgl. Correspondance secrète du comte de Mercy 1, 188 f.; Arneth, Joseph II. und Leopold 1, 173; Flammermont S. 90. 91). Fl. selbst bezweiselt auch, wenigstens in bem Fall ber preußisch-spanischen Annäherung, die Stichhaltigkeit der Beschuldigungen von Vergennes gegen Golt (S. 89), unterläßt aber leider, den Sachverhalt aus den Berichten Aranda's klarzustellen, und verzichtet damit auf einen wirklich ein= wandsfreien Zeugen für oder gegen die Wahrhaftigkeit von Golp. Ohne deshalb den Werth der Berichte von Goly im allgemeinen höher anzuschlagen als Fl., meine ich doch, daß die persönliche Glaub= würdigkeit dieses Gesandten, ehe man von seinen "Romanen" spricht,

in der angedeuteten Weise noch etwas methodischer geprüft werden müßte. P. B.

Le Roi de Rome (1811—1832). Par Henri Welschinger. Avec portrait d'après Isabey. Paris, Plon, Nourrit et Cie. 1897. VIII, 493 S.

Es war unausbleiblich, daß der furor biographicus der Franzosen, dem Napoleon's Eltern und Geschwister, seine beiden Frauen und seine Geliebten neuestens zum Opfer gefallen sind, auch seinen Sohn erfassen wurde, dessen wunderbares und ergreifendes Schicksal den sinnenden und empfindenden Betrachter ebenso fesselt, wie es dem Biographen eine lockend schöne Aufgabe bietet. Leider hat Welschinger den flüchtigen Traum dieses kurzen Lebens zu einem langen und breiten Buche ausgeweitet. Mit einem gewissen Fleiße, auch in der Benutung deutscher Quellen (doch find ihm Schlitter's Forschungen in den Mittheil. des öfterr. Instituts entgangen), entnimmt er aus Montbel, Profesch Diten und Anderen in vollster Ausführlichkeit alle biographischen Angaben über den Herzog von Reich= stadt, die er dann durch zahlreiche Excerpte aus den Pariser Archiven ergänzt und vervollständigt. Biel Neues ist dabei nicht heraus= In der Auffassung und Charafteristik ganz von den genannten Vorgängern abhängig, hat 23., trop der archivalischen Forschungen, über politisch bedeutsame Momente, wie die Regent= schaftspläne und die Intriguen Metternich's und Fouché's (1815), die angebliche Verschwörung der Generale zu gunsten Napoleon's II. (1830), deren Urfunde Metternich besessen haben will, nichts Ent= scheibendes oder auch nur Aufflärendes ermitteln können. So erscheint mir, unter mancherlei Citaten aus Caulaincourt's Schriftmechsel während der Hundert Tage, aus den Berichten der französischen Gesandten vom Wiener Hose, als neu und ermähnenswerth nur ber Entwurf Talleyrand's für die Erklärung der Mächte gegen Napoleon (1815), in welchem sich die krästige Stelle findet: c'est justement qu'il tombera sous les coups du premier qui l'aura frappé. Das Mosaik aller dieser Auszüge aus Büchern und Akten, so reich und so bunt es ift, gibt aber kein lebendiges Bild. Überdies er= schwert der Bf. jede menschliche Theilnahme an dem Geschicke des unglücklichen Prinzen durch unablässiges Betern über die Schlechtigkeit der Verbündeten und Marie-Louise's, ebenso wie etwa die Größe der echten Tragödie des Gesangenen von St. Helena in der Rleinlich= teit der gemachten Bankereien mit Hudson Lowe untergeht. P. B.

Die Kolonialpolitik Portugals und Spaniens in ihrer Entwicklung von den Anfängen bis zur Gegenwart dargestellt von Dr. Alfred Zimmermann. (Die europäischen Kolonien. Schilderung ihrer Entstehung, Entwicklung, Erfolge und Aussichten. Bb. 1.) Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1896. XVI, 515 S. mit einer Karte. 10 M.

Der Gedanke, dem deutschen Bolke, das erst durch die jüngste Phase seiner politischen Entwicklung in den Besitz überseeischer Kolo= nien gelangt ist, in allgemeinverständlicher Form die Erfahrungen vorzuführen, welche andere koloniale Mächte in ihrem Bereiche ge= macht haben, ist durchaus berechtigt. Man wird freilich nicht Vorbild und Belehrung von einer solchen Schilderung erwarten dürfen, denn nicht nur der wechselnde Schauplatz der kolonisatorischen Thätigkeit, sondern in noch weit höherem Maße der veränderte wirthschaftliche Zustand der kolonisirenden Macht bedingt eine veränderte Form und veränderte Aufgaben auf dem Gebiete der Kolonialpolitik. Wohl aber wird ein solches Buch durch die Erweiterung der Kenntnis der Rolonialgeschichte auf alle biejenigen anregend wirken, die dem Gegen= stand ihr Interesse zugewendet haben, und deren Kreis dürfte in dem Deutschen Reiche gegenwärtig ein sehr ausgedehnter sein. Der Bf. betitelt sein Werk: Die Kolonialpolitik Portugals und Spaniens 2c. Dem entspricht allerdings der Inhalt nur theilweise, und der richtigere Titel wäre wohl: Geschichte des spanischen und portugiesischen Kolo= In der Meinung, daß für unsere gegenwärtigen Be= strebungen die Kolonialpolitik der anderen Mächte im Vordergrunde des Interesses steht, hat der Bf. sich bemüht, diesen Gegenstand in den Bordergrund seiner Darstellung zu bringen; allein das ist ihm nur sehr bruchstückweise gelungen. Dagegen hat er, was eigentlich in einer Darstellung der Kolonialpolitik durchaus nicht nöthig war, sein Buch mit einer so eingehenden Schilderung der Geschichte aller einzelnen portugiesischen und spanischen Kolonien belastet, daß er darüber nicht nur dem Leser die Thatsachen der Kolonialpolitik ver= dunkelt, sondern selbst den Zusammenhang derselben aus den Augen verliert. Nur so ist es möglich, daß z. B. die koloniale Politik des Ministeriums Andrade Corvo in Portugal, die doch nur eine Thatsache der Kolonialpolitif darstellt, an verschiedenen Stellen, bei dem Bericht über Indien und Afrika zwei Mal behandelt wird. Diese principielle Berwechslung geht durch das ganze Buch, kommt aber, je nach dem Material, das dem Bf. zu Gebote stand, in den verschiedenen Abschnitten verschieden stark zum Vorschein. Gine Folge der überwie=

genden Berücksichtigung der Kolonialgeschichte ift es auch, daß die verschiedenen Rolonialsysteme, die von Portugal und Spanien zur Anwendung gelangten, durchaus nicht scharf genug charakterisirt Die portugiesischen Niederlassungen an ber Rufte von Weftmerden. und Oftafrika, sowie in Indien sind in erster Linie Handelsfaktoreien. Auch da, wo Festungen und Städte begründet werden, dienen diese zunächst der Sicherung des Handels; ein territoriales Interesse kommt dabei nur insofern in Frage, als die territoriale Herrschaft nöthig ist, um den Handel in diejenigen Bahnen zu zwingen, die dem eigenen Interesse dienen. Deshalb befinden sich die Niederlassungen nur in Rüftenpläten und stehen mit dem Hinterlande fast in keinem Bu= sammenhange, vom Handel abgesehen. Das Interesse am Hinterlande erwacht erft in der Zeit des Wettbewerbes mit den anderen Rolonial= mächten, denen es deshalb vielfach ohne große Anstrengung gelingt, den Handel nach den portugiesischen Plätzen zu unterbinden und da= durch deren Untergang herbeizuführen. Dasselbe System war ur= sprünglich für Brasilien beabsichtigt und wurde auch, zuerst in Kronverwaltung, dann durch private Unternehmungen, wenn auch in beschränktem Umfange, angewendet. Aber die Gründung der Capitanias bedeutet den Versuch der Anwendung eines ganz veränderten Rolonial= systems. In ihnen fällt unmittelbar ber Schwerpunkt vom Handel auf die Bodenwirthschaft; es gilt, das Land zu bevölkern, aufzuschließen, wie dies auf den Ranarischen Inseln und anderwärts geschehen war, und wenn auch jett noch eine Anzahl von Riederlassungen an der Rüste begründet wurde, so geschah dies nur mit Rücksicht auf den Verkehr mit der Heimat; die Bedeutung der Kolonie lag im Binnenlande, dies bildete mit der Küste ein Reich, und infolge davon hat die portugiesische Herrschaft dort so festen Fuß gefaßt, daß sie von außen nie hat erschüttert werden können. Es ist, nebenbei gesagt, dasselbe Syftem, welches in den englischen Rolonien Nordamerikas befolgt worden ist und dort genau dieselben Resultate er= zielt hat. Die Spanier haben keins der beiden Systeme unbedingt adoptirt. Als Kolumbus von Palos aussegelte, schwebten ihm die portugiesischen Hanbelskolonien Weftafrikas als Borbild vor Augen; aber seine Ernennung zum Bizekönig hat doch schon einen Beigeschmack von bem Donatariensystem. Für die Kolonialpolitik ift ber Prozeß des Kolumbus mit der Krone, dessen Zimmermann kaum gedenkt, ein Greignis von hervorragender Tragweite, denn er führt zur Ausbildung eines neuen Kolonialspstems. Hier nimmt die Krone

nicht nur die Kustenpläße, sondern das ganze Land in direkte Verwaltung, sie schafft das Modell einer Kronkolonie. Daher die immense Bedeutung, welche die Eingebornenfrage für die spanische Rolonial= politik gewinnt. Erst in viel späterer Zeit tritt in den spanischen Kolonien jedes andere Interesse hinter dem der Edelmetallgewinnung zurück, einzelne Theile des Kolonialreiches werden zu dem, was man Bergwertskolonien benannt hat, eigentlich eine unpassende Bezeichnung, denn auch der Bergbau ist eine Bewirthschaftung des Bodens und die Bedürfnisse einer solchen Kolonie sind, wenn man von den Objekten absieht, die gleichen, wie die einer Ackerbau= oder Plantagen= kolonie. Der Schwerpunkt auch dieser Kolonien liegt im Innern, in der dauernden Bearbeitung des Bobens, durch die der Kolonisirende das Land wirklich beherrscht, und das haben die Spanier in solchem Raße erreicht, daß ihre Sprache und Sitte fast bis heute noch bon Chile bis Kalifornien herrschend geblieben und selbst im nord= amerikanischen Gebiete nur langsam dem englischen Einfluß gewichen Diese Gesichtspunkte sind dem Bf. zwar wohl nicht völlig ent= gangen, kommen aber nirgends in seinem Werke zu bestimmtem Ausdruck, obgleich sie mir das Wichtigste erscheinen, was über die Rolonials politik Portugals und Spaniens zu sagen ist.

Daß das Buch von Einzelheiten wimmelt, die mit der neuesten Forschung nicht im Einklang stehen, möchte ich nicht so schwer rügen. Ein wissenschaftliches Werk hat der Bf. wohl kaum schreiben wollen, und von einer populären Schrift darf man billigerweise nicht verlangen, daß der Bf. aus den Duellen selbst schöpfen soll. Freilich würde ein Fachmann, der wenigstens mit dem Forschungsgebiete durch lan Biährige Studien vertraut ist, viele Einzelirrthümer unschwer vermei den; aber ein solcher ist der Bf. nicht, das bekundet er u. a. denn dadurch, daß er den lächerlichen, unzählige Male gerügten Fehler, spanischen Familiennamen den Titel Don voranzusetzen, mehrfach wie der begeht. So einfach und leicht aber, daß ein Laie, mag er wie der Bf., den eifrigsten Fleiß auswenden, ohne weiters den **Benstand beherrschen könnte, ist denn doch das Gebiet der portu**= gie Tisch=spanischen Rolonialpolitik und Geschichte keineswegs, und es wird noch mancher Arbeit geschulter Fachleute bedürfen, ehe es mög= lio sein wird, auch nur "nach den neuesten Forschungen" ein einiger= ma Ben vollständiges und zutreffendes Bild zu entwerfen.

Dresben.

K. Häbler.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

## Allgemeines.

Die Forschungen zur banerischen Kultur= und Literaturgeschichte, hers ausgegeben von K. v. Reinhardstöttner, erscheinen von ihrem 6. Jahrs gang ab in Vierteljahrsheften unter dem Titel: Forschungen zur Geschichte Banerns, und bringen jest am Ende jeden Heftes nach den Aufsähen auch Anzeigen und Besprechungen (Jahresabonnement 12 M; einzelne Hefte 4 M. Verlag von W. Wunderling, Regensburg). Die einzelnen Beiträge des neuen Heftes, das einen trefflichen Eindruck macht, erwähnen wir an den betreffenden Stellen.

Im Berlage von J. F. Lehmann in München soll in 20 monatlich erscheinenden Heften (à circa 1 M.) ein Werk unter dem Titel "Der Kampf um das Deutschthum" erscheinen, das die Ausbreitung und Lage des Deutschthums auf der ganzen Erde zur Darstellung bringen soll (beispielsweise für Ungarn von Schultheiß, Schweiz von Hunziker, Norde amerika von Knort).

In die Redaktion der Römischen Quartalsschrift ist an Stelle des ausscheidenden Professor Finke neben Anton de Waal jest St. Ehses getreten.

Die Berliner Wochenschrift Zukunft, die ihren Namen auch insosern mit Recht trägt, als sie nach Lamprecht neuerdings das Hauptorgan der Historiker der Zukunft geworden ist, hat in Bd. 4 Mr. 44 wieder einen Artikel von Lamprecht gebracht mit dem großartigen Titel: Der Aussgang des geschichtswissenschaftlichen Kampfes. Darin stellt

Lamprecht dem Leserkreise der Zukunft selbst als Sieger in diesem Kampse vor, und unter den Besiegten sigurirt auch die "Berliner" Histo-rische Zeitschrift, die natürlich wieder als Organ der einseitig politischen Geschichtschreibung hingestellt wird. Lamprecht tritt als eine Art Goliath auf die Bühne und ruft jeden, der es noch wagt, den Handschuh gegen ihn auszunehmen, zum Kampse heraus. Da aber vorläusig alle seine Gegner zu Boden geschlagen sind und Niemand sich mehr auf dem Plane zeigt, so verkündet er, daß er nun auch der Theorie eine Zeit lang Balet sagen und sich wieder der Praxis, der Weiterführung seiner großen deutschen Geschichte, widmen will. Also Glück auf!

Wir notiren aus der Zukunft 4,47 noch einen Auffat von H. Hel=
molt: Weltgeschichte, in dem Verfasser auseinandersett, was nach seiner
Reinung in Wahrheit den Begriff der Weltgeschichte ausmacht, und aus
Mr. 48 einen kleinen Artikel von G. Preuß: Darf man der Geschichte
glauben, der gegen einen thörichten Artikel von Sighele, der wieder einmal
erklärt hatte, daß es überhaupt keine geschichtliche Wahrheit gübe, das
Bort ergreift.

Bor Abschluß seiner geschichtstheoretischen Periode hat Lamprecht noch eine weitere, umfangreiche Abhandlung in den Jahrbüchern f. Nationalsölonomie u. Statistik 69, 2 veröffentlicht über: Herder und Kant als Theoretiker der Geschichtswissenschaft. Dieser Aussach in Verbindung mit dem früher an gleicher Stelle veröffentlichten über die Humboldt-Ranke'sche Idenlehre und der Abhandlung über Kulturgeschichte in den Vierteljahrsscheinen der Zeitschr. s. Geschichtswissensch, kann wohl als das relativ Werthsvollte aus L's geschichtsphilosophischer Campagne bezeichnet werden. Denn geben sie auch überall genügend Stoff zus Widerspruch und Zweiseln, so unterscheiden sie sich doch darin vortheilhaft von den übrigen Artikeln, daß sie immerhin sachlicher gehalten sind und die eigene Persönlichkeit des Bersassers, die troß seiner kollektivistischen Theorie sonst überall das A und D seiner Erörterungen bildet, mehr zurücktreten lassen.

Bährend die vorstehenden Notizen noch im Drud waren, ist von Lamprecht in der Zukunst vom 16. Ott. bis 6. Nov. schon wieder eine neue Artikelreihe erschienen mit der Überschrift: Meine Gegner. Nachdem Lamprecht hier zunächst wieder Barth's Urtheil über den Borzug seiner gesichichts-theoretischen Auffassung eitert hat, ein Citat, das jetzt in keinem der Aussche Lamprecht's sehlt, wendet er sich zunächst noch einmal gegen Onden und geht dann seinerseits zum Angriff gegen Lenz' und Delbrück's Quellensbenutzung vor, mit ganz unglaublich schwachen Argumenten. Da das Ganze mit weiteren Angriffen auf "seine Gegner" demnächst als besondere Broschüre erscheinen soll, so werden wir vielleicht, so ungern man die Leser noch ferner mit der endlosen Lamprecht=Bolemik behelligt, noch einmal darauf zurücksommen müssen.

Als Göttinger Universitätsschrift ist eine von U. v. Wilamowiß= Moellendorff zur Feier von Kaisers Geburtstag gehaltene Rede er= schienen über: Beltperioden (Göttingen 1897, 15 S.). Solche Beltperioden, die sich wie Ring an Ring schließen, sind ihm das klassische Alterthum, das sich etwa in der Zeit vom 12. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr. auslebt, und in unsern Tagen glaubt er sich wieder einen Ring an den andern schließen zu sehen. Gegen die Anschauung, daß in der Geschichte nicht ein ununterbrochener, gleichmäßiger Fortschritt herrscht, sondern einzelne Rulturepochen mit allmählichem Aufgang und Niebergang einander ablösen, eine der andern ihr Erbtheil hinterlassend, ist nichts zu erinnern; sie ist aber auch wohl längst allgemein unter den Historikern verbreitet. Jeden= falls thut Wilamowis Ranke Unrecht, wenn er ihmkvorwirft, die Weltgeschichte so behandelt zu haben, daß die Alte Geschichte nur eine Art einleitender Stizze zu der Gesammtdarstellung der dristlichen Periode bildet; bas war weber Ranke's Meinung, noch hat er das Alterthum in seiner Beltgeschichte thatsächlich so zurückgesett. Eher war früher bei den Philologen die Anschauung verbreitet, daß die klassische Periode nicht sein, wenn auch ein besonders glänzender Ring neben andern in der Kette der Beltgeschichtessei, soudern im Grunde genommen der Ring, neben dem alle andere minderwerthig sei. Daß auch ein Vertreter der Philologie wie Wilamowip von diesem Bahn zurückgekommen ist, ist erfreulich. Die Geschichtswissenschaft ihrerseits bedarf der Warnung Wilamowit' schwerlich, sie solle sich "in ihrem Stolze" nicht täuschen lassen, daß ihr Wahrspruch von absoluter Gerechtigkeit immer noch weit entfernt bleibe, und daß, wenn die Weltgeschichte das Weltgericht sein solle, sie zu schwer für ein Menschenkind sei. Die Historiker wissen wohl, daß nicht sie zu Richtern der Welt berufen sind, sondern daß sich, wie auch der Dichter meint, im Wandel der Geschicke selbst das Weltgericht vollzieht, und daß ihnen nur die bescheidene Aufgabe zufällt, ein schwaches Abbild von dem großen lebendigen Bilde der Weltbegebenheiten zu geben.

Ein ausgezeichnetes Bild von Jakob Burdhardt's Bedeutung für Geschichte und Kunstgeschichte, in dem die starken wie die seinen Stricke mit gleicher Meisterschaft geführt sind, hat Eb. Gothein in den Preuß. Jahrbüchern 90, 1 entworsen. Der Mann, der in sich selbst voll Ebenmaß und ruhiger Schönheit war und doch dabei den schrankenlosen Persönlichteitsdrang des Renaissancemenschen unserer Zeit erst verständlich gemacht hat, der liebevoll jeder kleinsten Schönheit auf seinem Bege sich freute und wenn er ein Zeitalter im Großen überschaute, so frei und so sicher die stärksten Lebensquellen aufspürte, er muß uns, wie Gothein mit Recht betont, ein Begweiser auch für solche Aufgaben sein, die er, in seiner historischen Empfänglichkeit doch auch an bestimmte Schranken gebunden, nicht lösen wollte und konnte. Die weitere Entwicklung des modernen Renschen, die Berschmelzung der Renaissance mit den anderen überlieferten Bildungsmächten der abendländischen Kultur darzustellen, ist eine der dringenobstei

Aufgaben unserer Bissenschaft, "wollen wir wirklich Schüler Burchardt's und Ranke's und nicht bloß ihre Epigonen und allenfalls Virtuosen sein". Die historische Psychologie, deren leitende Fäden über Burchardt zu Ranke und Goethe zurückreichen und für deren Förderung so verschieden geartete Raturen, wie Dilthen und Gothein jest gleichzeitig arbeiten, gehört in der That zu den verheißungsvollsten Richtungen unserer wissenschaftlichen Beswegung. Sie wird auch, wie das oben erschienene schöne Buch von E. Marck über Kaiser Wilhelm I. wieder beweist, ganz von selbst die Brüde von der politischen zur Kulturgeschichte sinden, wenn sie sich fernskilt von extremen Irrwegen.

In Weiterführung früherer, von uns H. Z. 79, 68 ff. besprochener Studien tritt A. Vierkandt ("Die Entstehungsgründe neuer Sitten". Feitschrift der Technischen Hochschule zu Braunschweig für die 69. Versammlung deutscher Natursorscher 20.) dafür ein, daß auf den unteren Kulturstwien im allgemeinen sicher nur egoistische Antriebe, solche des unmittelbar greisbaren Nupens neue Sitten hervorrusen, ohne deswegen die Witswirdung mythologischer Vorstellungen ganz auszuschließen. Rein sittliche Antriebe aber kämen erst bei der Forterhaltung schon bestehender Sitten in Birksamseit. Wir wollen den Werth des heuristischen Princips, überall zuerst nach den rein egoistischen Motiven zu fragen, keineswegs leugnen, aber gerade die Kontinuität der Entwickelung drängt doch dazu, auch auf den untersten Stusen eine, wenn auch minimale Sphäre sittlicher Impulse ans zunehmen.

Rene Bücker: Eucken, Die Lebensanschauungen der großen Denker. 2. umgearb. Aufl. (Leipzig, Beit. 10 M.) — Barth, Die Philosophie der Geschichte als Sociologie. I. (Leipzig, Reisland.) — Weltgeschichte in Umrissen. Federzeichnungen eines Deutschen. (Berlin, Mittler. 9 M.) — Huber, Gesch. der Gründ. und Wirksamkeit der kais. Akad. d. Wissensch. während der ersten 50 Jahre ihres Bestehens. (Wien, Gerold Sohn.)

## Alte Beschichte.

Die Zeitschr. f. Ägypt. Sprache und Alterthumstunde 35, 1 beginnt mit einem sehr bemerkenswerthen Artikel von K. Sethe: Die ältesten geschichtlichen Denkmäler der Ägypter, sc. die Funde Amélineau's bei Abhdos und zum Theil die Ausgrabungen von Negadeh, die nach dem Bersasser mit Sicherheit der Zeit der ersten oder zweiten Dynastie zuzuweisen sind, die somit historische Beglaubigung gewinnen. Bgl. dazu die folgenden Artikel von W. Spiegelberg: Ein neues Denkmal aus der Frühzeit der ägyptischen Kunst, und von Ad. Erman: Bemerkungen zu den Funden von Abydos, die sich mit demselben Gegenstande beschäftigen. In dem beste publizirt sodann G. Legrain: Deux stèles trouvées à Karnak en sevier 1897, und Ad. Erman erläutert diese beiden kulturgeschichtlich

interessanten Denkmäler, Testament eines Hohenpriesters und Aboption der Ritokris, noch näher. In einer großen Abhandlung behandelt ferner Ed. Naville: La succession des Thoutmès d'après un mémoire récent, sc. von Sethe, dessen Aufstellungen Bersasser bekämpft. Es solgen Artikel von H. Schaefer: Zur Erklärung der "Traumstele" (für die Chronologie von Taharka, Tanutamun und Psammetich I.); H. Wilden: Zur trilinguen Inschrift von Philae (bezieht Darskellung und Inschrift auf Corn. Gallus selbst, nicht auf den Kaiser; nebst einem Anhang: Zur Satrapenstele); Fortsetzung der Untersuchungen von L. Borchardt: Zur Geschichte der Pyramiden; endlich Artikel von Fr. W. von Bissing: Die Datirung des "Waketgrabes" (gegen Petrie) und von F. Krebs: Zur ägyptischen Keligion in griechisch=römischer Zeit (neues dazu nach Papprusssunden). —

Ueber die Funde von Petrie und Amélineau und ihre Bedeutung orientirt auch ein Auffatz von A. Wiedemann in der Umschau 1, 32 u. 33: Die neuesten Entdeckungen in Ägypten und die älteste Geschichte des Landes.

Ein kleiner Artikel von G. Ebers in der Beilage der Münchener Allg. Zig. vom 24. August: Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele, bespricht die Publikation von Erman in den Abhandlungen der Berliner Akademie nach einem Berliner Papyrus aus der 12. Dynastie.

Aus der Zeitschr. f. Asspriologie 12, 1 notiren wir Artikel von Th. Rölde de: Die große Inschrift von Petra (neue Publikation und Erklärung dieses nabatäischen Denkmals) und von Ed. Sachau: Glossen zu den historischen Inschriften Asspricher Könige. Im Sprechsaal des Heftes sett Dppert seine chronologische und metrologische Kontroverse gegen Lehmann und Reißner fort.

In Mexiko sollen Inschriften gefunden sein, die darauf schließen lassen, daß die Chinesen schon vor mehr als 2000 Jahren nach Amerika gekommen wären. — Über neuere Forschungen von Mahler in Chichen Iha in Pukatan vgl. Globus 72, 13 u. 14.

Im Journal Asiatique 9, 10, 1 veröffentlicht Eb. Specht einen Aufsat: Les Indo-Scythes et l'époque du règne de Kanichka (1. Jahrh. n. Chr.) d'après les sources chinoises.

Ein Auffat von Al. Gerde im Hermes 32, 3: Die alte rexun harogend und ihre Gegner, behandelt namentlich die rexun des Gorgias, d. h. die von ihm zum Auswendiglernen für Schüler bestimmte Sammlung von Reden und den Kampf Plato's und der Rhetoren Alkidamas und Fokrates gegen solche rexual. — Es solgen in dem Heft Artikel von U. v. Wilamowitze Moellendorff: Die Perser des Aischplos (ihre Komposition); B. Reil:

Bur Berwerthung der delphischen Rechnungsurkunden (sc. für die Geschichte Philipp's und Alexander's; im Anschluß an Bourguet); C Robert: Zur Theaterfrage (Differenzpunkte zu dem Buch von Dörpfeld u. Reisch); Th. Mommien: Eugippiana (Sauppe contra Knöll, sc. in der Handschriften: Eritik der Vita S. Severini; Sauppe's Auffassung wird als die richtige Wir notiren noch die Discellen von F. Münger: Bu ben Fragmenten des Balerius Antias; R. J. Neumann: Lege pulsus bei Zacitus (Unn. 3, 24; bezieht sich auf das Urtheil in einem Quästionenprozeß); 3. Bilden: Thettalos (sucht A9. πολ. 18, 2 jo zu interpretiren, daß Aristoteles mit der gewöhnlichen Überlieferung übereinstimmt); und P. Römisches aus Agypten und Arabien (1. L. Martennius Mener: Zabinus und die übrigen Praef. Aeg. unter Severus; 2. die focuriae militum; 3. Praefecti montis Berenicidis; 4. der erste Statthalter der Proping Arabia, sc. Claudius Severus).

Im Rheinischen Museum 52, 3 wirft R. Fuchs die Frage auf: Lebte Grasistratos in Alexandria? die er gegen Susemihl bejaht. P. Stengel: Buphonien, gibt Ergänzungen und Berichtigungen zu dem Artikel von Prott im vorigen Heft, indem er namentlich den Ausgangspunkt ber Buphonien von Menschenopfern in Abrede stellt; und Ed. Ausfeld: Beudokallisthenes und Julius Balerius, gibt Emendationen zum Alexanderroman und seiner ältesten lateinischen Ubersetzung.

Der Philologus 56, 3 enthält Artikel von Ch. Bulfen: Epigraphisch= grammatische Streifzüge. — E. Samter: Römische Sühnriten (die Trabca ursprünglich eine sakrale, nicht, wie Mommsen wollte, Kriegstracht der Römer). — J. Raerst: Zum Briefwechsel Alexanders d. Gr. (Gründe für seine Unglaubwürdigkeit). — W. Soltau: Claudius Quadrigarius fals Quelle für die 3. Dekade des Livius). — J. Kromaner: Die Ent= widlung der römischen Flotte vom Seeräuberfriege des Pompejus bis zur Schlacht von Actium (eine umfangreiche kritische Abhandlung, in der Beriasser die große Bedeutung und rapide Entwicklung der Flotte in jener Beit darstellt, unter fritischer Beleuchtung der übertriebenen Bahlenangaben; in zwei Anhängen werden die Flotten in den mithridatischen Kriegen und bie Bahl ber Epibaten auf den romischen Kriegsschiffen behandelt. -A. Thierfelder: System der altgriechischen Instrumentalschrift; endlich von M. Maas: Liutprand und Juvenal (Zusammenstellung von Juvenal-Citaten bei Liutprand) und von M. Manitius: Beiträge zur Geschichte römischer Dichter im Mittelalter (Fortjepung).

In den Neuen Jahrbüchern 67, 6 behandelt R. Helm: Das Geburtsjahr Theofrits. Er glaubt, daß der Ansatz Susemihle (zwischen 315-312) zu hoch gegriffen ist und plädirt für die Beit zwischen 305 und 300; seine Argumente sind allerdings wenig durchschlagend. Ein Artikel von B. Soltau ebendort: Macer und Tubero, behandelt die Lebensschicksale

beider und ihren Einfluß auf die Livianische Darstellung der ständischen Kämpfe in Rom.

Das Supplementheft zu den Jahrbüchern 23, 3 enthält eine umfang= reiche Abhandlung von Jos. Hirmer: Entstehung und Komposition der Platonischen Politeia, in der Verfasser die Ginheitlichkeit des Werkes nach Inhalt und Form gegenüber den jeit K. Fr. Hermann dagegen gerichteten Angriffen zu erweisen sucht. Die Zeit der Entstehung sett er zwischen 380 u. 370. Ferner enthält das Heft einen Arifel von R. Ralbfleisch: Über Galen's Einleitung in die Logik (Zurückweisung der Zweisel Prantl's an der Autorschaft Galen's) und einen vortrefflichen Aufsat von Edm. Groag: Bur Kritik von Tacitus' Quellen in den Historien (auch als Sonderabdruck ausgegeben, Teubner 1897). Er zeigt, daß die Quellenbenutung des Tacitus durchaus nicht jo mangelhaft war, wie man neuerdings, in Übertreibung des rhetorischen Charafters seiner Berke, wieder behauptet hat; daß er vielmehr neben urkundlichen Quellen, namentlich den Senatsaften, und neben mündlicher Tradition und eigener Erinnerung für die späteren Zeiten, auch zahlreiche Autoren heranzog, die er nicht leichthin und kompilatorisch, sondern mit sorgfältigster Erwägung benutte. — Aus heft 7 der Jahrbücher genügt es, die Fortsetzungen der Artikel von R. Linde: Sokrates und Xenophon, und von A. Messer: Quintilian als Didaktiker (fein Einfluß auf die didaktisch=padagogische Theorie des humanismus) zu notiren.

In der Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen 51, 8/9 veröffentlicht T. Plathner: Beiträge zur Geschichte der Peisistratiden (Chronologische Kontroversen nach der AI. nod. 20.).

Uber neue Ausgrabungen der Deutschen in Priene und der Franzosen zu Didyma, vgl. einen kleinen Artikel in der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 18. August.

"Die römischen Laudationen und ihr Einsluß auf die Annalistik" werden von W. Soltau in der Zeitschr. f. Geschichtswissensch. N. F. 2, Viertelsahrscheft 2 behandelt. Er meint, daß die jüngeren Annalisten daß persönliche Element namentlich aus dieser trüben Quelle herholten, und sucht näher nachzuweisen, in welcher Weise sie auf Livius' Darstellung einwirkten. Uns scheint aber, daß er ihren Einfluß beträchtlich überschätzt. Wir notiren von demselben Versasser noch einen Artikel in der Zeitschr. f. den geschichtl. Unterricht 1, 2: Der Einfluß der griechischen Literatur auf die römische Geschichtschreibung.

Ein Aufsatz von H. Peter in der Beilage der Münchener Aug. Ztg. vom 3. und 4. August behandelt im Anschluß an das kürzlich erschienene Werk des Verfassers ("Die geschichtliche Literatur über die römische Kaiser= zeit", 2 Bände, Teubner) den Einstuß der Rhetorik auf die Geschichtschreibung

der Alten: Redefunst und Geschichtschreibung im Alterthum. — Jum Streit zwischen Seech und Beloch nimmt sehr scharf gegen letteren Partei E. Mornemann in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik 69. 2: Die römischen Censuszahlen als statistisches Material. — Im Central-blatt für Bibliotheksweien, 14, 10/11 ist das sehr nüpliche Berzeichnis: Griechische Pappri von C. Häberlin zum Abschluß gelangt.

Aus der Revue des études grecques 38 notiren wir die Artifel von F. Tannery: Pseudonymes antiques (Leutippos, Hicétas und Echhante bei Aristoteles sind bloße Pseudonymen): Th. Reinach (der außerdem im ersten Theil des Hestes den Second hymne delphique à Apollon in mosderner Transscription mit Harsenbegleitung publizirt): Une inscription erétoise méconnue sc. Corp. Inscr. 1840; sie stammt nicht von Corcyra, sondern von Andonia auf Areta); und von M. Holleaux: Note sur un décret d'Érétrie (Corp. Inscr. 2144; ist in's Jahr 308 zu datiren, nach Besteiung von mazedonischer Besatung und Beitritt zum böotischen Bunde).

In der Revue des Universités du Midi 3, 2 u. 3. behandelt A. Bouché=Leclerq: Le règne de Séleucus II Callinicus et la critique historique. Er tritisirt die Quellenkritik von Niebuhr, Drohsen, Beloch, Loepp unter Eingehen namentlich auf Justin, dessen Bericht mehr zu bestücktigen sei. — Aus dem dritten Heit derselben Zeitschr. notiren wir noch die Fortsehung des Artikels von H. de la Ville de Mirmont: La vie et l'œuvre de Livius Andronicus (Zusammenstellung der Odhsseesingmente).

In der Académie des Inscriptions Mai, Juni 1897 publizirt und erläutert Hobe Billefosse ein nicht unwichtiges: Diplome militaire de l'année 139, découvert en Syrie. — In der Nouvelle revue histor. de droit, Juli, August 1897 publizirt, übersetzt und erläutert J. Toutain: L'inscription d'Henchir-Mettich (für die villa magna Valeriani; vgl. die Rotiz 79, 354, auch als besondere Schrift, Paris, Klincssect, 55 S. 4).

Im Musée Belge 1, 2/3 behandelt H. Demoulin: Les collegia juvenum dans l'empire romain.

Mus der Nordisk Tidsskrift for Filologi 3, 6, 1 f. notiren wir eine umfangreiche Abhandlung von A. Räder: Det romerske colonats udvikling.

Im Journal of Philology nimmt G. B. Grundy: Trasimene, noch einmal das Wort gegen Henderson über die Lage des Schlachtseldes.

In den Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino 32, 13 bes handelt C. Pascal: La leggenda latina e la leggenda etrusca di Servio Tullio, aus denen er den historischen Kern herauszuschälen sucht; vgl. dazu die Notiz im vorigen Heft 79, 538. — Aus den Rendiconti della

R. Accad. dei Lincei 5, 6, 5/6 notiren wir Artikel von D. Compastetti: Su di un busto con iscrizione greca (mit Euripideischen Bersen), von G. F. Gamurrini: Di una iscrizione col nome di Vergilio recentemente trovata nel territorio di Chiusi, und von B. Sciasoja; Osservazioni sui frammenti giuridici testè editi dei Sigg. Grenfell e Hunt (nähere Bestimmung dieser Fragmente). — Eine Abhandlung von Ett. Ciccoti in der neuen Rivista Ital. di Sociologia 1, 2: La pace e la guerra nell'antica Atene (auch als Sonderabdruck erschienen, Scansano, 1897, 27 S.) sucht die anfängliche Reigung zum Kriege und die danach sich immer steigernde Reigung zum Frieden aus den wirthschaftlichen Bestingungen des Volkes und seiner sich wandelnden soziasen Struktur abzuseiten.

Die Notizie degli Scavi enthalten im Maiheft einen aussührslichen Bericht von G. Patroni über Ausgrabungen und Funde in Apulien (Prähistorisches in Matera; eine Refropole in Tarent). Über andere Alterthumssunde in Tarent, namentlich schöne griechische Becher mit bemerkensswerthen Darstellungen, berichtet M. Mariani. — Im Junihest berichtet A. Pasqui über: Nuove scoperte nella necropoli von Palestrina und Vivanet und Baglieri berichten über eine auf Sardinien gesundene: Iscrizione latina dedicata a Domiziano eriferibile ad opere pubbliche eseguite nell'antico municipio Calaritano. — Im Julihest giebt E. Brizio einen vorläusigen Bericht über bemerkenswerthe Funde von Terrecotte figurate di Civita Alba in Umbrien (nach den Abbildungen von sehr lebendiger Darstellung), und in demselben Heft verössentlicht D. Baglieri: Nuove osservazioni sopra gli Atti dei Fratelli Arvali (sorgsältige Untersuchung, die zu theilweise neuer Anordnung der Fragmente sührt).

Das Augnstheft der Preußischen Jahrbücher enthielt einen Aufjat von &. Vorländer: Christliche Gedanken eines heidnischen Philosophen. Es ist der Stoiker Epiktet, den Vf. als Beispiel wählt, daß zu den christlichen Gedanken über Gott und Welt sich auch in der heidnischen Philosophie merkwürdige Parallelen sinden. Dieses Beispiel ist insofern schlecht gewählt, als Epiktet doch mehr als ein halbes Jahrhundert später als Christus lebte, und mag Versasser auch mit seiner Polemik gegen Jahn, der direkte, weitgehende Abhängigkeit Epiktets von den Schriften des Neuen Testaments annimmt, zum Theil recht haben, so läßt sich doch nicht leugnen, daß indirekt die christliche Lehre, wie sie überall in ihren Bekennern lebendig war, auf die stoischen Philosophen des ersten Jahrhunderts bereits einen merklichen Einfluß geübt haben kann.

In der Zeitschr. f. kath. Theologie 1897, Heft 4 nimmt G. de Sanctis noch einmal das Wort über: Die Grabschrift des Aberkios. — Eine Fluth von Artikeln haben die auf einem Papyrus entdeckten "Herrenworte" bereits hervorgerusen. Wir notiren einen Aussatz von J. Rendel-Harris über die Bedeutung des neuen Fundes in der Contemporary Review 381: The "Logia" and the gospels. — In den Studi storici 6, 2 handelt A. Rantini: Della composizione della Hist. Eccl. di Eusedio Cesariense (im Anschluß an die Schrift von Halmel: Die Entstehung der Kirchensgeschichte des Eusedius von Cajarea, Essen, 1896). — In den Sizungssberichten der Berliner Atademie 1897, Nr. 39, wird in einem Artisel von E. Klostermann (vorgelegt von Harnach): Die Schriften von Orgines in Hieronymus? Brief an Paula, das Berzeichnis der Schriften in diesem Briefnach 4 Handschriften neu herausgegeben und eingehend erläutert und kommentirt. — Ein Supplément zur Revue de l'instruction publique en Belzique 11, 4 enthält eine kleine Schrift von F. Cumont: Hypsistos, in der Versassen Ergänzungen zu der 79, 155 erwähnten Abhandlung von Schürer giebt.

In der Byzantinischen Zeitschr. 6, 3/4 kommt E. Rohde noch einmal gegen Crampe auf die Philopatris-Frage zurück, indem er entschieden an der Riebuhr'ichen Datirung, die die Schrift in die Zeit von Nikephoros Photas sett, festhält. Es folgen in dem Heft Artikel von Joh. Dräseke: Michael Psellos im "Timarion" (er ist der "Alte" in der Hadessahrt); Dubert: Observations sur la chronologie de Théophane et de quelques lettres des papes 726—774 (die richtige Datirung für diese Beit ist die nach Jahren der Welt bei Theophanes); Sp. P. Lambros: Bu Symeon Magister (sein Verhältnis zu Georgios) und später von demscl ben: Oidanes ein misverstandener paläographischer Terminus (bezeichnet an Den Rand geklebte Lejezeichen); K. Praechter: Eine unbeachtete Quelle der Anjangstapiteln des Zonaras (Hauptquelle ist ein kurzer Geschichts= abriff. der in verschiedenen Bersionen bei Theodosios von Melite 2c. vorlic 3 1 2 3. Burn: Inedita Nicephori Blemmydae (vom Versasser aus dern Codex Baroccianus 131 publizirt: ein Brief an Michael II. von Epirus d nu ein Gedicht auf Gregorios Thaumaturgos): P. N. Papageorgios: llegi χειρογράφου Εὐαγγελίου Θεσσαλονίκης; . δerrini: I commentarii Soio e l'indice greco delle Istituzioni (Abhängigseit der gricchischen Para Phrase der Institutionen von Gajus); F. C. Conybeare: Ananias of Shirak, A. D. 600-650 c. (englische Übersetzung): endlich von 3. 3ngowsti: Zur Datirung des Goldsundes von Ragy=Szent-Mitlos (ber Tog. Attila=Schatz gehört danach vielleicht erst dem 9. Jahrh. an ...

Die Regelung des Klosterwosens im Rhomäerreiche bis zum Ende D. Jahrhunderts betitelt sich eine als Programm des Johanneums in Durg 1897 erschienene Abhandlung von Waldemar Nissen. Das Alosters im byzantinischen Reiche von seinen Anfängen an dis zum Unters Be des Reiches hat disher eine zusammenhängende, den neueren Prinsen der Forschung genügende Darstellung noch nicht gefunden; denn das Wert des Russen J. Sotolov: Zustände des Klosterwesens in der his zantinischen Kirche von der Mitte des 9. bis zum Anfange des 13. Jahrh. (842—1204). Kasan, 1894, beschäftigt sich einerseits nur mit einer Periode der Geschichte des Klosterwesens, ohne auf die frühere Zeit gebührend Rücksicht zu nehmen, andererseits leidet es an verschiedenen erheblichen Mängeln. Die vorliegende, viel Neues bringende Arbeit Nissen's ist daher als der Anfang einer streng methodischen und sossenst Untersuchung über den berührten Gegenstand freudig zu begrüßen. In richtiger Erkenntnis der Sachlage geht die Studie von der Ersorschung einer einzelnen Gruppe der Überlieserungen aus, nämlich der krichlichen und weltlichen Gesetzgebung, und behandelt in 2 Abschnitten die Gründung eines Klosters und die Ausenahme in die Klostergemeinde.

Über die von uns erwähnte Entdeckung einer alten Karte von Palässtina in einem Fußbodenmosaik, die inzwischen schon mehrsache Publikationen hervorgerusen hat, notiren wir eine Abhandlung von E. Stevenson im Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana 3, 1/2: Di un insigne pavimento in musaico esprimente la geografia dei luoghi santi scoperto in una basilica cristiana di Madaba in Palestina (mit Abb.).

Acue Bucker: Studen, Aftralmythen der Hebräer, Babylonier und Agypter. Religionsgeschichtl. Untersuch. II. (Leipzig, Pfeisser. 5 M.) — Präset, Forsch. z. Gesch. d. Alterthums. I. Kambyses u. d. Überl. d. Altert. (Leipzig, Pfeisser. 6 M.) — Wellhausen, Jsraclitische und jüdische Giesschichte. 3. Ausg. (Berlin, Reimer. 10,50 M.) — Port v. Wartenburg, Kurze Übersicht der Feldzüge Alexanders d. Gr. (Berlin, Wittler. 2,25 M.) — Fuchs, Hanibal's Alpenübergang. (Wien, Konegen.) — Stähelin, Gesch. d. kleinasiat. Galater bis z. Errichtg. d. röm. Prov. Asia. (Basel, Druck der Schweizer Ztg.) — Conrat (Cohn), Die Christenversolgungen im römischen Reiche vom Standpunkte des Juristen. (Leipzig, Hinrich. 2 Mark.) —

## Römisch-germanische Zeit und frühes Mittelalter bis 1250.

Au Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschr. 16, 6,7 berichtet Kisa über Römische Stulptursunde in Köln (Kalksteingruppe, Herkules im Kamps mit dem nemässchen Löwen darstellend, und Figur einer thronenden Göttin). Ebendort publizirt Tille eine Steinurkunde aus dem Jahre 1141 aus der Kirche zu Stommeln. — Im Archiv s. Anthropologie und Geologie Schleswig-Holsteins 2, 2 handelt der Kustos des Kieler Wuseums W. Splieth eingehend: Über vorgeschichtliche Alterthümer Schleswig-Holsteins unter Berücksichtigung der Geologie. Ebendort berichtet derselbe über unlängst auf einer Besitzung des Prinzen Heinrich aufgedeckte: Steinsaltergräber im Gute Hammelmark bei Eckernsörde, und J. Mestorf sett hre Mittheilungen über: Holsteinische Gürtel sort. — In den Berichten

des Hochstifts zu Frankfurt a. M. 12, 3/4 behandelt F. Quilling: Das Pelios-Mosaik im Historischen Museum zu Franksurt a. M. und die Zeit seiner Entstehung (zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.).

Im Archaeological Journal 214 gibt &. E. Fox in einem Artikel: Uriconium, eine sorgfältige Übersicht über Alles, was bisher zur Kenntnis Dieser römischen Stadt am Severn gefunden wurde. — Im Neuen Korre-Pondenzblatt für die Gelehrten und Realschulen Württembergs 4, 8 u. 9 Ist ein Bortrag von G. Sixt abgedruckt: Die deutsche Reichslimesforschung. — Aus der Beilage der Münchener Allg. 3tg. vom 30. Aug. notiren wir einen Artikel von H. Lehner: Das neu ausgegrabene römische Wohnhaus in Trier (ein besonders reicher und vornehmer Bau); ebendort in der Beilage vom 23.—25. August stellt F. Tetiner in einem "Die Klucken" über= ichriebenen Artikel Bolkskundliches über die Kassuben in Pommern zu= fammen. — Ein Auffat von C. Platner in der Brandenburgia 6, 5: Ein Bruchftud aus der altesten Geschichte Brandenburgs, leitet den Namen Brandenburg aus dem Deutschen ab (von den Brenten oder Brondingen, Die er zu den Hernlern rechnet; ebenso den Harlungeberg vom Harlungen= geschlecht und den Herulern). — Dieselbe Tendenz wie dieser Artikel in größerem Umfange verfolgt eine kleine Schrift von M. Man: Sind die fremd= ertigen Ortsnamen in der Provinz Brandenburg und in Oftdeutschland Tlavisch oder germanisch? (Frankfurt a. M. 1897, 31 S.) Im Gegensaß Bu einem Programm von W. Hammer, in dem alle alten Ortsnamen in Brandenburg möglichst aus dem Slavischen abgeleitet werden, sucht May zu zeigen, daß bei allen auch die Ableitung aus dem Germanischen möglich ist. Schießt er dabei auch wohl über's Ziel, so scheint uns doch eine Reaktion gegen die einseitig flavische Erklärung gerechtfertigt und gesund.

Das Jahrbuch der Gesellschaft f. lothringische Gesch. u. Alterthumsetunde 8, 2 enthält ein genaues Verzeichnis der römischen Münzen aus dem im vorigen Jahr gemachten großen: Münzfund von Nieder-Rentgen, bearbeitet von H. v. Hammerstein, K. Wichmann und G. Wolfram. — Wir notiren aus demselben Heft noch einen Artikel von G. Wolfram: Die lothringischen Herzogsgräber in Stürzelbronn, in dem Versasser in Stürzelbronn, in dem Versasse in Stürzelbronn unzutressend ist.

In der Baltischen Monatsschrift 39, 8 (August 1897) kommt Al. Bie = Lenstein noch einmal gegen Transehe auf die Frage zurück: Waren die Burgberge Altlivlands ständig bewohnt, an deren positiver Beantwortung festhält (vgl. die Notiz 79, 544). Das solgende Heft derselben Zeitschr. Enthält dann noch ein Schlußwort von Al. v. Transehe und Al. Bielenstein: Bur Burgbergfrage.

Bei Reparaturarbeiten sind in der Krypta der Michaelskirche zu Fulda zwei alte Urnen mit über 1000 Münzen, darunter viele Goldmünzen, aus

dem 10. und 11. Jahrhundert gefunden. — In der Kaup, einem Walde bei Wiskiauten in Ostpreußen, sind in einem Grabe, etwa aus dem 8. Jahrschundert, schöne silbertauschirte Wassen gefunden. — In Escheren in Nordsbrabant ist ein Topf mit 65 Merovingermünzen (G. und 7. Jahrhundert) gefunden.

In der Deutschen Rundschau, August- und Septemberheft, behandelt L. Friedländer in einem hübschen Essai: Das Nachleben der Antike im Mittelalter, indem er zeigt, wie in allen Zweigen in Staat, Kultur, Lite-ratur, Kunst und praktischen Thätigkeiten das Alterthum auf das Mittelsalter einwirkte.

Aus der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 9. Sept. notiren wir einen Artikel von J. Strnadt: Die Unechtheit der Passion des heiligen Florian (nach dem Verkasser von Krusch im 3. Vande der Scriptores rerum Merovingicarum bewiesen). Ugl. dagegen L. Duchesne im Bulletin critique 1897 Nr. 20, nach dem die Passion des hl. Florian in's 5. oder 4. Jahrhundert zu sehen ist, und der sich a. a. D. überhaupt in mehreren Artikeln gegen die Hyperkritik von Krusch wendet.

In der Nouvelle revue hist. de droit, Juli-August 1897, behandelt P. Fournier: La propriété des églises dans les premiers siècles du moyen âge (im Anschluß an Stuß).

In der Theologischen Quartalsschrift 79, 3 behandelt Weber: Abfassungszeit und Echtheit ber Schrift Ezed's "Widerlegung ber Irrlehren" (sie wurde in den Jahren 441-49 von Ezeck, Bischof von Bagrewand, geschrieben). — In der Römischen Quartalsschrift 11, 1—3 behandelt A. Baumstark: Das Kirchenjahr in Antiochia zwischen 512 und 518, auf Grund der ouiliai enicorioi des Patriarchen Severus, die zunächst eingehend erörtert werden, worauf dann Verfasser mit der Darstellung der Feier des Kirchenjahrs beginnt. — Dasselbe Heft enthält noch von A. Er= hard umfangreiche: Forschungen zur Hagiographie der griechischen Kirche, vornehmlich auf Grund der hagiographischen Handschriften von Mailand, München und Mostau, die klassificirt und nach ihrem Werth bestimmt werden. — In der Allg. Ronservativen Monatsschrift Sept. 1897 veröffentlicht J. Krenher einen populären Aufjaß: Prophetische Gestalten aus der Zeit der Bölkerwanderung (Severinus, Benediktus, Orosius, Salvian). — Aus der Zeitschr. f. christliche Kunft 10, 4—6 notiren wir Artikel von St. Beissel über: Die römischen Mosaiken vom 7. Jahrhundert bis zum ersten Biertel des 9. Jahrhunderts (ihre fünstlerische und geschichtliche Bedeutung).

In den neuen "Forschungen zur Geschichte Bayerns" 6, 1 veröffentlicht K. Gareis einen Aufsatz: Oberpfälzisches aus der Karolingerzeit In dem alten bayerischen Nordgau war danach schon vor der Karolinger Königsherrschaft eine fräntische Mark begründet, die mit einem besonderen Bisthum, Eichstätt, versehen wurde. Die fräntischen Krongüter Ingolstadt und Lauterhosen wurden dann von Karl dem Großen dem Bayernherzog Tasiilo als Lehen übertragen. Um Anfang des 9. Jahrhunderts, als die Grenze gegen Böhmen unsicherer als bisher geworden war, wurde eine besondere Grenzgrasschaft von der Mark geschieden, so daß der Nordgau nun in Grenzgrasschaft und Mark zersiel, die Grenzgrasschaft unter Markgrasschaft, die baherische Ostmark unter dem Grasen Wernhar.

Bir notiren hier zwei tilchtige Göttinger Dissertationen: Deutsche Alterthümer in der Wiener Genesis von &. Petersen (in ähnlicher Weise, wie neuerdings die Alterthümer in Niebelungen und Gudrun behandelt worden sind, Göttingen 1897, 98 S.), und: Das Landschaftsbild Deutschslands im Zeitalter der Karolinger, nach gleichzeitigen literarischen Quellen von D. Lauffer, Göttingen 1896, 105 S., ein dankbares, gut gewähltes Ihema

So unwahrscheinlich sie ist und obwohl er selbst nichts Neues von Bedeutung dafür beizubringen weiß, hat sich für die Hypothese Gundlach's, daß der Abt Hartwig von Hersseld der Verfasser der Hersselder Annalen iei, doch ein Fürsprecher gesunden in F. Kurze (Deutsche Zeitschr. f. Gesichtswissensch. N. F. 2, Viertelsahrshest 2 "Abt Hartwig von Hersseld als Geschichtschreiber" unter Kleine Mittheilungen).

Im Anschluß an die Arbeiten von Lang und Bidemann kommt G. Rapinger im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 18, 3 noch einmal auf "die Passauer Annalen" zurück, indem er aussührt, daß sür die Zeit des Albert Böheim die Darstellung Schreitwein's als die präzisere und bessere nicht aus Ebendorfer gestossen sein kann und daß beide nicht auf Passauer Annalen, sondern auf verschiedene Bearbeitungen literarischer Reliquien Albert's zurückzusühren sind. — Ebendort theilt & Diekamp eine kurze, keine neue Information bringende: Biographie des Erzbischofs Andreas von Cäsarca im Codex Athous 129 (S. Pauli 2) mit, in Ergänzung zu seinem 79, 158 erwähnten Aussa.

In der Neuen Kirchlichen Zeitschr. 8, 9 findet sich ein Artikel von R. Rocholl: Honorius Augustudonensis (war ein Vertreter reformattorischer Gedanken neben Gerhoh und Arno von Reichersberg bezüglich der Ubiquitätslehre).

In einer Miscelle: Zu den Vorgängen in Canossa im Januar 1077, Mittheil. des Instituts f. Österr. Geschichtssorsch. 18, 34 nimmt H. Otto du den neuerdings von Holder=Egger und Mener von Knonau geäußerten Unsichten über diese Vorgänge Stellung. — Ebendort gibt M. Manitius: Rachträge zu Einhart's Stil (in Ergänzung zu der Ausgabe von Kurze, Benühung der Vulgata und der Scriptores Historiae Augustae).

Die Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissensch. 37 enthalten eine kleine Abhandlung von dem unserer Wissenschaft nun auch leider entrissenen W. Wattenbach: Über die Quirinalien des Metellus von Tegernsee. Die beste Handschrift derselben ist die des Klosters Admont, über dessen ersten Besuch, den ihm Wattenbach einst als junger Gelehrter vor 50 Jahren abstattete, er in der Einleitung anmuthig plaudert. Er theilt aus der Handschrift 5 neue Oden und den bald nach 1159 versasten 6. Theil der Quirinalien, den er dem Metellus selbst zuschreibt, soweit er erhalten ist, mit.

Die Theologische Zeitschr. aus der Schweiz 14, 3 enthält eine Züricher Rektoratsrede von G. Meher von Knonau: Zur Beurtheilung des historischen Wertes der Streitschriften aus der Zeit des Investiturstreites. Sie sind wichtig als Stimmungsbilder, aber für ihre historische Verwerthung ist natürlich Vorsicht geboten.

In den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg 32, 1 versöffentlicht G. Stobbe eine sorgfältig gearbeitete, trefflich orientirende Abhandlung über: Die Magdeburger Gerichtsversassung im 13. Jahrhundert. Nachdem Berfasser in einer turzen Einleitung die zu Grunde zu legenden Rechtsquellen (specielle Magdeburger und daneben den Sachtenspiegel) behandelt hat, erörtert er dann in systematischer Darstellung die Arten der Gerichte (össentliches und Korporationsgericht), das Gericht des Burggraßen, das Gericht des Schultheißen, Rathmannen- und Schöffentollegium, Frohnsboten und Dingpflicht. — Die Stimmen aus Maria Laach, 1897, 8 u. 9 enthalten einen Aufsat von D. Pfüls: Brun von Querfurt, Bischof der Heiden speiden spopuläre Darstellung seines Lebens und Wirtens).

In der Zeitschr. f. Kulturgesch. 4, 6 veröffentlicht C. Pfeiffer einen Artikel: Zwei vermeintliche Templerdenkmale, in dem er nachweist, daß die von Hammer-Purgstall auf die Templer gedeuteten und zur Bestätigung der schweren gegen sie erhobenen Beschuldigungen verwertheten Tarstellungen auf dem Kästchen von Essarois und dem Kästchen von Volterra in Wirk-lichkeit Tenkmäler der Ismaeliten und Drusen, auf deren Geheimkulte bezüglich, aus der Zeit der Kreuzzüge sind.

Die Jahrbücher f. Nationalökonomie und Statistik 69, 1 enthalten die Fortsetzung der Untersuchungen von W. Barges: Zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung ("der Rath", seine Entstehung und Entswicklung).

Ein Aufsatz von C. Cipolla in den Atti della R. Accad. delle scienze di Torino 32, 14/15 handelt: Di un falso diploma di Berengario I, sc. v. J. 895 über die Zerstörung des antiken Theaters in Verona; aus inneren wie formalen Gründen sucht Versasser die Unechtheit dieser erst aus dem 16. Jahrh. überlieserten Urfunde zu erweisen. — Aus dem

Archivio giuridico 58, 6 notiren wir: Osservazione sulle Questiones e sulla Summa Codicis attribuite ad Irnerio von Chiapelli.

Eine umfangreiche Abhandlung von C. Desimoni in den Atti della R. Accad. dei Lincei 3, 5a, 1a behandelt: La moneta e il rapporto dell'oro all'argento nei secoli XII al XIV, indem Versasser in eingehender, zum Theil gegen Bailly gerichteter Beweissührung das Werthverhältnis zwichen Gold und Silber in der angegebenen Zeit zu bestimmen sucht. — Ebendort folgt noch eine große, buchförmige Abhandlung von C. Merkel: L'epitasio di Eunodio e la basilica di S. Michele in Pavia (mit einer die Inschrift reproduzirenden Tasel). Die sorgsältige Untersuchung der Schrist, der Sprache und des Inhalts der Inschrift führt den Versasser zu dem Ergebnis, daß sie unzweiselhast echt ist, und er glaubt, daß die uriprüngliche Kirche an der Stelle von S. Michel auch die Begräbnissstätte des Eunodius war.

Ein Artikel von Ph. Laner in der Bibliotheque de L'École des Chartes 58: La numération grecque des Annales de Flodoard, macht auf eine Numerirung der Paragraphen mit griechischen Buchstaben auf merkiam, die sich fragmentarisch in allen Handschriften Flodoard's sindet. Er glaubt, diese Numerirung auf den Versasser selbst zurücksühren zu können, und schließt daraus, daß seine Annalen ursprünglich auch die Jahre 893—918 umfaßten. — Dasselbe Heit enthält die Fortsesung der Unterssuchungen von P. Fournier: Les collections canoniques attribuées à Yvos de Chartres (über die Panormia und dann über den wahrscheinlichen Versasser der drei Kollektionen. Die Panormia stammt sicher von Nvo, die Decreta und beiden ersten Theile der Tripartita auch sehr wahricheinlich; alle zwischen 1094 u. 1096).

In den Études publiées par les pères de la Compagnie de Jésus 5. Aug. und 4. Sept. behandelt P. T. Pepin: Les origines de la boussole marine (erste Anwendung und Entwicklung).

In der Revue de l'orient latin 4, 4 publizirt Ch. Kohler: Un nouveau récit de l'invention des patriarches Abraham, Isaac et Jacob à Hébron (i. J. 1119/20: die Einscitung war schon in den G. Wound gewidmeten Études d'histoire erschienen; sie wird hier ergänzt durch den Abdruct des Textes aus dem Ms. 130 der Bibliothèque d'Avranches.) — Nus der Revue des Sciences ecclésiastiques 450 notiren wir einen: Essai sur la philosophie d'Alain de Lille.

Ein kleiner Aussatz von J. Hound in der Revue Historique 65: La bataille de Hastings nimmt Gelegenheit, im Anschluß an die Schrift von Spaß (die Schlacht von Hastings, Berlin 1896), die wesentlich mit der von Round selbst früher vertretenen Aussassung zusammentrisst, noch einmal ziemlich bittere Kritik an der Freemanschen Darstellung zu üben. In der Contemporary review 381 verössentlicht Edw. Jenks eine vergleichende Studie über die Grafschaft in den römischegermanischen Ländern, England, Frankreich, Deutschland: The county, a comparative study.

Die Entstehung der ältesten russischen sogenannten Restor=Chronik mit besonderer Rücksicht auf Swjatoslaw's Zug nach der Balkanhalbinsel von Dr. Stjepan Sfrulj. Pozéga 1896. (Leipzig, Boß' Sortiment.) (Ugl. die Notiz 79, 544.) Die Nestor Chronik ist kein einheitliches Werk. Sie schöpst aus Hamartolos, aus Methodios von Patara, aus den Vitae des Kyrillos und Methodios, aus der Palaia (Legendenbibel), aus der Mittheilung der Zeitgenossen und älteren Traditionen, mündlichen und schriftlichen, unter denen besonders die neben den Ostertafeln aufgenommenen Aufzeichnungen von Riew bemerkenswerth, als Grundstod der Chronik gelten mussen, nicht in fritischer oder organischer Verarbeitung, sondern in Widersprüche nicht ausschließender Ancinanderreihung. — Sie kann nicht vor 1114, nicht nach 1115 entstanden sein. Einen begründenden Beweis, daß Restor, der Berfasser der Vitae des Boris und Gleb, sowie des hl. Theodosius, auch die Chronif geschrieben, hat man nicht. Zwischen Chronif und diesen Schriften find manche stoffliche Ungleichheiten. Also kann bis zur Lösung gewisser Schwierigkeiten nur von einer "fogenannten" Restor = Chronik gesprochen werden. Un der nach byzantinischen Quellen kritisch festgestellten Erzählung der beiden Kriegsfahrten Swjatoslaw's nach dem Balkan wird schlagend demonstrirt, wie die Chronik patrivtisch=parteiisch färbt. — Alles nicht gerade neu, aber turz, klipp und flar und sachlich vorgetragen. J. Caro.

Reue Bücher: Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Joannes Zonaras vol. III. (Bonn., Weber. 24 M.) — Domeier, d. Päpste als Richter üb. d. deutschen Könige v. 11. b. 13. Ihdt. (53. H. d. Unters. 3. d. Staats= u. Rechtsgesch., h. v Gierse. (Breslau, Köbner.) — Keußler, Ausgang der ersten Russischen Herrichaft in d. gegenw. Ostseeprovinzen i. 13. Jahrh. (Petersburg, Eggers & Co.) — Schneller, Trident. Urbare a. d. 13. Jahrh. (Hirr= Wackernell's Quellen z. Gesch., Lit. u. Sprache Östr.'s. IV.) Junsbruck, Wagner. 6 M.) — Green, The making of England. 2 vol. 4. ed. (London, Macmillan & Co.)

## Späteres Mittelaster (1250—1500).

Eine werthvolle lintersuchung bringt in der Zeitschrift für Geschichts= wissenschaft 1897 S. 122 H Breßlau zur Geichichte der deutschen Königs= wahlen, indem er nachweist, daß seit der Mitte des 13. Jahrh. die For= malien der Königswahl dem Gebrauche bei Papst= und Bischosswahlen der Zeit genau nachgebildet werden. Ebenda behandelt Clemen Leben und Schriften des Johann von Wejel.

Im Anschluß an einen Bericht über vorwiegend Nünchener Archiv= studien beginnt J. Schwalm im Neuen Archiv 23, 28 ff. mit der Ber-

öffentlichung von bisher ungebruckten Königsurkunden und Alken zur Reichsgeschichte, zunächst 25 von 1270 bis 1312. Besonderen Hinweis ersjordern eine Urkunde von 1278 über die Verpfändung von Boppard und Beiel an Wilhelm von Jülich, sowie ein Bündnis der geistlichen Fürsten zu gemeinsamem Widerstand gegen die französische Politik König Albrecht's von 1299 Dez. 5.

Im Archivio stor. ital. 1897 S. 241 bietet Felice Tocco eine treffsliche Stizze über die Sette der Apostelbrüder des 13. Jahrh. und den berücktigten Fra Dolcino (hingerichtet 1307). Ebenda S. 326 behandelt L. Zdetauer das Stadtarchiv von Macerata und gibt fünf Beilagen für die Jahre 1287—1384, zum Theil in der lingua volgare geschrieben.

James Sullivan bietet in American Historical Review II, 3 und 4 unter sorgfältiger Benutung der Literatur eine Untersuchung über Marssilius von Padua und Wilhelm Ockan und ihre Schriften. Es finden sich auch brauchbare Zusammenstellungen der Handschriften und Drucke.

W. Altmann publizirt in Zeitschr. für Rechtsgeschichte, Germ. Abstheil. 18, 107 f. die Franksurter deutsche Übersetzung der Goldenen Bulle von 1356.

Neue Urkunden über die Beziehungen Karls IV. zu den Bisconti aus den Jahren 1354—65 veröffentlicht nach einer Handschrift zu Pavia G. Romano in Rendiconti del R. Istituto Lombardo 2. ser. 28, 1072 ff.

In English Historical Review 1897 July finden sich neben einem Aussatz von J. E. Morris zur Taktik der Engländer in der Schlacht bei Erech (1346) und der Herausgabe einer Clemens IV. gewidmeten Schrift Roger Bacons durch F. A. Gasquet folgende zwei Miscellen: über ein Inventar der Schmucksachen und der Garderobe der Königin Jabella von England (1307—8) und einen unbekannten Vertrag zwischen Ludwig XI. von Frankreich und Eduard IV. von 1482.

Urlunden Gregor's XI. über seine Anleihen bei Herzog Ludwig von Anjou aus den Jahren 1376-77 veröffentlicht L. Mirot in Mélanges d'archéologie et d'histoire 17, 113 s.

Sehr merkwürdige Akten zur Geschichte jenes Franziskaners Jacobus, der seit 1376 sich auf Grund einer gesälschten Bulle lange Zeit als Weihsbischof gerirte, veröffentlicht S. Muller in Archief voor de geschiedenis van Utrecht Bd. 24. Die Sache kam heraus, wie der Chronisk Hermann Korner (Chronica novella S. 346) zu erzählen weiß, durch den Verrath seiner Konkubine. Der Bruder wurde 1392 hingerichtet.

Eine culturgeschichtlich werthvolle Hoshaltungsrechnung des Markgrafen Bilhelm von Meissen von 1386 behandelt H. Ermisch im N. Archiv für Sächüsche Geschichte, Bd. 18.

In der Römischen Quartalschrift 1897 S. 271 bespricht R. Stapper eine Schrift zur Kircheuresorm, das Lumen consessorum des Spaniers Andreas Didaci. Ebenda S. 287 publicirt B. M. Reichert aus einer Handschrift der Bürzburger Universitätsbibliothek ziemlich reiche Akten von Provinzialkapiteln des Dominikanerordens für die oberdeutsche Provinz (Teutonia) aus den Jahren 1398 und 1400—1402. Bgl. die ähnliche Publikation von Finke (Hist. Zeitschr. 74, 545) und Förstemann (eb. 76, 362). Noch werthvoller würden sich solche Publikationen gestalten, wenn das Aufsinden der zum Theil mehrsach vorkommenden Namen durch ein Register erleichtert wäre.

In Mittheil. des österreich. Instituts 18, 583 handelt Karlsson über die Berechnungsart der Minuta-Servitia; ein darauf bezügliches päpstliches Dekret von 1470 wird publizirt. Ebenda S. 588 bringt W. Altmann 14 unbekannte Urkunden Kaiser Sigmund's aus den Jahren 1410—1437 zum Abdruck.

E. Runziante veröffentlicht im Archivio storico Nupoletano Bd. 21 und 22 eine längere Untersuchung über die Anfänge Ferdinand's von Arragonien, des Königs von Neapel, und die Invasion (1460—64) Johanns von Anjou, des Sohnes von König René.

Lorenzo Valla. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus. Bon Walther Schwahn. Berlin. Mayer und Müller. — Man kann nicht sagen, daß die vorliegende Schrift, die ein Bild von dem Wesen und der Bedeutung Valla's zu entwersen sucht, irgendwie neue Gesichtspunkte erschlösse oder unsere Kenntnis der menschlichen und schriftstellerischen Persönlichkeit ihres Helden bereicherte. Doch hat sich der Versasser sorgfältig mit der Spezialliteratur beschäftigt und sich eine ausreichende Vertrautheit mit Valla's Werken erworben. So hat er Valla's Lebensgang und seine Wirksamkeit angemessen und richtig dargelegt, die Hauptpunkte deutlich hersvorgehoben und bei der Vesprechung der Werke gezeigt, daß er nicht aus zweiter Hand schöpft Zur ersten Einführung in die Lebensgeschichte Valla's kann daher die Arbeit wohl empfohlen werden.

Im ersten Hefte der neubegründeten Mittheilungen des Vereins für Rochliger Geschichte, 1896, behandelt Dr. W. Klemens Pjau die Rochsliger Hitzen vrd nung und bietet damit einen dankenswerthen Veistrag zur Geschichte der deutschen Bauhütten. Zuerst werden die Hauptsquellen der Hüttenforschung, die allgemeinen Bauverhältnisse der Gotik, sos dann die Bruderschaftsverhältnisse des Steinmetzewerkes in Sachsen und die Überlieserung und Geschichte der Rochliger Bauhüttenordnung von 1486 erörtert Daran schließt sich ein Abdruck des schon früher, aber in mangelshafter Weise verössentlichen Textes dieser Ordnung, ein Nachtrag über den älteren Rochliger Bergbau und eine Untersuchung des Sprachgebrauches,

der in jenem Hüttenstatute waltet. Den Schluß bilden acht Urkunden verswandten Inhaltes.

linter dem Titel Le travail des femmes aux XVe et XVIe siècles gibt H. Haufer, Professor der Geschichte an der Universität Clermont, im Maihest der Revue Internationale de Sociologie, 1897, eine im Hinblick auf moderne und oft beklagte Verhältnisse interessante Stizze von der Frauenarbeit auf französischem Boden und der gewerblichen Organisation, welche dieselbe innerhalb einzelner Berufe gegen Ende des Mittelalters gestunden hatte.

Rene Bucher: Doren, Entw. u. Organis. d. Florent. Zünfte im 13. und 14. Jahrh. (Schmoller's Staats- und sozialwissensch. Forschungen. 8d. 15 H. 3). (Leipzig, Dunder & Humblot. 2,80 M.) — Hud, Dog-menhistorischer Beitrag zur Geschichte der Waldenser. (Freiburg i. B., herder. 2 M.) — Feret, La faculté de théologie de Paris. Moyenage. T. IV. (Paris, Picard.) — Repertorium Germanicum. Pontisitat Eugen's IV. I. bearbeitet von R. Arnold. (Berlin, Bath.) — Fortescue, über die Regierung England's, übers. von Parow (Brentano's und Leser's Samml. staatswissensch. Schriften). (Leipzig, Dunder & Humblot. 1,40 M.)

### Reformation und Segenreformation (1500-1648).

Über Augsburger Schulmeister und Augsburger Schulwesen vom Ende des 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts handelt P. Joach im son in zwei Vorträgen, deren erster sich vorwiegend mit dem 16. Jahrhundert beschäftigt. Sie liegen gedruckt vor in der Zeitschr. d. hist. Vereins für Schwaben und Neuburg, 23. Jahrgang.

Ebendort bringt C. Mollwo eine interessante Nachricht aus einem Kölner Attenstück über koloniale Unternehmungen der Welser im Ansang des 16. Jahrhunderts.

In der Zeitschrift für Kulturgeschichte 4, 6 schildert W. Varges einen sozialen Aufstand der unteren Schicht der Bevölkerung Braunschweigs gegen den Rath im Juli 1513. Gelang es auch ansangs den Empörern, den Rath zu gewissen Konzessionen zu zwingen, so wurde doch bei einer Wiedersbolung der Verschwörung die ganze Bewegung mit Gewalt unterdrückt.

Ebendort veröffentlicht S. Mähly das am 22. Juli 1536 durch den Rotar Adalbert Salzmann aufgenommene Inventarium über die Hinterslassenschaft des Erasmus.

Auf Grund von Aften in Simancas behandelt H. E. Lea in der American historical review 2, 4 den Inquisitor Luccro und das Schreckens= regiment, welches er im Ansang des 16. Jahrhunderts, namentlich in Cordoba führte, bis er 1507 selbst vor Gericht gestellt und verurtheilt wurde.

Die Thätigkeit des diplomatischen Agenten Jean le Beau im Dienste der Regentin Margaretha von Österreich bringt Ban Ppersele de Strihou in der Revne de l'histoire diplom. 11, 3 zur Darstellung. Anhangsweise werden einige interessante Berichte von Le Beau an Margaretha von 1512 mitgetheilt.

Einen Brief von Leonhard Käser an Michael Stiefel (vom 9. März 1527) und einen unbekannten Brief Luther's an Lambertus Hemertus (12. Juni 1527) veröffentlicht Walter in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 18, 3.

Im Katholik 1897, Aug. und Sept., behandelt N. Paulus die schriftstellerische Thätigkeit von vier Kölner Dominikanern, nämlich von Jakob von Hochstraten, Bernhard von Luxemburg, Tilemann Smeling und Johann Slotanus.

In dem Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels Bb 19 sinden sich mehrere kleinere Aufsätz, die das 16. Jahrhundert betreffen. Eine Notiz über den Geschäftsverkehr des Augsburger Buchsührers Johann Rynmann (1504) bringt A. Kirch hoff. A. Fluri behandelt auf Grund von Akten des Berner Archivs die Beziehungen Berns zu den Buchdruckern in Basel, Zürich und Genf von 1480—1536. G. Buch wald führt nach dem Wittenberger Ordinirtenbuche eine Reihe von Fällen au, wo Setzer der Druckereien zu Geistlichen ordinirt werden. Derselbe handelt auch über den Vittenberger Quchdrucker Georg Rhau als theologischen Schriststeller. Endlich veröffentlicht R. Bücher eine Reihe von Augsburger Buchbinderordnungen, deren älteste von 1533 ist.

In einem aussührlichen Aufsate, dem eine Reihe von Altenstücken im Wortlaut oder in Regestenform beigegeben sind, behandelt P. Tichadert in der Zeitschr. d. Gesellsch. f. niedersäch. Kirchengesch. 2 das Leben von Mazgister Johann Sutel, der in Schweinfurt (1542—1546), vorwiegend aber in Göttingen und Northeim seit dem Jahre 1530 als Resormator gewirft hat; er starb in Northeim, wo er seit 1555 Prediger war, im Jahre 1575. Die verdienstvolle Arbeit beruht auf einem reichen handschriftlichen Material, welches vorwiegend dem Stadtarchiv zu Göttingen entnommen ist.

Ebendort geben K. Kanser und P. Tichackert eine Reihe von Unalekten zur niedersächsischen Kirchengeschichte um die Mitte des 16. Jahrhunderts, namentlich auch über Anton Corvin.

Das gesammte 36. Heft der Zeitschrift des westpreußischen Geschichtsvereins wird ausgefüllt durch einen auf gründlichen archivalischen Studien in Danzig und Königsberg beruhenden Aussas von R. Fischer über Achatius von Zehmen. Z. hat in der Geschichte Preußens eine bedeutende Rolle gespielt und in den späteren Jahren namentlich eine große Wirksjamkeit im Interesse Perzog Albrecht's entfaltet; bis 1531 war er Unters tärremerer, wurde dann Kastellan von Danzig, 1546 Wonwode von Marien= burg († 1565), seit 1540 etwa neigte er dem Lutherthume zu.

Im Anschluß an die Arbeiten von A. v. Druffel hat K. Brandi in den Abhandlungen der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu München ein 4. Heft der Monumenta Tridentina, Beiträge zur Geschichte des Konrils zu Trient, erscheinen lassen. Die im Wortlaut oder in Regestensorm zur Beröffentlichung gebrachten florentiner Akten umfassen die Zeit vom 1. März die 30. April 1546. Eine eingehende Darstellung der Ereignisse seit der offiziellen Eröffnung des Konzils geht dem Abdruck der Urkunden voran.

Über den literarischen Nachlaß des Kardinals Gabriel Paleottis (geb. 1522, † 1597) berichtet Sebastian Merkle in einem aussührlichen Aufsiap in der Römischen Quartalschrift 11, 1—3. Die für die Geschichte des Tridentiner Konzils sehr wichtigen Bände des päpstlichen Geheimarchivs werden in vortresslicher Weise ergänzt durch andere, deren Aufsindung im Archiv der Grasen Isolani M. gelungen ist. Im Anhang wird eine Reihe von Briesen veröffentlicht.

Über die Krankheit und den Tod des Markgrasen Wilhelm von Brandenstrg, Erzbischofs von Riga († 1563), veröffentlicht L. Arbusow in den Stungsber. d. Gesellsch. s. Gesch. u. Alterth. der Ostseeprov. in Riga aus m Jahre 1896 den aussührlichen Bericht, den der Hosmarschall Georg Preuß, der Leibarzt Zacharias Stopius und der Sekretär Lukas Hübner m Herzog Albrecht von Preußen im Jahre 1563 erstattet haben. Das riginal liegt im Königsberger Staatsarchiv.

Lonardo veröffentlicht in den Studi storici 6, 2 einige ungedruckte Priefe von Giorgio Basari aus dem Jahre 1569, die seine küustlerische Phätigkeit in Pisa betreffen.

Den Untergang der Armada schildert in lebendiger Darstellung Hume in zwei Auffäßen (Fortnightly review, Aug., und Nineteenth Century, Sept.), von denen der eine besonders die Vorgeschichte und die inneren Gründe der Niederlage behandelt, der andere die Gesechte und Zusammenstöße der Gegner aussührlich erzählt.

In den Magdeburger Geschichtsblättern 32, 1 behandelt W. Kawerau Lonemann's Spiel vom reichen Mann und armen Lazarus, "wohl das beste der zahlreichen deutschen Lazarusdramen", das 1590 in Magdeburg von Rollenhagen aufgeführt wurde. Hertel theilt eine umfangreiche, nach Tagen geordnete Rechnung der Kosten mit, die der Aufenthalt des Erzbischofs Sigismund auf dem Landtage zu Calbe 1564 verursacht hat. Bittich setzt die Geschichte des Lebens des Administrators von Magdeburg, Christian Wilhelm, bis zum Jahre 1630 fort.

. Über die Bestrebungen des Papstes Clemens VIII., den Türken Abstruch zu thun, sinden sich einige Mittheilungen in der civiltà cattolica distrische Beitschrift R. F. Bb. XLIV.

Ser. XVI, vol. XI. Es handelt sich um die Bemühungen in den Jahren 1601—2, den Pascha Cicala zum Aufstand und König Philipp III. zur Unterstützung desselben zu bewegen.

Ehses theilt aus dem vatikanischen Archiv ein undatirtes Schreiben der geistlichen Kurfürsten an Kaiser Rudolf II. mit, das in dem Streit zwischen dem Abte Balthasar von Fulda und dem Bischof Julius Echter von Würzburg zu vermitteln sucht und die Stellung zeigt, die die Kursfürsten zu dieser Frage einnehmen. (Röm. Quartalschrift 11, 1—3.)

In einer gehaltreichen Rebe gibt Lasson eine geschichtliche Würdigung Jakob Böhme's und sucht die Ibeen des frommen Denkers dem Berständnis der Gegenwart näher zu bringen. (Monatsheft der Comenius=Gesellschaft 7/8, auch separat.)

Die diplomatischen Berhandlungen, welche Rubens 1627—1630 im Auftrage der Infantin Jsabella und dann des spanischen Hoses mit Engeland geführt hat, und die Beziehungen, die er während seines Aufenthaltes in Madrid und London hatte, werden mit besonderer Rücksicht auf das persönliche Empfinden und Erleben des Malers von Michel geschildert. (Rev. d. deux mondes, 15. Sept.)

In der Balt. Monatsschr., Sept., sindet sich die Übersetzung einer Arbeit von Laestadius über die Organisation des livländischen Gerichts-wesens unter schwedischer Herrschaft durch Stytte und den lebhaften und erfolgreichen Widerstand, den die Stände dabei im Interesse ihrer Sonder-rechte leisteten.

Biktor Loewe hat die Stellung der kaiserlichen und französischen Politik zur Wahl Johann Philipp von Schönborn's zum Erzbischof von Mainz 1647 näher untersucht und legt dar, wie der Antagonismus beider Parteien sich schließlich auf seiner zur Vermittlung geneigten Persönlichkeit vereinigte, wobei allerdings die Franzosen größeren Grund hatten, zusfrieden zu sein als der Kaiser. (Westdische Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst 16, 2, 1897.)

Rene Bücher: Pieper, Die päpstlichen Legaten und Nuntien in Deutschland, Frankreich und Spanien s. d. Mitte des 16.Jahrh. 1. (Münster, Aschendorff. 5 M.) — Kolberg, Einführung d. Reform. im Ordenst. Preußen. (Mainz, Kirchheim. 1,50 M.) — Dalton, Lasciana nebst den ältesten evang. Synodalprotokollen Polens 1555—61. (Berlin, Reuther & Reichard.)

#### 1648—1789.

Die in Aussicht gestellte Untersuchung über den Ursprung und die rechtsgeschichtliche Entwicklung des Wildsangsrechts in Deutschland bezw. des ihm entsprechenden droit d'aubaine in Frankreich (vgl. H. B. 79, 171) liefert Brunner in einem Aufsatz in der Zeitschr. f. vergl. Rechts- und Staatswissenschaft (Jahrg. 2, Heft 3/4, 1897). Er beschränkt sich aber dabei auf eine Stizze, deren Lückenhaftigkeit er selbst anerkennt. Als Übersicht über den augenblicklichen Stand unserer Kenntnisse von dieser Frage mag sie genügen; in der Ansicht, den Ursprung der beiden verwandten Rechtsinstitutionen im altgermanischen Recht zu suchen, dürste Brunner auch das richtige tressen. Eine wissenschaftliche Förderung des Problems verlangt aber doch viel umfassendere und tiesere eigene Quellensstubien.

Einen recht schätzenswerthen Beitrag zur Geschichte bes ersten nordischen Arieges bietet die Heidelberger Doktordissertation eines jungen amerikani= ichen Gelehrten Guernsen Jones, der jest instructor in European history an der Universität Nebraska ist: The diplomatic relations between Cromwell and Charles X. Gustavus of Sweden (Lincoln Neb 1897). Die Geschichte der englisch=schwedischen Beziehungen in der Zeit Cromwell's ist bisher ein ziemlich wenig aufgeklärtes Gebiet gewesen; der Berfasser dieser kleinen Schrift stellt zum ersten Mal gründlich und scharf= sinnig zusammen, was nach bem vorhandenen, freilich oft lüdenhaften Quellenmaterial darüber gewußt werden kann. Er verhehlt nicht, daß eine Anzahl dunkler Punkte übrig bleibt; aber in der Hauptsache ist doch der Gang ber merkwürdigen Berhandlungen zwischen Cromwell und Karl Gustav von Schweden (die auch die deutschen Interessen jener Zeit sehr nahe berühren) klargelegt. Seine Studien in englischen Bibliotheken (das Record Office bot fast nichts Neues von Belang) haben dem Berfasser eine Reihe neuer werthvoller, bisher unbenutt gebliebener Materialien zu= geführt; das Schriftchen ift allen Forschern auf diesem Gebiete sehr zu em= Pfehlen. E.

Die Mittheilungen d. Ver. f. Gesch. und Landest. von Osnabrück bringen im 21. Band nach langer Pause den Schluß der Arbeit des Domkapitulars Dr. Meurer über den Bischof Franz Wilhelm von Osnabrück († 1661). Ver Verfasser nimmt den Bischof eifrig gegen die abfällige Beurtheilung in Schup, die er vielsach zu seinen Lebzeiten und in der historischen Literatur erfahren hat.

Auf die Publikation eines bisher ungedruckten Traktats von Bossuet: Sur les états d'oraisons, second traité macht Bainvel in einem eins gehenden Aufsat ausmerksam (Études publiés par des pères de la comp. de Jés. 4 sept.).

Die Bersuche Mazarin's und Ludwig's XIV. aus den Jahren 1658, 64, 70, 79, die Kaiserkrone für Frankreich zu erwerben oder zu sichern, werdern von Bast eingehend behandelt (Rev. hist. 55, 1). Das Material, auf das sich seine Aussührungen stützen, war im wesentlichen bekannt. Der

Bertrag mit Brandenburg von 1679, den er in seiner vollen Ausführlich= keit abdruckt, ist schon durch v. Mörner wörtlich mitgetheilt.

H. See gibt in der Rov. hist. Sept., eine kurze Skizze der politischen Ideen Diderot's; er zeigt, wie der Philosoph bei aller Kühnheit seiner theoretischen Forderungen, die er im Einklang mit andern, vielsach als erster, aussprach, die nöthige Weltklugheit besaß, die ihn verhinderte, in seinen praktischen Vorschlägen stets die vollen Konsequenzen zu ziehen.

Eugène Ritter sett in der Revus des deux mondes (1. Sept.) seine Untersuchungen über einzelne Punkte aus dem Leben Rousseau's sort. Es sind Studien zu einer Charakteristik mit etwas apologetischer Tendenz. Er behandelt die Stellung Rousseau's als Sekretär Montaigu gegenüber, sein Verhältnis zu Therese Le Vasseur, für deren unbefangene Beurtheilung er eintritt, und gibt endlich Beiträge allgemeiner Art zu einer Charakterschilderung.

Auch der 16. Bb. der Scriptores rerum Silesiacarum (Breslau, Jos. Max & Co. 1897. 4°. XXXI, 216 S.) bringt die Akten eines Kriegsgerichts, herausgegeben von Bachter (vgl. H. 77, 180). Sie betreffen die Ersoberung von Glat 1760 und die von Schweidnit 1761. Die Publikation ist zwar mit großem Fleiße geschehen, leidet aber etwas an llnübersichtlichskeit, da die die beiden verschiedenen Ereignisse betreffenden Akten nicht streng getrennt sind. Mancherlei wichtiges läßt sich aus den 94 Nummern, die abgedruckt sind, entnehmen, aber der ausgewendeten Rühe und den Kosten einer solchen quellenmäßigen Herausgabe entspricht der Ertrag sicher nicht.

An der Hand ber preußischen, französischen, baierischen und österreichischen Akten bietet Unzer in den Mittheilungen des österr. Instituts 18, 3/4, eine sehr in's einzelne gehende Darstellung der Verhandlungen, die Graf Goert im Frühjahr 1778 auf seiner Sendung an den Hof von Zweibrücken sührte, und der vielsach verschlungenen Einwirkungen von gegnerischer Seite, denen er zu begegnen hatte. Den interessanten Schlußbericht des Gesandten theilt er als Beilage wörtlich mit.

Oberst Bechtel hat in der österr. milit. Zeitschr. (Sept.) in sehr dans tenswerther Weise die Daten über die Entstehung und die Geschichte der einzelnen Regimenter der österreichisch=ungarischen Wehrmacht, sowohl derer, die nach zeitweiligem Bestehen wieder eingingen, wie derer, die länger bestanden, zusammengestellt.

Anziehend behandelt R. Mollenhauer "Justus Möser's Antheil an der Wiederbelebung des deutschen Geistes" (Programm des Braunschweiger Herzogl. Gymnasiums 1896). Sein Verhältnis zur Aufklärung einerseits, zu der sozialen Welt, in der er lebte, andrerseits hätte vielleicht noch schärfer charakterisitt werden können.

Die "Religionsfreiheit in Preußen unter den Hohenzollern" behandelt klar und knapp eine Marburger Festrede Carl Mirbt's (Marburg, Elswerdt 1897) auf dem Hintergrunde der allgemeinen Entwicklung: Thrannis der Unduldsamkeit im Alterthum und Mittelalter — bedingte Toleranz der Resormationszeit — Parität zwischen den christlichen Hauptkirchen im 17. und 18. Jahrhundert, wesentlich bestimmt durch das Emportommen des Bolizeistaates und durch die naturrechtliche Begründung des Staates, — Religionsfreiheit des 19. Jahrhunderts.

Rene Bücker: Kampers, D. Lehninische Weissagz. üb. d. H. Hohensterg. 30Uern. Gesch., Charakter und Quellen d. Fälschg. (Münster, Regensberg. 1,20 M.) — Prup, Aus d. Gr. Kurfürst. letten Jahren, Z. Gesch. s. Dauses u. Hoses, s. Reg. u. Politik. (Berlin, Reimer.) — Müse beck, Die Feldzüge des Gr. Kurfürsten in Pommern 1675—1677. Marburger Diss.

Nenp, Die des Publizistik im 17. Jahrh. (Virchow—Wattenbach's Samml. H. 272). Hamburg, A.=G. 0,80 M.)

### Menere Beschichte seit 1789.

In der Révol. franç. (Juli und August) erörtert Pariset ausführ= eine Abhandlung des Amerikaners Robinson über den Schwur im allhaus, dessen Bedeutung er vertheidigt; er bespricht den Berfassungs= Cdanken vor dem 20. Juni 1789 und betont im Gegensatz zu Robinson, aß, nach Ausweis der Cahiers, die Bewegung Anfangs eine Berstärkung er königlichen Gewalt gegenüber den privilegirten Ständen angestrebt Dabe. Der Herausgeber der Alten über die Berufung der Generalstände, A. Brette, behandelt mit archivalischer Gründlichkeit die bei den Wahlen Don 1789 erwachsenen Kosten und deren Bezahlung. Lods schildert die von katholischer Seite ausgehenden Bersuche, die Protestanten von den Bahlen zu den Generalständen auszuschließen und zugleich das Toleranz= Ebift Lubwig's XVI. einzuschränken oder aufzuheben. Cottin zeigt, anscheinend aus englischen archivalischen Quellen, wie die Engländer es verftanden, im Jahre 1793 die bourbonischen Prinzen und ihre Bevoll= mächtigten von Toulon fernzuhalten. Aulard veröffentlicht ein forg= fältiges Berzeichnis der Repräsentanten in Mission vom Oktober 1793 bis März 1794.

Leroux=Cesbron, der bereits le journal de Lofficial en Vendée (1794—95) publizirt hat, veröffentlicht gegenwärtig dessen Briese an seine Frau aus dem Jahre 1789. Lofficial war Abgeordneter der Konstituante und gehörte zur Linken; seine Briese sind namentlich interessant für die Creignisse nach dem 14. Juli, das Erscheinen des Königs in der Nationals versammlung am 15., den Besuch im Stadthaus (17. Juli), bei dem Lofficial zugegen war, u. s. w. (Nouv. Rev. rétrosp. August 1897).

P. v. Bojanowsti behandelt den Aufenthalt des französischen Parlamentariers Mounier in Weimar in den Jahren 1795 bis 1801, besonders dessen Beziehungen zu Herzog Karl August und zu Goethe, der, wie er meint, in dem Gerichtsrath der "Natürlichen Tochter" ihn versewigt hat. (Deutsche Rundschau, August und September 1897.)

Massenbach bringt als "Säcularbeitrag zur Kriegsgeschichte" eine ein= gehende Studie über den Feldzug des Erzherzogs Carl in der Oberpfalz und in Franken (1796), und stellt besonders die beiden Schlachttage von Umberg und Bürzburg in das rechte Licht. Der Aftion bei Amberg tommt demnach keineswegs die Bedeutung einer Schlacht zu: sie mar, den Absichten des kaiserlichen Feldherrn durchaus entsprechend, lediglich ein Manöver, das freilich dem General Jourdan Zeit ließ, sich ohne besondere Berlufte aus einer höchst gefahrvollen Lage zu ziehen. Auch die Würzburger Schlacht ist nicht die folgenreiche Biktorie, zu der sie vielfach aufgebauscht worden: die Überlegenheit über ben Gegner wurde weder in der Schlacht noch nach derselben richtig ausgenutt; das französische Heer entkam glücklich hinter die Lahn, wo den Sieger neue, schwere Arbeit erwartete. Indem nun der Berfasser an den Thaten des Erzherzogs eine febr sachliche Kritik übt, läßt er ihm zugleich Gerechtigkeit widerfahren und führt die begangenen Fehler auf seine Methode zurück, welche dem Manöver vor der Schlacht entschieden den Borzug gab. Interessant ist, zu sehen, wie Massenbach auf diese im übrigen durchaus selbständige Beise im wesentlichen zu den gleichen Resultaten gelangt, auf welche Spbel seine Darstellung biefer Campagne aufgebaut hat. (Amberg u. Würzburg 1796. München, Ader= mann 1896.) **R**. **D**.

A. Sorel behandelt in der Fortsetzung seiner Studien über "Europa und das Direktorium" die Mission von Siehes nach Berlin, die er ähnlich beurtheilt, wie es im 8. Bande der Publik aus den preuß. Staatsarchiven geschehen ist, und die Eroberung Neapel's, wobei er Championnet verherrslicht, ohne dessen von Sciout nach Faypoult's Angaben mitgetheilte Erpressungen zu bestreiten. (Revue des deux mondes, 15. Aug. und 15. Sept. 1897.)

Du Moulin=Edart gibt eine aftenmäßige Geschichte der Entstehung des zwischen Bayern und Frankreich am 7. September 1796 abgeschlossenen Wassenstillstandes von Pfassenhosen, dessen Ursachen und Beranlassung er in der Unfähigseit der österreichischen Heerführung, dem Einfluß des Herzogs Max Josef von Zweibrücken, dem Österreicherhaß der bayerischen Landschaft sindet. Der Kurfürst selbst, im Gedränge zwischen Frankreich und Österreich, ließ die bayerische Regierung, die Landschaft, selbst die Stadt München eigene Politik treiben. (Forschungen zur Gesch. Bayerns 6, 1.)

Banniers veröffentlicht einige interessante Briefe des Generals Berges aus dem Februar und März 1796 über die Kämpfe in der Bendée und die Gefangennahme Charette's. (Revue hist., Sept.—Oft. 1897.)

Ginen wichtigen Beitrag zu der in manchen Puntten noch unklaren Vorgeschichte des napoleonischen Konkordats gibt Richemont aus den Bapieren des Kardinals Lorenzo Caleppi, der zu den Unterhändlern von Tolentino gehörte. Es zeigt sich, daß Papst Bius VI. bereits im Jahre 1796 den französischen Forderungen sehr weit entgegenkam, insosern er zu einem Breve bereit war, das allen gläubigen Franzosen Treue und Gehorsimm gegen die oberste Landesgewalt (das Direktorium!) empsehlen sollte; die Berhandlungen scheiterten, wie Richemont meint, an der französischen Sorderung auf einsachen Widerruf aller antirevolutionären Breves, zugleich Der wohl auch insolge der für den Papst günstigeren Gestaltung der Topäischen Lage im Winter 1796/97. (Correspondant, 10. Sept. 1837.)

Bon erheblichem Interesse ist eine Abhandlung von B. Pierre, der men Schriftwechsel König Ludwig's XVIII. mit einigen französischen migrirten Geistlichen im Winter von 1797/98 verössentlicht (Correspondant, S. Mai 1897). Der König wünschte, daß nach dem Staatsstreich vom B. Fructidor die Geistlichseit die royalistische Gesinnung in der französischen Sevölkerung wieder belebe und wollte selbst seinen Anhängern den zur heilnahme an politischen Wahlen vorgeschriebenen Schwur des Hasses gegen das Königthum gestatten; die Bischöse aber, an die er sich wandte, varnten vor solchen Raßregeln und verweigerten ihre Mitwirtung.

In zweiter Ausgabe hat Benedetto Croce seine früher einzeln veröffentlichten interessanten Beiträge zur neapolitanischen Revolutions= periode (Studi storici sulla Rivoluzione Napoletana del 1799. Ermanno Loescher, 1897, XXIV, 290 S. 8°) erweitert herausgegeben, und darin, unter gewissenhafter Benupung der damaligen Tagespresse, von Familienpapieren sowie auch zahlreichen Archivalien, eine Reihe mehr ober minder bekannter Persönlichkeiten aus dem Kreise der Schwärmer für die wurzellose Schöpfung einer süditalischen Republik in anregender und unparteiischer Beise vorgeführt. Den größten Theil des Werkes füllen die Lebensbilder zweier Zeitgenofsinnen; Eleonora de Fonseca Pimentel, die gepriesene Dichterin, die begeisterte Freiheitskämpferin, die mahrend der Revolution eine bedeutende Rolle als Leiterin des Monitore Napolitano gespielt, starb am Galgen den 20. August 1799. Die schöne Luisa Sanfelice, durch deren Leichtsinn und Angstigung um das Los des Geliebten — Berrath wird man es kaum nennen können — bas royalistische Komplott der Gebrüder Baccher entdeckt und bestraft wurde, buste den Tod der Berschworenen, nach bem Siege ber Bourbonen, mit dem eigenen Leben; zweimal von der Richtstätte in's Gefängnis zurückgeführt, ist sie erst am 11. September 1800 auf ausdrüdlichen Befehl Ferdinand's geföhft worden,

eine der empörendsten unter den Blutthaten, die das Andenken jenes carnesice pulcinella — so nennt ihn mit Recht der Berfasser — und seiner Rathgeber belasten.

R.

In einer Studie über die Schicksale des kurhessischen Haus- und Staatsschapes 1806 legt Hugo Brunner dar, daß die Rettung des größten Theils dieser Gelder der Hingabe des Hauptmanns Mensing und der Bestechlichkeit des französischen Gouverneurs Lagrange zu danken ist. (General Lagrange als Gouverneur von Hessen-Kassel 1806—1807 und die Schicksale des Kurfürstl. Haus- und Staatsschapes. Kassel, Döll. 1897.)

Eine Abhandlung von Geoffron de Grandmaison über Carrion= Nisas enthält Auszüge aus dessen an Napoleon erstattetem Bericht über die Lage in Katalonien im Jahre 1810, worin die sranzösische Militär= und Civil=Berwaltung des Landes und deren Häupter recht ungünstig ge= schildert werden. (Un envoyé de Napoléon en Espagne in der Revue des quest. hist., Ott. 1897.)

Der aus württembergischen Archivalien schöpfende Auffat Albert Pfister's "Die Zurückforderung von Elsaß-Lothringen in Paris 1815" (Beil. zur Allg. Zeitung Ar. 186/187) ist für die Beurtheilung der Politik der süddeutschen Staaten überhaupt von Werth. Die von Württemberg angestrebte Erwerdung des Elsaß würde diesen Staat, so sieht man deutlich, nothwendig um der Sicherung des Erwordenen willen zu einem engeren Anschlusse an Preußen gezwungen haben. Als aber die Entscheidung des zweiten Pariser Friedens dagegen gefallen war, lebte auch sofort wieder der Antagonismus des Mittelstaates gegen die hegemonischen Tendenzen Preußens auf. "So wie Preußen jetzt ist", schreibt Wintsingerode Ende Ott. 1815, "tann es nicht bestehen bleiben. Es hat nur zu wählen zwischen seinem eigenen Untergang und dem seiner Nachbarn." Der Aufssatz bildet ein Kapitel des eben erschienenen Buches: Aus dem Lager der Verbündeten 1814 u. 1815. (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt.)

Im Anschluß an das eben erschienene Werk von Crousaz-Cretet behandelt Rioult de Neuville die Wirksamkeit des Herzogs von Richelieu in den Jahren 1815 bis 1821. Etwa vom Standpunkt eines Mitzgliedes des Kabinets Billèle aus rühmt er Richelieu, kritisirt Decazes und besonders Pasquier, und vertheidigt die "Ultras". (Le duc de Richelieu et les premières années de la restauration in der Revue des quest. hist., Okt. 1897.)

In der XIX. Century (Augustheft) gibt Leonard Courtney einen guten überblick über die Entstehung der griechischen Frage zu Anfang des Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Auffassung Canning's. Hiernach war Canning wohl von griechischen Sympathien erfüllt, wollte jedoch den türkischen Berbündeten nicht schwächen und lehnte deshalb zusnächst ein gemeinsames Borgehen mit den Kontinentalmächten ab. Erst

die Grausamkeiten Ibrahim's veranlaßten ihn, die englische Flotte in die türkischen Meere zu schicken, was denn — freilich erst nach seinem Tode — zur Seeschlacht bei Navarin führte.

Bon dem schönen Buche über Carlyle von G. v. Schulze=Gae= bernit (A. Bettelheim's Geifteshelben, Bb. 6. Berlin, Ernft Soffmann & Co.) ist die zweite Auflage erschienen, vermehrt durch einen Anhang über das englische Genossenschaftswesen (wieder abgedruckt aus der Göttinger Arbeiterbibliothet). Dem Grundgebanken bieses Buches -: daß die von Carlyle angebahnte sittlich=religiöse Erneuerung innerhalb der höheren Gesellschaftsschichten in England wesentlich beigetragen habe zur Milberung der sozialen Gegensätze und zur Hebung der unteren Rlassen — diesem Gedanken tritt ein lebendig geschriebener Aufsat von Dr. Ferd. Jac. Schmidt in den Preuß. Jahrb. (Septemberheft) entgegen, der die These versicht, daß Carlyle's große Bebeutung nur in der Wiederbelebung einer idealistischen Lebens= und Geschichtsauffassung gegenüber bem englischen Utilitarismus bestehe, daß aber alle Besserung der Lage der unteren Klassen lediglich auf dem Princip der praktischen Selbsthülfe beruhe und daß Carlyle's An= schauung, durch sittlich=religioje Motive auf die Gestaltung der sozialen Berhältnisse wirken zu können, eine utopische gewesen sei. Als Reaktion gegen eine vielleicht übertriebene Schätzung dieser Motive bei Schulze= Gaevernit könnte man sich diese Ausführungen gefallen lassen, wenn sie nicht mit ihrer völligen Trennung der sittlich=religiösen und der sozialen Provinz weit über das Ziel hinausschössen und eine etwas dilettantisch anmuthende Überschätzung des Genossenschaftswesens in seiner Bedeutung für die Arbeiterfrage verriethen. O. H.

Interna aus dem englischen Parteileben um die Mitte des Jahr= hunderts theilt Sir Charles Gavan Duffy im August= und Sep= temberheit der Contemporary Review mit. Interessanter als diese tages buchartigen Aufzeichnungen, die fast nur anekdotenhafte Erzählungen über einzelne Persönlichkeiten enthalten, ift ein Auffat von Dichel Delines in der Bibliothèque universelle et Revue Suisse (August 1897). Delines bespricht die aus Anlaß der Centenarseier Nikolaus I. im vorigen Jahre Der Martens publizirten Berichte des russischen Botschafters in London, Bozzo di Borgo, insbesondere die über die Thronbesteigung der Königin Biktoria. Die Königin, die sich ansangs willenlos ihren Ministern fügte, habe sehr bald ihre Meinung deutlich zum Ausbruck gebracht, namentlich dem ihr unsympathischen Wellington gegenüber. Sehr werthvoll find ferner einige Berichte über Verhandlungen zwischen Pozzo und Palmerston, Die ben immer stärker werdenden Gegensatz zwischen Rugland und England in Asien darstellen.

Die Berliner Magistratsbibliothet besitzt eine außerordentlich reichhaltige Sammlung von literarischen Quellen zur Geschichte der Bewegung von

1848, insbesondere ber Berliner Märztage. Die Sammlung, die der Schentung eines 1892 verstorbenen Berliner Arztes, des Dr. George Friedlaender, zu verdanken ift, umfaßt aber auch die Beit der Ent= stehung und Borbereitung der revolutionären Bewegung in Deutschland, und die Regungen des oppositionellen Geistes gegen die Regierung und die bestehenden Zustände haben, soweit sie in der Literatur hervorgetreten sind, bis in das Ende des 18. Jahrhunderts hinauf Berücksichtigung gefunden. In einem von der Berwaltung der Magistratsbibliothek soeben heraus= gegebenen "Berzeichnis der Friedlaender'schen Sammlung zur Geschichte der Bewegung von 1848", Berlin 1897, — VI, 292 S., ist zum erstenmal in umfassender Beise der Bersuch gemacht worden, die weitschichtige Literatur des liberalen Reformgeistes in Deutschland, insbesondere die ephemeren Erscheinungen der Bresse, Zeitungen, Maueranschläge, Aufruse, Extrablätter, humoristische und satirische Gedichte u. dgl. m., bibliographisch genau, u. a. die Plakate mit kurzen Regesten, zu verzeichnen. В.

Aus den Preuß. Jahrbüchern, August 1897, notiren wir den Anfang einer neuen Arbeit Karl Abam's über 1848: Stände und Berufe in Preußen gegenüber der nationalen Erhebung des Jahres 1848. (Bgl. H. 79, 377.)

In der Nouvelle Revue, 15. Sept., veröffentlicht die Herausgeberin Juliette Adam Briefe des unter der Julimonarchie eingekerkerten Republikaners Barbès und einen kurzen nachgelassenen Aufsat von George Sand über Barbès. Wichtige historische Mittheilungen sind nicht darin enthalten, wohl aber manche Notizen, die für die politische Aufsassung der republikanischen Opposition von Interesse sind.

In einer ausstührlichen Besprechung des Lettow'schen Buches über 1866 bekämpft Fr. v. d. Wengen u. a. Lettow's Meinung, daß Manteuffel zu Beginn des Feldzuges zu langsam vorgerückt sei, um nicht unter Falckenstein's Kommando zu treten, der Grund des langsamen Vorgehens sei Mangel an Eisenbahnmaterial gewesen. Ebenso gehen ihre Ansichten über die Verwendung der Division Beher und über mehrere Punkte in der Genesis der Schlacht bei Langensalza auseinander. (Deutsche Heereszeitung 1897 Nr. 69 ff.)

In einer Broschüre (Die Heerführung Napoleon's und Moltke's. Berlin, Mittler 1897) wendet sich Hauptmann Frhr. v. Frehtag=Loringhofen gegen Colmar v. d. Golt, der einen grundsätlichen Unterschied in der Strategie Napoleon's und Moltke's sehen will: jeniger vereinige die gestrennten Kolonnen noch vor dem Schlachtfelde, dieser auf dem Schlachtfelde selbst. Der Berfasser sührt dem gegenüber unter Ansührung mehrerer Beispiele treffend aus, daß von einer solchen systematischen Scheidung nicht die Rede sein könne; die Verschiedenheiten in dem Versahren beider Felds

herren erklärten sich aus der Berschiedenheit der Charaktere und der äußeren Bedingungen.

Eine Art französischen Geschichtstalender (Repertoire des faits politiques, sociaux, économiques et généraux de l'année 1896. Paris, Berger-Levrault 1897) gibt A. S. Grenier heraus. Die Zusammenskellung ist chronologisch geordnet, aber nicht wie im Schultheß'schen Geschichtstalender nach einzelnen Staaten, sondern nach dem Muster der Tagesszeitungen, so daß auf derselben Seite Nachrichten aus allen Ländern neben einander stehen. Die Übersichtlichkeit hat durch diese Anordnung nicht geswonnen, zumal ein sossenstisches Register sehlt. Häusig hätten die Notizen etwas besser gesichtet werden können, aber im ganzen macht das Werkeinen guten Eindruck. Eigenthümlich ist die Beigabe von Porträts hersborragender erwähnter Personen.

Rene Mider: Samuel Denis, Hist. contemporaine. T. I. (Paris, Plon, Nourrit & Cie. 8 fr.) — Fleury, Les grands Terroristes. Carrier à Nantes (1793-94). (Paris, Plon. 7.50 fr.) — Pfeiffer, Der Feldzug Ludner's in Belgien im Juni 1792. (Leipzig, Fod.) — Rürnberger, Papsithum und Kirchenstaat. I. Bom Tode Pius VI. bis jum Reg.=Antr. Pius IX. (1800—46). (Mainz, Kirchheim. 6 M.) — Lecestre, Lettres inédites de Napoléon I. 2 Bbe. (Paris, Plon, Nourrit & Cie. 15 fr.) - Foucart, Bautzen 20.-21. Mai 1813. (Paris, Berger-Levrault. 5 fr.) — Alombert, Campagne de l'an 14 (1805). Le corps d'armée aux ordres du maréchal Mortier. Comb. de Dürrenstein. (Paris, Berger-Levrault. 6 fr.) — Wertheimer, Die Berbannten des ersten Kaiserreichs, ihr Aufenth. u. ihre Berhältnisse in Ofterr. (Leipzig, Dunder & Humblot. 6 M.) — Broc, Mém. du comte Ferrand. (Paris, Picard. 10 fr.) — Calmon, Hist. parl. des finances de la mon. de juillet. T. I/II. 1895/96. (Paris, Calmann Lévy. Se 7.50 fr.) — Métin, le socialisme en Angleterre (Paris, Alcan. 3.50 fr.) - Briefe an Bunjen von röm. Kardinälen u. Prälaten, deutsch. Bischöfen u. a. Kath. a. d. J. 1818—37, herausg. v. Reusch. (Leipzig, Jansa. 9 M.) Thouvenel, Trois années de la question d'Orient 1856—1859. (Paris, Levy. 7,50 fr.) — Marck, Kaiser Wilhelm I. (Leipzig, Dunder & Humblot.) — Moltke, Militärische Korrespondenz. III. 3. Schluß-Abth.: Baffenstillstand u. Friede. (Berlin, Mittler & Sohn. 5 M.) — Hoenig, D. Belkstrieg a. d. Loire im Herbst 1870. 5. Bb. 3. Theil: Die Auflösung d. franz. Heeres vor Orleans (3. Dez. 1870). (Berlin, Mittler. 6 M.) — Lehautcourt, Camp. du nord en 1870/71. La défense nation. dans le nord de la Fr. (Paris, Berger-Levrault. 6 fr.) — Camp. de l'Est en 1870/71. Héricourt, La Cluse. (Paris, Berger-Levrault. 5 fr.) - Camp. de l'Est en 1870/71. Nuits, Villersexel. (Ebenda. - Bernin, Das Leben Generals d. Inf. A. v. Goeben. 2. Band. (Berlin,

Mittler & Sohn. 12 M.) — Blondel, Études sur les popul. rurales de l'Allemagne et la crise agraire. (Paris, Larose; Berlin, Prager. 12 fr.)

#### Pentice Sandicaften.

Georg Sello hat kürzlich in dem von ihm verwalteten Großherzogl. Archive zu Oldenburg eine bisher nicht bekannte handschriftliche Karte von Ostfriesland aus dem Jahre 1592 ausgefunden, die ein nicht gewöhnliches Interesse beanspruchen darf. Denn sie ist von dem berühmten Astronomen David Fabricius gezeichnet, der als Pastor zu Osteel in Ostfriesland lebte (ermordet 1617). Abgesehen von dem hohen Werthe, den eine so alte von sachsundigster Hand ungemein sorgfältig entworfene Landsarte überhaupt hat, ist sie von Fabricius noch dadurch besonders geschmückt und bereichert worden, daß er an einigen Stellen historische Notizen eingetragen und die größeren Ortschaften nicht in der gewöhnlich auf Landsarten angewendeten Manier dargestellt, sondern ganz kleine aber sehr charakteristische perspektivische Ansichten gezeichnet hat. Sello hat das ansehnliche Blatt sacsimiliren lassen und verössentlicht es in seiner Schrift: Des David Fastricius Karte von Ostfriesland und andere Fabriciana des Oldenburger Archivs. Mit 4 Abbild. und einer Karte. Korden. Braams 1896. 52 Seiten.

Ein anderes bis vor Kurzem unbekannt gebliebenes Werk des David Fabricius in deutscher Sprache, die Schrift "vom neuen Stern" wird von Gerhard Berthold in einem zu Norden bei Braams 1897 erschienenen Facsimiledruck mitgetheilt, dem der erste denselben Gegenstand betreffende ebenfalls in deutscher Sprache abgefaßte "gründliche Bericht von einem ungewöhnlichen neuen Stern" (1604) von Johann Repler vorausgeschickt wird. Als Nachwort sind von Berthold eine Bibliographie der Schristen des Fabricius vom neuen Stern und einige biographische Nachrichten hinzugesigt, die die Fabricius Literatur in erwünschter Weise bereichern.

E. F.

- F. Bruns gibt in den Hansischen Geschichtsblättern 24, 43 einen sehr sorgfältigen Aufsatz über Lübed's Handelsstraßen am Ende des Wittelalters.
- R. Thiele, Die Gründung des evangelischen Rathsgymnasiums zu Erfurt (1561) und die ersten Schicksale desselben. Ersurt. Neumann 1896. 85 S. betont die Nothwendigkeit der leider nur zu oft vermisten allgemeinen historischen Gesichtspunkte für die Lokalforschung. Als solche ergeben sich bei der Gründung der genannten Gelehrtenschule das Bedürfnis einer über den Trivialschulen stehenden Vorbereitungsanstalt zur Universität und der Wunsch, bei dem katholischen Charakter des diesem Zwecke bereits dienenden Pädagogiums das evangelische Element zu stärken, auch in politischer, antimainzischer Tendenz. Daran schließen sich auf gründlichen

archivalischen Forschungen beruhende Ausführungen über die ersten Lehrer und Lektionspläne nebst einem Anhang urkundlicher Belege.

G. Liebe.

Eine handschriftliche Sammlung von Pasquillen, Anschlägen am schwarzen Brett u. s. w., die sich auf einen Tumult in Halle im Jahre 1723 beziehen, druckt John Meier im 1. Ergänzungsheft der Ztschrifür Kulturgesch. ab und gibt dazu eine aus den Akten geschöpfte Darsseung dieses Aufstandes, der wie so viele andere in der Zeit aus dem Gegensatz zwischen Studenten und Militär entstand.

In demselben Heft theilt Schübbekopf ein langes, im Bänkelfängers ton gehaltenes Lied über die Einweihungsfeier der Universität Halle mit, das von Canip verfaßt sein soll.

In der Zeitschr. für Thüringische Geschichte 18, 462 untersucht und Peröffentlicht L. Schmidt eine bis 1493 reichende Fortsetzung der Annales eterocellenses aus einer Dresdener Handschrift.

Codex diplomaticus Lusatiae superioris II, enthaltend die Urfunden Des Oberlausiger Hussitentriegs und ber gleichzeitigen, die Sechslande an= Behenden Fehden. Herausgegeben von Dr. Richard Jecht. Heft 2 🤇 😂. 179—350) umfassend die Jahre 1424—26. Görliß, Kommissionsverl. v. H. Ajchaschel, 1897. Dieses zweite Heft, das der verdiente Herausgeber mit erfreu-Licher Schnelligkeit dem ersten hat folgen lassen (vgl. H. 3. 79, 183), ent= Balt an Urtunden und Korrespondenzen mehr bisher ungedruckte ober nur En Auszügen bekannte Stude als sein Borganger. Dieselben betreffen außer den allgemeinen Zeitereignissen besonders die Fehde der Görliter mit dem schlesischen Edelmanne Gotsche Schoff, 1425—26. Die Görliger Rathsrechnungen liefern wieder werthvolles Material über ausgeschickte Besandtschaften, empfangene Besandtschaften und Besuche, Kriegsrüstungen, \*Unternehmungen und =Berluste der Stadt. Namentlich die für die deuts ichen Angreifer so schimpflichen Hussitenkämpfe bes Jahres 1426 werden beleuchtet. Wiederholt sei betont, daß die höchst verdienstliche, musterhaft ausgeführte Publikation nicht nur für die politische und Kriegsgeschichte, son= bern auch für kulturgeschichtliche und genealogische Zwede mancherlei Ausbeute bietet. H. W.

Aus der Zeitschrift f. d. gesammte Strafrechtswissenschaft Bd. 17 ist im Septemberhest der Preuß. Jahrb. ein Aussatz übernommen, in dem Frauenstädt schildert, welchen Umfang das Bettels und Bagabundenstesen vom 16.—18. Jahrh. in Schlesien hatte und welche staatliche Maßsegeln dagegen ergriffen wurden.

Eine Fülle von weiteren Aufsäßen und Mittheilungen zur schlesi= finen Geschichte bringt der 31. Band der Zeitschrift des Vereins für Gesch. Schlesiens. Wir heben nur einiges daraus hervor: Grünhagen

zeigt in einem Bericht über die Huldigungsreise Friedrich Wilhelm's II. in Schlesien, mit welch hoffnungsvoller Begeisterung man den neuen Herrsscher begrüßte, und beleuchtet in einem Aufsatz über das schlesische Censurseditt von 1793 die Stellung, die Hoym sich unter dem Nachfolger des großen Königs zu sichern wußte. Für die Geschichte des geistigen Lebens zu Ansang dieses Jahrhunderts bietet interessante Beiträge eine große Zahl von Briefen des Geschichtschreibers Manso, die Geiger herausegegeben hat. Zwei Aussätz von Fechner und Faulhaber behandeln den schlessischen Rönigs Matthias aus dem Jahre 1482 erwähnt, das auf die politische Lage des Ungarntönigs ein Licht wirft.

In der Fortsührung seiner Studien zur Geschichte des Buchdrucks und des Buchandels im Herzogthum Preußen behandelt R. Lohmeher ben preußischen Buchdruck und Buchandel im 17. Jahrhundert. Seine sehr in's einzelne ausgedehnten Forschungen hinterlassen bezüglich ihrer Ergebnisse einen wenig erfreulichen Eindruck. Streitigkeiten zwischen den Buchdruckern, Buchändlern und Buchbindern waren an der Tagesordnung, und innerhalb jeder Gruppe besehdeten sich nicht minder hestig die mondpolschtigen Konkurrenten. Zu einer irgendwie mehr als lokalen Bedeutung hat es der Königsberger Buchdruck und Handel im 17. Jahrhundert nicht zu bringen vermocht, dagegen werden die Verhältnisse der Königsberger Universität von Lohmeher vielsach berührt. (Archiv s. Gesch. d. disch. Buchshandels Bb. 19, 126 S.)

Rene Bücker: Dieterich, Die Geschichtsquellen des Klosters Reichenau dis zur Mitte des 11. Jahrh. (Giessen, v. Münchow. 4 M.) — Albert, Gesch. der Stadt Radolfzell. (Radolfzell, Moriell.) — Manns, Gesch. der Grafsch. Hohenzollern im 15. und 16. Jahrh. (1401—1605). (Hechingen, Walther. 5 M.) — Wolff, Die Stadt Köln von ihrer Gründung unter Römerherrsch. dis an die Frankenzeit. (Köln, Köln. Berlagsanst. 1 M.) — Oppermann, Das sächsische Amt Wittenberg, im Ansang des 16. Jahrh. Leipziger Studien IV, 2. (Leipzig, Dunder & Humblot. 2,80 M.) — Atten und Urtunden der Univ. Franksurt a. D. Hg. v. Kausmann & Bauch unter Mitw. v. Reh. H. 1: Dekanatsbuch d. philosoph. Fak. 1506—40, hg. v. Bauch. (Breslau, M. u. H. Marcus. 3 M.)

## Bermisates.

Die Historische Kommission für die Provinz Sachsen, die im Mai 1897 in Heiligenstadt ihre 23. Sitzung abhielt, versendet ihren

Jahresbericht. Erschienen sind danach im letten Jahre der dritte und lette Band des Urkundenbuchs der Stadt Magdeburg von Hertel und die Thüringisch-Ersurtische Chronik des Hartung Rammermeister, herausgegeben von Reiche, dazu das Neujahrsblatt für 1897 ("Rosengarten im deutschen Lied, Land und Brauch" von Archivrath Jacobs). Der Bericht verzeichnet serner den Fortgang der Arbeiten für die Baudenkmälersbeschiedung, Museum und vorgeschichtliche Alterthümer, und für den Geschichtlas und das Wüstungsverzeichnis.

Bom 3.—7. Septbr. ist in Dürkheim in Berbindung mit dem 25 jähr. Stiftungsfest bes bortigen Alterthumsvereins die Generalversammlung ber deutschen Geschichts= und Alterthumsvereine abgehalten Den Hauptvortrag hielt Prof. R. Schröder aus Heidelberg über "Die deutsche Raisersage". Er legte ihre kirchlichen, altmythischen und vollsthümlichen Bestandtheile dar und zeigte, wie es gekommen, daß sie am Anfihäuser lokalisirt und an Raiser Friedrich I. (zunächst seinen Enkel Friedrich II.) geknüpft wurde. Borträge hielten außerdem Thudichum über die ersten germanischen Bewohner der Pfalz, die Remeter und Bangionen; Mehlis über Alterthümer der Pfalz und Röhl über die Ausbedung der Grabfelder bei Worms. In den Sektionen sprachen sich u. A. Ermisch über bessere Nupbarmachung und Verwaltung der kleineren Archive, sowie Bailleu über Versendung von Archivalien und über den Dilettantismus bei Publikationen von Tagebüchern, Briefwechseln zc. aus. Für die ausführlichen, offiziellen Berichte verweisen wir auf das Korrespon= denzblatt bes Gesammtvereins.

In Dresden tagte vom 29. September bis 2. Oktober die 44. Bers sammlung deutscher Philologen und Schulmänner. Borträge hielten u. A. Georg Treu über Winkelmann und die Bildhauerei der Reuzeit, Wissowa über Römische Götterbilder, Förster über Antiochia, die Hauptstadt der Seleukiden, zugleich das Gedächtnis Otsried Müller's seiernd; Burdach über die Entstehung des mittelalterlichen Romans, Studniczka über Menander.

Bom 5.—12. September tagte in Paris der 12. internationale Crientalistenkongreß. Aus der Reihe der sehrzahlreichen Borträge, die sich über das weitverzweigte Gebiet der indischen, ägyptischen, babylonisch= Asprischen, biblisch=arabischen und byzantinischen Sprache und Kultur erstrecken, heben wir hier nur diesenigen von Oldenberg über eine Laine'sche Besprechung des Koeppen'schen Berkes über Buddha, von Deussen über Chronologie und Werth der Upanischads, von Sethe über die ältesten historischen Denkmäler Ügyptens (vgl. oben S. 159), von Eumont über die Zoroastrische Religion in Kleinasien und von Krum= der und Strzyzowski über den Fortschritt der byzantinischen Wissen=ichast und Kunstgeschichte hervor.

Bei der Versammlung des internationalen Statistischen Instituts in Petersburg vom 30. Aug. dis 6. Sept. fanden die Arbeiten der ersten Sektion über Methodologie, Bevölkerung, Justiz und historische Statistik unter dem Borsis v. Mayr's, die der ersten Untersektion über historische Statistik unter dem Vorsis v. In ama=Sternegg's statt.

In Leipzig starb am 13. Septbr. im Alter von 67 Jahren Professor Wilhelm Bückert, dessen frühere Arbeiten hauptsächlich der Lokalsgeschichte Sachsens und Thüringens gewidmet waren. — Am 24. Septbr. starb in Monte Cassino im 87. Lebensjahre der ehemalige Bibliothekar der Batikanischen Bibliothek, Abbate Luigi Tosti, dessen Schrift über Versöhnung des Papstthums und Königthums in Rom vor einigen Jahren so großes Aussehen erregte, Versasser einer Geschichte von Monte Cassino und zahlreicher Schriften zur Kirchengeschichte. — In Kopenhagen starb am 2. Ottober der dänische Reichsarchivar A. D. Jörgensen, geb. 11. Juli 1840 zu Gravenstein in Schleswig.

Um 16. Oktober starb im sast vollendeten 74. Lebensjahre in Würzsburg Franz Xaver v. Wegele, geb. 28. Oktober 1823 in Landsberg in Oberbayern. Sein Hauptwerk, die sür die Geschichte der Wissenschaften in Deutschland geschriebene "Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus", blieb ja hinter den Erwartungen erseblich zurück. Immerhin erklären sich die Schwächen desselben zum Theil daraus, daß es sich hier um einen ersten Wurf handelte. Im übrigen war seine Arbeit hauptsächlich diographischen Aufgaben zugewandt, wie er denn sür die Allgemeine Deutsche Biographie als Mitredakteur, speziell des politischen Theiles, thätig war. Unsere Zeitschrift verdankt ihm eine Reihe von trefslichen Aufsähen und Kritiken, die gleichfalls meist diographischen Themen gewidmet waren.

Aus dem Ottoberheft der Zeitschrift Cosmopolis notiren wir einen Aufsatz von H. Grimm: Ernst Curtius und Heinrich v. Treitschfte.

Aus der diesem Hefte beigefügten Erlärung unseres Mitarbeiters Herrn Dr. Friz Arnheim werden unsere Leser ersehen, welches unserhörten Plagiates und Vertrauensbruches er den schwedischen Kammersherrn D. G. v. Heidenstam anslagt und mit guten Gründen überführt. Wir schließen uns durchaus dem scharfen Urtheile an, welches das neueste Heft der schwedischen Historisk Tidskrift 17, 3 über die Handlungsweise des Herrn v. Heidenstam fällt.

# Die Anfänge des Sozialismus in Europa.

Von

## Robert Böhlmann.

#### Zweiter Theil.

Das Ergebnis, mit dem in den fortgeschrittensten hellentschen Sees und Handelsstaaten des 6. Jahrhunderts ein langes Zeitalter der Revolutionen und der Diftatur abschloß, war ein doppeltes: eine neue politische und soziale Rechtsordnung, die wir im Gegensatz zu der alten, ständischen, als die staatssbürgerliche bezeichnen können, und eine Verschiebung in den wirthschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft.

In den gewaltigen Bewegungen jener Übergangsepoche hat die Basis der alten Gesellschaft, der Grundbesitz häufig eine andere Vertheilung erfahren; auch nimmt er nicht mehr die dominirende Stellung ein, wie in der älteren Zeit oder in den Staaten, die mehr einen agrarischen Charakter bewahrt haben. Reben ihm sind die neuen Formen des Güterlebens: gewerbliche Betriebsamkeit, Geld und Warenhandel zur vollen Entsaltung gekommen. Die ökonomische und soziale Physiognomie der Seesstaaten am ägäischen Meere wird in steigendem Grade durch sie beeinslußt. Insofern wird man die staatsbürgerliche Gesellschaftssordnung dieser Spoche zugleich als die in dustrielle bezeichnen dürsen. Und in dieser industriellen Gesellschaft gewinnt dann natürlich auch die Bewegung des Güterlebens viclsach eine neue Gestalt. Es entstehen neue Formen des Verhältnisses zwischen

Kapital und Arbeit, neue wirthschaftliche und soziale Gegensätze und Konflikte und mit ihnen neue Versuche zu ihrer Lösung, neue Ziele der unteren Volksklassen.

Gerade der ökonomische Differenzirungsprozeß ist es, der in dem inneren Leben der industriellen Gesellschaft in mannigfaltigster Gestalt und mit steigender Intensität sich bemerkbar macht. Wie er die nothwendige Begleiterscheinung der fortschreitenden wirthschaftlichen Kultur ist, so tritt er uns in besonders ausgeprägter Form eben da entgegen, wo diese Kultur die raschesten und glänzendsten Fortschritte gemacht hat. Hier hat er zu einer Herrschaft des Kapitalbesitzers über das gesammte Güterleben geführt, wie man sie in dieser Weise früher nicht gekannt hatte.

Auch im Handel der Griechen ist ja die kapitalistische Unternehmung diemlich frühen Ursprungs. Der Fortschritt ber Warenproduktion, welchen das von den Griechen schon im 7. Jahrhundert erschlossene großartige Handels- und Rolonialgebiet voraussett, ging naturgemäß Hand in Hand mit der Entwicklung der kapitalistischen, den Besitz größeren Betriebskapitals voraussetzenden Rhederei und Kaufmannschaft, deren wirthschaft= liche Bedeutung in dem mächtigen Emporblühen zahlreicher Handelscentren glanzvoll zu Tage tritt. Die kapitalistische Handelsunternehmung aber, — soweit sie sich auf Handwerksprodukte bezieht —, schließt ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem handwerksmäßigen Kleinbetrieb und dem Kaufmannskapital Wichtige Arbeitsgebiete wurden so der kapitalistischen Wirthschaftsweise unterthau gemacht, und die Zahl derselben wuchs, je mehr die mit der großartigen Entwicklung der hellenis schen Kultur stetig fortschreitende gewerbliche Berufstheilung spezialisirte Gewerbszweige schuf1), die auf einen größeren Markt damit auf die Vermittlung des Kaufmanns?) angewiesen waren. Noch weiter führte das mit der Ausdehnung des Marktes

¹) Bgl. die Aufzählung bei Aristophanes Plutos S. 162 ff. 518 ff. und bei Pollug VII.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ist es, wie frühzeitig der Reichthum einzelner Kausherren die Ausmerksamkeit der Geschichtschreibung erweckt hat. S. Herodot 4, 15%.

immer reger werdende Bestreben, die produstive Kraft der Arbeit möglichst zu steigern. Denn das wirthschaftliche Ergebnis dieses Bestrebens war eine ausgebildete Arbeitstheilung, die Kombination zahlreicher und verschiedener Arbeitskräfte und die Konzentration von Arbeitsmitteln in größeren einheitlichen Betrieben. Die kapistalistische Betriebssorm bemächtigte sich eines Theiles der gewerbslichen Produktion selbst. Zuerst wohl in den Nebengewerben der großen, über zahlreiche Arbeitskräfte versügenden Sutswirthschaften emporgekommen, hat sie dann auch im städtischen Wirthschaftssleben immer weiter um sich gegriffen.

Gin neues, überaus wirksames Ferment ökonomischer und sozialer Differenzirung! Wie über den Kleinhändler und Krämer der große Kaufmann, so erhebt sich über den Handwerksmeister der industrielle Unternehmer, und gleichzeitig damit entwickeln sich neue Formen der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit.

Im Handwerf erscheint Arbeiter und Produktionsmittel, Arbeit und Besitz und somit auch Arbeits und Besitzseinkommen eng verbunden. Der Besitz selbst ist der Arbeit gewissermaßen unterworfen; er ist das Produkt der Arbeit. Daher hatte auf dem Boden des Handwerks auch derzenige, der zunächst nur über seine Arbeitskraft verfügte, in der Regel die Möglichkeit, in den Besitz der Produktionsmittel und damit zu einem gewissen Waß von Besitz überhaupt zu gelangen. Anders aber gestaltete sich das Berhältnis in den Arbeitsgebieten, in welchen die kapitalistische Organisation durchdrang. Hier begegnen wir ganz derselben Trennung des Arbeiters von den Produktionsmitteln, der Arbeit von dem Besitz, wie in der kapitalistischen Agrarwirthschaft.

<sup>1)</sup> Wir sinden z. B. sabritmäßig betrieben: Müllerei, Bäckerei, Gerberei und Lederarbeit, Schreinerei und Töpferei, die Textilgewerbe, die Fabrikation von Lampen, Messern, Schwertern, Schilden, musikalischen Instrumenten, die Zubereitung von Salben u. s. w. Auch sindet sich schon hier die für den entwickelten Kapitalismus charakteristische Scheidung zwischen dem Unter=nehmer und technischen Leiter (έπιστάτης, ἐπίτροπος, κίγεμιῶν τοῦ ἐργαστηρίου). Über große Unternehmer, z. B. im Baugewerbe, s. Plutarch, Berikles S. 13. Andere Beispiele bei Cicotti, Il tramonto della schiavitu nel mondo antico S. 93. — Belege für den Fabrikbetrieb bei Büchsenschüß, Besitz und Erwerb S. 336 ss.

Neben den Feldarbeiter trat der gewerbliche Lohnarbeiter, der nur geringe Aussicht hatte, zur Selbständigkeit und dadurch in die Klasse der Unternehmer aufzusteigen, der jedenfalls ernstlich mit der Wahrscheinlichkeit rechnen mußte, das ganze Leben hind durch aussichließlich auf die Verwerthung seiner Arbeitskrast anzgewiesen zu sein. Wo der Betrieb einmal jene Größe erreicht hatte, mit der die eigentliche kapitalistische Produktion begann, da waren auch die Produktionsmittel zu einem selbständigen Faktor gegenüber der Arbeit, zum Kapital in der Hand des Unternehmers geworden, dem der Besitzlose seine Arbeitskrast verkausen, dessen Herrschaft er sich unterwerfen mußte.

Diese Herrschaft des Kapitals über die Arbeit strebte nun aber alsbald eine Form anzunehmen, durch welche die Arbeit geradezu Eigenthum des Kapitalisten, ein Theil des Kapitals selbst wurde. Die Regelmäßigkeit und Disziplin, welche die Fabrikarbeit erforderte, das — schon durch die zunehmende Konsturrenz bedingte — Princip der Wirthschaftlichkeit, der Produktion mit den niedrigsten Produktionskosten, ließ sich um so rücksichtsloser durchführen, je mehr die Arbeitskräfte willenlose Werkzeuge in der Hand des Unternehmers wurden: "Hände", wie der kapitalistische Jargon der neueren Zeit, "dienende Leiber" (σώματα οἰκετικά), wie der griechische Arbeitsherr sich ausdrückte.

In hohem Grade kam diesem Bestreben die weitsortsgeschrittene Theilung der Arbeit<sup>1</sup>) entgegen. Denn von den Handwerkern und Arbeitern, die zeitlebens nur eine technische

<sup>1)</sup> Bgl. die für diesen Fortschritt der Technik charakteristische Schilderung Kenophon's (Cyrop. 8, 2, 5): "Der Eine macht Mannsschuhe, der Andere Frauenschuhe. Hier lebt der Eine bloß vom Nähen der Schuhe, dort ein Anderer bloß vom Zuschneiden. Der Eine schuhe, dort ein Anderer bloß vom Zuschneiden. Der Eine schneidet ausschließlich Kleider zu, der andere sett die Stücke nur zusammen. Je einfacher die Arbeit, umsobesser die Ausssührung." — Auch die Abhängigkeit dieser Arbeitstheilung von dem Umssang des Marktes hebt Kenophon hervor. — Es ist bezeichnend, daß er durch diese Erörterung der modernen sozialistischen Kritik Anlaß gegeben hat, sich gegen den "bürgerlichen Instinkt" zu wenden, der in ihr zum Ausdruck kommen soll. S. Marx, Kapital 14, 381. — Ugl. auch Hell. 3, 4, 17 über die weitgehende Arbeitstheilung in der Wassensacht.

Theilfunktion verrichteten, waren viele für die Berwerthung dieser ihrer spezialisirten Arbeitsleistung naturgemäß auf den Zusammenhang angewiesen, wie er eben durch den kapitalistischen Unternchmer zwischen den verschiedenen Theilarbeiten hergestellt wurde. In Gewerbszweigen, in denen die Herstellung von Halbfabrikaten in der Weise zunahm, wie es z. B. für die Schuhwaren- und Kleiderfabrikation bezeugt ist, mußte sich der unmittelbare Ber= tehr zwischen Produzenten und Konsumenten nothwendig vermindern, die Bahl selbständiger Handwerker zurückgehen. Handwerker, die sich nicht einen Laden einrichten, d. h. selbst kapi= talistisch werden konnten, mußten sich in solchen Arbeitsgebieten entweder dem Großgewerbe angliedern oder in die Abhängigkeit bom Handel gerathen, d. h. Heimarbeiter werden. hängigkeit vom Unternehmerthum aber war eine umso größere, je mehr berartige Theilarbeiter die Fähigkeit verloren, ein Handwerk in seiner ganzen Ausdehnung zu betreiben. Man denke sich nur in die Lage von Leuten hinein, die zeitlebens mit dem bloßen Zuschneiden oder ebenso ausschließlich mit dem Nähen von Kleidern und Schuhen beschäftigt waren, wie es uns Zenophon schildert! 1)

Die Zerlegung der handwerksmäßigen Thätigkeit in eine Reihe von einfachen Theiloperationen, die oft zu ausschließe lichen Funktionen besonderer Arbeiter wurden, verringerte nun aber, wenn sie eine gewisse Grenze überschritt, den Werth der einzelnen Arbeitskraft, ja sie ermöglichte eine so umfassende Verwendung ungelernter — oder im Vergleich mit dem Handwerk — wenig geschulter Arbeiter, daß in vielen Zweigen selbst die minderwerthige Sklavenarbeit erfolgreich mit der freien Arbeit zu konkurriren vermochte<sup>2</sup>). Und hier ist dann in der

<sup>1)</sup> S. S. 196 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Wenn Mauri (I cittadini lavoratori dell' Attica nei secoli V° e IV° a. C. p. 46) meint, diese Konsurrenz sei sür die freie Arbeit nicht sehr sühlbar gewesen, weil den Fabrikanten die Maschine sehlte, so verkennt er einerseits die Bedeutung der Arbeitstheilung, andrerseits die der technischen Fortschritte, die dem Kapitalisten doch vielsach wirtsamere technische Vorzrichtungen zur Versügung stellten, als die, welche der kleine Handwerker sich der derschaffen vermochte. Vgl. Blümner's Technologie passim.

That das eingetreten, was die moderne sozialistische Kritif überstreibend von jedem industriellen Arbeiter behauptet: Der Arbeiter, der als Sklave zur "animalischen Maschine" zum "öeycever Epiperxor" geworden war<sup>1</sup>), gehörte nicht mehr sich selbst an. Er war dem Kapital "einverleibt" oder — wie Aristoteles es ausstrückt — gleichsam "ein Theil des Herrn selbst""). Er war in der That nichts als ein Werkzeug, das einzig und allein um der Produktion willen existirte. Als willenloses Glied eines Orsganismus, in dem seine Arme und Hände die Stelle unserer Spindeln und Käder vertraten, war er selbst nur eine besondere Existenzweise des Kapitals; die Produktionskraft, die er entswickelte, war Produktivkraft des Kapitals<sup>3</sup>).

Kein Wunder, daß das Kapital soweit als nur immer möglich die unfreie Arbeit auf Kosten der freien bevorzugte. Die Sklavenwirthschaft — durch den billigen Massenimport aus den Barbarenländern ohnehin begünstigt — griff in den verschiedensten Gebieten der nationalen Produktion in einer Weise um sich<sup>4</sup>), daß es für manche Sozialtheoretiker gar kein so ungeheuerlicher Gedanke erschien, die ganze industrielle und handwerksmäßige Thätigkeit unter einheitlicher Leitung durch Unstreie vollziehen zu lassen<sup>5</sup>). War es doch dank der Sklaverei nicht selten, daß einzelne Unternehmer durch kommerzielle Zusammenfassung oder

<sup>1)</sup> Aristoteles, Nitom. Ethit 8, 11, 6.

<sup>\*)</sup> μέρος τι τοῦ δεσπότου βοί. 1, 2, 20. 1255 b.

<sup>\*)</sup> Marg 14, 342 in Bezug auf den modernen Arbeiter.

<sup>4)</sup> Die 20000 im dekeleischen Krieg zum Feind übergegangenen attischen Stlaven waren nach Thuk. 7, 27 ,\piolic (nach der Vat.) oder \fo \taolic \piolic \piolic \text{peroximal} \tau In der Schildsabrik des Redners Lysias (s. dessen Rede gegen Eratosthen. S. 8 u. 19) wurden 120 Mann beschäftigt, in der väters lichen Möbelsabrik des Demosthenes (s. die Rede gegen Aphob. 1, 19) 20, in der Messerstät 30 (ebenda 1, 9). Bgl. auch Kenophon, Mem. 2, 3 ff. und über die in der Montanindustrie beschäftigten Stlaven, die in der Zahl von 300, 600 ja 1000 Köpsen als Eigenthum einzelner Besitzer erscheinen, die Schrift von den Einkünsten 4, 14. — Die industriellen Korinther werden einmal xorvexoperque genannt. Als ob ihre Hauptbeschäftigung darin bestanden hätte, den Stlaven ihre tägliche Ration zuzumessen. — Auf die unzgeheueren Stlavenzahlen bei Athenäos 6, 2726 ist allerdings nichts zu geben.

<sup>5)</sup> Siehe den letten Theil dieser Abhandlung.

technische Kombination mehrere Gewerbebetriebe in ihrer Hand vereinigten, indem sie zahlreiche in verschiedenen Gewerbszweigen ausgebildete unfreie Arbeiter gleichzeitig beschäftigten; — ein von der antikapitalistischen Sozialkritik der Zeit oft beklagtes sehr wirksames Mittel der Konzentration des Kapitals.).

Selbst fleine Handwerksmeister und Gewerbetreibende haben sich vielsach der Hülfe von Unsreien bedient<sup>2</sup>). Sin Vortheil, der freilich für das Handwerk im ganzen dadurch wieder theilweise aufgewogen ward, daß gerade das Institut der Sklaverei dem Rapital die Möglichkeit gab, mit dem gewerblichen Kleinsbetrieb auch auf den Gebieten ersolgreich zu konkurriren, die gegen den Wettbewerb der größeren Unternehmungen geschützt sind, weil sie durch sabrikmäßige Produktion nicht ersetzt werden Können.

Wie man im Landbau dem Bedürfnis der seineren Kulturen dadurch entgegenkam, daß man unsreie Kolonen auf Theilbau ansetzes), so ermöglichte man es geschickten Sklaven, sich als selbskändige Handwerker niederzulassen, indem man ihnen gegen Zahlung einer Abgabe an den Herrn<sup>4</sup>) eine freie Versügung über ihre Arbeitskraft zugestand. Ein Verhältnis, welches denselben Ansporn zur größtmöglichen Arbeitskeistung enthielt, wie die freie Arbeit, ja sogar unter Umständen, — ähnlich, wie dies bei starker Vesteuerung der Fall ist, — zu einer im Vergleich mit der freien Arbeit gesteigerten Leistung sühren konnte. — Auf diese Weise bemächtigte sich das Kapital auch noch eines Theiles desjenigen Einkommens, welches auf die kleingewerbliche Thätigkeit fiel.

Überhaupt ist diese ganze Entwicklung identisch mit einer starken Berschiebung in der Bertheilung des Bolks.

<sup>1)</sup> S. Plato, Leg. 846 e. Dazu Bd. 1 meiner Geschichte d. ant. Romanunismus und Sozialismus S. 513; und Diodor 1, 74. Παρά μεν γάθ τοις άλλοις (im Gegensatz zu den Agnptern) ίδειν έστι τους τεχνίτας πεθε πολλά τη διανοία περισπωμένους και διά την πλεονεξίαν μη μένοντας τὸ παράπαν έπι της ίδίας έργασίας. Οί μεν γάρ έφάπτονται γεωργίας, οί δ εμπορίας κοινωνούσι, οί δ εδυοίν η τριών τεχνών άντέχονται.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. Lyfias, Περὶ ἀδυνάτου 6.

<sup>3)</sup> S. mein Buch: Aus Alterthum und Gegenwart S. 189 f.

<sup>4)</sup> Die jog. αποφυρά ber ανδράποδα μισθοφυρούντα.

einkommens zu gunsten bes Rapitals. Durch die Herrschaft über die an das Lebensminimum geschmiedete unfreie Arbeit verfügte es über einen ganz unverhältnismäßigen Antheil an dem Arbeitsertrag. Selbst auf ben Gebieten, auf welchen bei freier Arbeit der volle Arbeitsertrag dem Produzenten zufällt, hat es - mit Hulfe des besteuerten Unfreien - einen Teil dieses Er= trages in Unternehmergewinn verwandelt. Je mehr daher kommerzielle und industrielle Fortschritt die Produktivität Arbeit steigerte, umso größer wurde der Antheil am Produktionsertrag, am Volkseinkommen und Volksvermögen, der ber besitzenden Klasse zufiel. Die Vertheilung des Arbeitsertrages wurde bei steigender Produktivität für sie immer gunstiger, für die wenig oder nichts besitzende Masse wenigstens relativ ungünstiger. soziale Frage, die ja eben ganz wesentlich die Frage nach dem Antheilverhältnis der verschiedenen Bolksflassen am gesammten nationalen Produktionsertrag ist, mußte sich hier über kurz oder lang immer wieder dem öffentlichen Bewußtsein aufdrängen.

Lag doch in den geschilderten Berhältnissen vielsach geradezu die Tendenz, den Antheil der freien Arbeit zu verringern! Der Lohnarbeiter, der Handwerker, der ländliche Tagelöhner und der fleine Bauer sah durch die Sklavenwirthschaft die Nachfrage nach seiner Arbeit vermindert, seinen Nahrungsspielraum beschränkt. Und daß er diesen Wettbewerb als einen drückenden empfand, daß er sich des wirthschaftlichen Zusammenhanges zwischen Wassensverarmung und Sklavenwirthschaft sehr wohl bewußt war, das zeigt z. B. die Erbitterung der phokischen Bevölkerung gegen den reichen Unternehmer Mnason, der für sich allein nicht weniger als 1000 unfreie Arbeiter beschäftigte. Man warf ihm vor, daß er eben so viele Mitbürger um ihr Brod brächte<sup>1</sup>).

Bu dieser unmittelbaren materiellen Schädigung der freien Arbeit kam dann aber auch noch die mittelbare Beeinträchtigung

<sup>1)</sup> Timaeos fr. 67 (bei Athen. 6, 2726)... Μνάσωνα τὸν τοῦ Αριστοτέλους έταῖρον, χιλίους οἰκέτας κτησάμενον, διαβληθήναι παρὰ τοῖς Φωκεῦσιν, ὡς τοσούτους τῶν πολιτῶν τὴν ἀναγκαίαν τροφὴν ἀφηρημένον.

durch den moralischen Druck, den die Sklavenwirthschaft auf die Lage der arbeitenden Klasse überhaupt ausübte. Wo ausschließ= lich freie Arbeit herrscht, wird der Fortschritt der Kultur immer eine gewisse Tendenz zeigen, auch die Lebenshaltung der untersten Klasse zu erhöhen. Die Bedürfnisse derselben werden der steigenden-Civilisation wenigstens einigermaßen folgen; und wenn sich auch für die gemeine, ungelernte Arbeit der Lohn in der Regel kaum über den notwendigen Unterhaltsbedarf erhebt, so ist doch eben die Anschauung über das Maß dieses "Notwendigen" da, wo es sich um freie Menschen handelt, immer nur ein relatives. hängt von der öffentlichen Meinung ab, die ihrerseits durch die allgemeine Höhe der Civilisation bestimmt wird. Wie aber, wenn die Zahl der freien Arbeiter nur einen Theil der arbeitenden Rlasse bildet und der andere Theil, wenn nicht die Mehrheit sich den benkbar ungunstigsten Lebensbedingungen fügen muß, wenn man sich gewöhnt hat, einer so großen Masse von Arbeitern die intensivste Arbeitsleistung für das geringste Maß menschlicher Bedürfnisbefriedigung abgezwungen zu sehen? Konnte unter olchen Verhältnissen, wie wir sie wenigstens in den großen Industrie= und Handelscentren finden, der freie Arbeiter darauf rechnen, daß man ihm gegenüber einen sehr viel höheren Maßstab anlegte?

Nun hat ja allerdings die freie Arbeit den Druck, der auf ihr lag, keineswegs immer widerstandslos über sich ergehen lassen. Solieb gewiß nicht überall bei bloßen Protesten gegen den Bettbewerd des Stlaven, wie sie uns aus dem Photis des dierten Jahrhunderts berichtet werden. Wir hören wenigstens späterer Zeit, daß Lohndifferenzen mit den Arbeitgebern zu sormlichen Arbeitseinstellungen führen konnten. Sinem Beamten, der sich um die Beilegung solcher Streitigkeiten versdent gemacht, wird einmal von der Stadt Paros ein Ehrendertet bewilligt, das in Marmor verewigt ward! Es rühmt ihn, weil er als "Agoranom" darauf bedacht gewesen sei, daß den Arbeitern von den Arbeitgebern und umgekehrt kein Unrecht gesichehe, weil er "die Arbeiter dem Gesetz gemäß veranlaßt habe nicht auszustehen, die Arbeitgeber aber, ihnen den gebührenden

Lohn zu zahlen"). Also der Ausstand als Waffe im Lohnkampf! — Allein man darf das, was mit dieser Waffe für die Arbeiter erreichbar war, nicht überschäßen. Wie kounte die freie Arbeiterklasse selbst bei der bestorganisirten Bereinigung ihrer Mitglieder hoffen, die Lohnbildung allgemein und dauernd zu beeinflussen, wenn sich ein großer Theil der vorhandenen Arbeitskräfte durch die Unfreiheit ihrer Einwirkung vollkommen entzog, wenn der Erfolg des einmüthigsten Zusammenstehens wesentlich davon abhing, ob und inwieweit die durch Arbeitseinstellung geschaffenen Lücken durch unfreie Arbeitskräfte ausgefüllt werden konnten oder nicht?

Es kann kein Zweisel sein; das ganze Verhältnis der Arbeit zum Kapital, besonders die Unfreiheit des Arbeitsmarktes mußte wie ein Bleigewicht an allen Bestrebungen hängen, ber freien Arbeit einen wachsenden Antheil an den Gütern der Bolkswirthschaft zu sichern. Die starke, dem antiken Kapital mehr noch als dem modernen zur Verfügung stehende Reservearmee jorgte dafür, daß die Ware Arbeit nicht zu theuer wurde. eben für die antike Volkswirthschaft ganz dasselbe, was Marx einmal von Nordamerika gejagt hat. Hier "blieb jede selbständige Arbeiterbewegung gelähmt, solange die Sklaverei einen Theil der Republik verunstaltete. Die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipiren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird"3). Wie viel weniger noch vermochte sie es da, wo eine solche Brandmarkung selbst dem Volksgenossen gegenüber möglich war! Insbesondere konnte bei dieser Sachlage gar nicht der Gebanke aufkommen, daß der Arbeitslohn ein im besten Sinne bes Wortes selbständiges Glied der Einkommensbildung dar= stellt. Wo man in diesem Grade gewohnt war, in dem Arbeiter

<sup>1)</sup> Inschrift auß dem 1. Jahrhundert v. Chr. C. J. Gr. II add. 2374 e, Beile 15 ff.: περί δὲ τῶν μισθοῦ ἐργαζομένων καὶ τῶν μισθουμένων αὐτοὺς ὅπως μηδέτεροι ἀδικῶνται ἐφρόντιζεν, ἐπαναγκάζων κατὰ τοὺς νόμους τοὺς μὲν μὴ ἀθετεῖν, ἀλλὰ ἐπὶ τὸ έργον πορεύεσθαι, τοὺς δὲ ἀποδιδύναι τοῖς έργαζομένοις τὸν μισθὸν ἄνευ δίκης.

<sup>2)</sup> Kapital 14, 305. Auch Carlyle's Schilderung der irischen Konkurrenz Chartism c. 4) bildet eine belehrende Parallele!

eben nur das nothwendige Instrument zu sehen, da konnte man auch in dem Arbeitslohn nichts anderes erblicken, als einen Abzug vom Kapitalprofit, bzw. vom Unternehmergewinn.

Schon der Umstand, daß selbst in dem demokratischen Athen der gemeine Mann nicht besser gekleidet ging als der Sklave, überhaupt in seinem Außern nicht vom Sklaven zu unterscheiben war, läßt auf eine recht niedrige Lebenshaltung der Masse schließen 1). Und dieser Eindruck wird bestätigt durch das, was wir über die Höhe der Arbeitslöhne wissen. Gin Tagelohn von drei Obolen, wie wir ihn zu Athen in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts für ungelernte Arbeiter finden?), reichte selbst bei der Anspruchslosigseit des Südländers nicht für den Unterhalt einer Familie hin3). Tropdem fanden sich für diesen färg-Lichen Lohn in den Zeiten des peloponnesischen Krieges Tausende bereit, den harten und gefährlichen Dienst als Ruderer auf den Saleeren zu übernehmen4). Und mit welcher Begierde drängten sich in Athen die kleinen Leute zu dem mit 2-3 Obolen gelohnten Geschworenendienst! Daher wird auch der Durchschnittslohn für die gelernte Arbeit den uns aus derselben Zeit überlieferten Betrag von einer Drachme<sup>5</sup>) kaum wesentlich überschritten

<sup>1)</sup> A. πολ. 11: ήσθηταί τε γάρ οὐδὲν βέλτιον ὁ δήμος αὐτόθι ἡ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ μέτοικοι καὶ τὰ εἴδη οὐδὲν βελτίους εἰσίν. Es ist allerdings ein Gegner des Demos, der so schreibt; aber wir haben seinen Grund, an der Richtigseit seiner Behauptung zu zweiseln.

<sup>2)</sup> Aristophanes bei Pollux 7, 133 und Effles. S. 310.

<sup>9)</sup> Bgl. das von Böch Staatshaushaltung 1°, 142 aufgestellte Haus= haltsbudget. Zwar meint Beloch (Griech. Gesch. 1, 415 f. vgl. 2, 357 ff.), daß eine Arbeitersamilie mit diesem Tagelohn "allenfalls austommen" konnte. Ther auch er gibt zu, daß "bei steigenden Getreidepreisen die Noth groß werden mußte". Wie Beloch trop dieses Zugeständnisses der Ansicht sein Lann, daß in Athen jeder, der arbeiten wollte, mit Leichtigkeit zu Iohnendem Verdienst Gelegenheit sand (2, 362), ist mir unbegreislich.

<sup>4)</sup> Thut. 8, 45 vgl. 29. Xenophon, Hell. 1, 5, 7. Dazu Beloch 2, 358, der mit Recht bemerkt, daß die möglicherweise hinzukommende Verspsiegung wenig in's Gewicht fällt.

<sup>5)</sup> So viel erhielten die Steinsäger und Maurer beim Bau des Erech= theions in den letzten Jahren des peloponnesischen Krieges, C. J. A. 1, 324, vgl. S. 325, wo man mit Beloch wohl auch gelernte Arbeiter annehmen nuß.

haben<sup>1</sup>). Und was wollte selbst dieser Lohn für einen Familiensvater viel bedeuten? Was ist ein Lohn, der nur die knappste Befriedigung der Existenzbedürsnisse ermöglichte, bei dem die Theilnahme an Kulturgütern fast gänzlich versagt blieb oder nur unentgeltlich genossen werden konnte, von Reservebildung oder gar nener Vermögensbildung meist keine Rede war? Daher betrachtete man es auch als etwas ganz Selbstverständliches, daß der Handarbeiter im Alter, wenn seine körperliche Leistungsfähigkeit aushörte und keine andere Hülse zu Gebote stand, der Noth anheimfallen müsse<sup>2</sup>).

Nun begegnen wir ja allerdings etwa 80 Jahre später Löhnen von 1½ Drachmen für ungelernte, von 2—2½ Drachmen für gelernte Arbeiter und Handwerker³). Allein da in dieser langen Zwischenzeit die Zirkulationsmittel eine gewaltige Versmehrung ersahren hatten, die Kauftraft des Geldes stark gesunken, die Preise gerade der nothwendigen Lebensbedürfnisse gestiegen waren4), so wird man in dieser Lohnsteigerung schwerlich ein Symptom dafür erblicken können, daß sich die Einkommensverhältnisse der unteren Volksklassen wesentlich gehoben haben. Die Löhne mochten, absolut betrachtet, eine namhafte Erhöhung ausweisen; dennoch konnte bei der Geldentwerthung der steigende Geldlohn sinkender oder wenigstens gleichbleibender Reallohn sein. Wenn die mit den genannten Arbeitern gleichzeitig beschäftigten

<sup>1)</sup> So viel wird man ja allerdings Kirchhoff (Abh. der Berl. Al. 1876 S. 56) zugeben müssen, daß dieser vom Staat in schwerer Kriegszeit gezahlte Lohn nicht ganz der normale gewesen sein kann.

<sup>2)</sup> Xenophon, Mem. 2, 8, 2: καὶ πόσον χρόνον οἴει σοι, — ſagt Sofrates zu einem als Lohnarbeiter beschäftigten, verarmten Freund, — τὸ σῶμα ίκανὸν είναι μισθοῦ τὰ ἐπιτήδεια ἐργάζεσθαι; Μὰ τὸν Δί', ἔφη, οὐ πολὰν χρόνον, καὶ μὰν, ἔφη, ὅταν γε πρεσβύτερος γένη, δῆλον, ὅτι δαπάνης μὲι δεήση, μισθὸν δὲ οὐδείς σοι θελήσει τῶν τοῦ σώματος ἔργων διδόναι.

<sup>3)</sup> In den Rechnungen der eleusinischen Tempelverwaltung C J. A. 2, 834 b vgl. 834 c.

<sup>4)</sup> Bgl. die Daten bei Beloch 2, 355 ff., der im 4. Jahrhundert geradezu eine Preisrevolution annimmt, "wie wir sie in ähnlicher Beise um die Mitte unseres Jahrhunderts gesehen haben". Welch letzteres ich dahingestellt sein lasse.

Stlaven für ihre Kost allein 1/2 Drachme pro Kopf erhalten 1), so können auch die Durchschnittslöhne 2) dieser Zeit höchstens eine recht niedrige Befriedigung der nothwendigsten materiellen Bedürfnisse ermöglicht und kaum etwas als wirklich freies Einstommen übriggelassen haben 3).

So wird auch durch das lohnstatistische Material, so dürftig es ist, unsere oben ausgesprochene Ansicht bestätigt, daß die arbeitende Klasse an der Steigerung des Wohlstands, die doch gerade in Athen im Laufe des 4. Jahrhunderts eine sehr beträchtliche war, in höchst ungenügender Weise Theil nahm. Und wenn das selbst in der reichsten Stadt des damaligen Hellas der Fall war, wird sich auch anderwärts die materielle Lage der freien Arbeit kaum viel günstiger gestaltet haben 4).

Aber nicht bloß im gewerblichen Arbeitsleben machen wir die Beobachtung, daß die zunehmende Produktivität der Arbeit in einsieitiger Weise den Besitzenden zu gute kam. Die geschilderte kapistalistische Entwicklung der industriellen Gesellschaft machte sich naturgemäß auch bald in der Agrarwirthschaft fühlbar und führte

<sup>1)</sup> Bgl. a. a. D. die Urkunde 834 b. Mauri (a. a. D. S. 86) meint, daß bei einem Arbeitslohn von 1½ Drachmen der Preis der freien Arbeit den der unfreien nur um zwei Obolen täglich übertraf. Eine Annahme, die in einzelnen Fällen das Richtige treffen mag, in dieser Allgemeinheit aber nicht aufrechtzuerhalten ist.

<sup>\*)</sup> Daß die genannten Löhne ungefähr den Durchschnittslöhnen entsiprachen, wird durch die bekannte Angabe bei Athenäus 4, 1686 bestätigt, daß die Philosophenschüler Menedemos und Astlepiades (im 3. Jahrhundert) mit der schweren Arbeit in einer Getreidemühle und noch dazu mit Nachtsarbeit nur zwei Drachmen verdienten.

<sup>3)</sup> Nach [Demosthenes] XLII war es zu Athen im 4. Jahrhundert schwierig, von einem Kapital von 45 Minen, also — bei 12% — von 540 Drachmen jährlich zu leben. Mauri (S. 81 vgl. S. 91) berechnet das Existenzminimum einer attischen Familie von vier Köpfen auf 525 Dr. für das Ende des 4. Jahrhunderts, auf 400 Dr. für das Ende des 5. Jahrshunderts, so daß also ein Lohn von 1½ Dr. (4. Jahrh.) bzw. 1 Dr. (5. Jahrh) hinter diesem Existenzminimum zurückgeblieben wäre.

<sup>4)</sup> Das läßt sich z. B. auch aus den inschriftlich erhaltenen Bausrechnungen der Heiligthümer von Delos und Epidauros erkennen. Ugl. Homolle, Corresp. hell. 14, 478 ff. und Baunack, Aus Epidauros S. 47.

hier zu ähnlichen Ergebnissen in dem Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Besitz und Nichtbesitz, wie sie uns innerhalb der städtischen Manern entgegengetreten sind.

Im Alterthum hat eben auch dasjenige Kapital, welches in Industrie, Handel und Geldgeschäft erworben wurde, stets einen überaus starken Drang nach Investirung in Grundbesit gezeigt1). Die größere Sicherheit, das größere gesellschaftliche Ausehen, die Vorliebe für ben Genuß ber Billegiatur, die aus der geringeren Entwicklung der Kreditwirthschaft sich ergebende Nöthigung zu Rapitalanlagen in Grund und Boden, all dies trug bazu bei, dem Erwerbssinn der Städter eine höchst intensive Richtung auf den Besitz oder wenigstens auf die finanzielle Ausbeutung von Grund und Boden zu geben. Insbesondere fommt hier in Betracht, daß dem antiken Kapitalisten nicht in der Weise wie dem modernen die Anlage beweglichen Vermögens in Werthpapieren möglich war. Diese Funktion versah in gewissem Sinn der Stlave, der ja auch ein jederzeit übertragbares, eine bestimmte Rente abwerfendes Bermögensobjeft darstellte. Aber der Stlave konnte in größerem Maßstab außer dem Gewerbe nur noch durch die Berwendung in der Landwirthschaft oder sonstige Ausbeutung des Bodens (Montanindustrie) ertragfähig gemacht werden. Moment, welches die Nachfrage des Kapitals nach Grund und Boden und die Tendenz zur Konzentrirung bes Bodeneigenthums wesentlich verstärfte.

Nicht nur, daß reiche Bürger einen Kranz glänzender Landssitze um die Stadt zogen<sup>2</sup>); auch das fleingewerbliche Kapital suchte und fand eine relativ sichere Verwerthung im ländlichen Grundeigenthum, das der Bürger durch seinen Sklaven, Freisgelassenen oder Pächter bewirthschaftete<sup>3</sup>). Wir sehen, wie das

<sup>1)</sup> Die Gerichtsreden des Lysias, Jsaos, Demosthenes, die uns einen so tiefen Einblick in die Bermögensverhältnisse des attischen Bürgerthums gewähren, lassen diese Vorliebe für Kapitalanlagen in Grund und Boden deutlich erkennen.

<sup>2)</sup> S. Thuk. 2, 65, 2. Fokrates 7, 52.

<sup>3)</sup> Bgl. die Bemerkung des Hekathos bei Diodor 1, 74 über die τεχνίται, οι εφάπτονται γεωργίας.

Rapital überall in die Dörfer eindringt, so daß es z. B. in Attika eine offenbar ganz gewöhnliche Erscheinung war, daß wohlhabende Bürger ihre Grundstücke in den verschiedensten Gemeinden zersstreut besaßen.). Die Landwirthschaft wird auch in dieser Hinssicht immer mehr industrialisirt. Sie wird für viele Bürger in derselben Weise lediglich Spekulationsgebiet, wie Gewerbe und Handel. Wir sehen das recht deutlich an der Leichtigkeit, mit der sich der attische Ackerbürger des 4. Jahrhunderts, wenn einsmal infolge niedriger Weins oder Getreidepreise der Landbau nicht lohnend genug war, dem Geschäft des Händlers, des Geldsverleihers, des Krämers oder Schankwirths zuwandte.). Ein Berusswechsel, der recht drastisch zeigt, wie wenig diese Art von Bodenbesigern echte und rechte Bauern mehr waren.

Auf die Invasion des städtischen Kapitals in den Grundbesitz fällt ein bedeutsames Licht durch die Angaben, welche wir über die Vermögensverhältnisse eines der großen athenischen Banquiers des 4. Jahrhunderts besitzen. Der Mann hatte neben einer Fabrik Grundstücke im Werthe von 20 Talenten, zum großen Theil gewiß nichtstädtischen Grund und Boben. Gbenso werden unter ben 50 Talenten, die er als Leihkapital ausstehen hatte, viele Hypothekenkapitalien gewesen sein. Bon einem Betrag von elf Talenten ist es ausdrücklich bezeugt, daß er auf Grundstücke und Häuser ausgeliehen war. Der Grundbesit, den er hinterließ, gab einen Ertrag von etwa einem Talent3). — Demosthenes hat es einmal vor einem ber — nach Hunderten zählenden — athenischen Gerichtshöfe als ein bedenkliches Symptom der sozialen Entwicklung beklagt, daß alle Mitglieder des Gerichtes zusammengenommen nicht so viel Grundeigenthum besäßen, wie gewiße reiche Emporkömmlinge für sich zusammengekauft hätten 1), mehr, als sie je im Traume zu hoffen gewagt, — fügt an

<sup>1)</sup> S. die Zusammenstellungen bei Guiraud, La propriété foncière en Grèce S. 393.

<sup>1)</sup> Περὶ πόρων 4, 6.

<sup>3)</sup> Demosthenes (f. Phormion) 5, 36 ff. Dazu Beloch 2, 351.

<sup>4) 23, 208:</sup> γην δ' Ενιοι πλείω πάντων ύμων των έν τῷ δικαστηρίφ συνεώνηνται.

anderer Stelle ein Nachahmer des Redners hinzu<sup>1</sup>). Und daß es in der That damals wieder zu Latifundienbildungen ge-kommen ist, beweist das — ebenfalls in einer Gerichtsrede er-wähnte — Landgut, das einen Umsang von 40 Stadien hatte und seinem Besitzer einen jährlichen Ertrag von mehr als 1000 Medimnen Gerste und 800 Metreten Wein im Werthe von 7—27600 Drachmen, sowie an Waldrente etwa 40 Minen abwars<sup>2</sup>). Und dabei gehörte dieser Grundbesitzer noch nicht einmal zu den dreihundert Höchstbesteuerten! Auch sehlt es endslich nicht an Symptomen jenes für den Anhäufungsprozes des Grundeigenthums so charakteristischen Arrondirungsbestrebens, der libido agri continuandi<sup>3</sup>).

Durch dies Umsichgreisen des mobilen Kapitals auf dem platten Lande theilte sich auch diesem etwas von der Beweglichteit des Verkehres mit, die dem gewerblichen Leben eignet. Ohnehin hatte sich ja die Bodenwirthschaft demselben längst dadurch genähert, daß sie mit der fortschreitenden Entwicklung städtischer Kultur ebenfalls immer mehr industriell, ihr Absatommerziell geworden war. Und dasselbe gilt für den Bodensbesit insoserne, als schon das immer allgemeiner zur Geltung gekommene Recht der völlig freien Theilbarkeit und Veräußerlichskeit die ursprüngliche Eigenart des Grundeigenthums mehr oder minder verwischt hatte. Hier wurde das Landgut nicht mehr, wie in den älteren Rechten als soziale Position behandelt, als die Grundlage einer selbständigen wirthschaftlichen Verusserfüllung, sondern wie eine Waare. Und diese Mobilisirung des Grund

<sup>1)</sup> Περὶ συντάξεως 30. οἱ δὲ γῆν συνεωνημένοι γεωργοῖσιν, ἔσην οὐδ' ὄναρ ἥλπισαν πάποτε.

<sup>\*) [</sup>Demosthene\*) 42, 5, 7, 20, dazu Böck 1³, 563. Wit Bezug auf diese Grundherren sagt der Redner § 21: ἡμεῖς δ' οἱ γεωργοῦντες εὐπορεῖτε μάλλον ἢ προσῆκεν.

<sup>\*)</sup> Demosihenes 55, 1 über den yektwo πλεονέκτης έπιθυμήσας ταν χωρίων. S. Diodor 13, 84 (aus Agrigent) und die charakteristische Außerung Menander's (Kock 3, 267 fr. 1099):

καν μυρίων γης κυριεύης πήχεων, θανών γενήσει τάχα τρίων η τεττάρου.

•

und Bodens steigerte sich jetzt vielsach in einem Grade, daß der Grundbesit — in den Strudel der kapitalistischen Bewegung hineingezogen — seine spezisische Natur und den Charakter eines itabilen Elements im Organismus der Gesellschaft mehr und mehr verlor. Er wurde nicht selten geradezu Objekt für bloß spekulativen Besitzwechsel, schwunghafter Handelsartikel. Und so ist es das Geldkapital, welches zuletzt als der wichtigste Regulator der Besitzvertheilung auch auf dem Lande erscheint. Hier tras in der That die Klage zu, daß "das Land nicht mehr betrachtet werde als die Nutter der Menschen, als der Herd der Götter und das Grab der Läter, sondern nur als ein Werkzeug der Bereicherung".

Je mehr aber so das Grundeigenthum an sozial-ethischer Bedeutung einbüßte, je mehr das Band zwischen Land und Volk, die Seßhaftigkeit, deren der Bauer mehr als jeder andere Stand bedarf, sich lockerte, um so geringer wurde natürlich die Widerstandsfähigkeit der Landbevölkerung gegen die Aufsaugungsgelüste des mobilen Kapitals.

Dazu kam, daß diese Aufsaugungs- und Auskaufsbestrebungen des Kapitals begünstigt wurden durch den Verschuldungszwang, den die Gleichheit des Erbrechtes, die Theilbarkeit u. s. w. dem Grundbesitz auserlegte. Je mehr die Vevölkerung wuchs — und daß dieselbe trotz aller Kriege im großen und ganzen zunahm, zeigt der Vevölkerungsüberschuß, den das europäische Hellas im Zeitalter des Hellenismus an den Orient abzugeben vermochte, — umsomehr mußte die Belastung des Grundbesitzes mit Erb- und Aussteuergeldern, mit rückständigen Kausgeldern u. s. zu- nehmen.

Kein Wunder, daß die verhaßten Hypothekensteine, deren Verschwinden einst Solon in begeisterten Versen gepriesen hatte, gerade seit dem 4. Jahrhundert so zahlreich sich wiederfinden 1). Eine schwere Gesahr Angesichts der üblichen — auch wieder

<sup>1)</sup> Im Hinblick auf die große Zahl der aufgesundenen Hypothekensteine, von denen keiner älter ist als das 4. Jahrhundert, hat man mit Recht bemerkt, daß das kein Zusall sein kann. Lgl. Recueil des inscriptions juridiques grecques par Dareste etc. S. 122.

durch die kapitalistische Entwicklung bedingten — Verschuldung form1), der gemäß der Grundbesit, - ein immobiler Fond! wie ein mobiler, wie ein "Kapital" verpfändet wurde, das in seinem Werthe ganz anders reproduzirbar und flussiger zu erhalten ist, als der so viel schwerer sich umsetzende, erst durch die Rente scinen Werth erhaltende Grund und Boben. Wurde vollends der Druck dieser kündbaren Rapitallasten gesteigert durch einen hohen Zinsfuß, — und derselbe betrug bekanntlich im 4. Jahrhundert durchschnittlich mindestens 12 Prozent, — ober durch wirthschaftliche Krisen und Nothlagen, so war gewiß häufig ein Herabsinken des Bauern in's Kleinpächter- und Feldarbeiterproletariat, die Verwandlung von freiem bäuerlichen Eigen in Pacht= und Colonengut (Excipoquos yi!) unabwendbar; besonders da, wo die aus dem 5. Jahrhundert überkommene weitgehende Parzellirung des Grund und Bodens einen Teil der Betriebe auf das Niveau von Zwergwirthichaften herabgebracht hatte, deren Inhaber eben nur in normalen Zeiten zur Noth bestehen fonnten.

Das aber war es ja eben, worauf es bei der Invasion des Kapitals in den Bodenbesitz im letten Grunde abgesehen war. Das Kapital suchte sich außerhalb der städtischen Mauern genau so der sachlichen und persönlichen Produktionskräste zu bemächtigen, wie im gewerblichen Leben. Der Bauer mußte ausgekauft oder ausgewuchert werden, zum Arbeiter des Kapitalisten gemacht werden, wenn der volle Genuß der Grundrente dem Kapital zufallen sollte. Gegenüber armen Zeitpächtern ließ es sich ja leicht durchsetzen, daß die Steigerung des Produktionsertrages überwiegend dem Kapitalisten zu gute kam, da der Zeitpächter, um nicht entsernt zu werden<sup>3</sup>), sich gewiß oft

<sup>1)</sup> Bgl. Higig, Das griechische Pfandrecht 1895.

<sup>\*)</sup> Wit Recht hält es Roscher (Ansichten der Bolkswirthschaft 1\*, 278) für so gut wie sicher, daß namentlich in Attika der Latisundienbildung eine große Zersplitterung des Grund und Bodens voranging. Ühnlich Guiraud a. a. D.

<sup>\*)</sup> Einen auffallend großen Wechsel der Pächter, der auf die Lage dieser Rlasse gewiß kein günstiges Licht wirft, zeigt das von Lysias 7 (über den

genug mit einem möglichst niedrigen Antheil am Ertrag begnügt hat 1).

Es wiederholte sich hier eine Erscheinung, ganz analog dersenigen, welche wir bereits innerhalb der städtischen Mauern beobachtet haben. Die Rente des Kapitals wuchs auf Grund des der Arbeit entzogenen und dem Besitzuwachsenden Theiles des Produktionsertrages. Ja, der Antheil der Arbeit dürfte hier eher noch geringer gewesen sein, da die Entlohnung des ländslichen Theilarbeiters und Tagelöhners wahrscheinlich noch niedriger war, als die des gewerblichen Arbeiters. Zudem hat ja das Kapital, um das Theilungsverhältnis möglichst zu seinen Gunsten zu gestalten, auch auf dem platten Lande reichlich von dem Mittel Gebrauch gemacht, durch welches sich in Handel und Bewerbe sein Übergewicht so gewaltig gesteigert hatte. Es hat gewiß, soweit es sich wirthschaftlich lohnte, den freien Landarbeiter und Pächter durch den unfreien Arbeiter ersett. Das beweist nicht nur die thatsächliche Ausdehnung der Acerstlaverei<sup>2</sup>),

Elbaumstumpf) erwähnte Grundstück. — Auch die Kleinheit der Pachten, wie sie durch die Inschriften seit dem 4. Jahrhundert bezeugt sind, ist zum Theil ein ungünstiges Symptom.

<sup>1)</sup> Boll Wehmuth sieht Jokrates (Areopag. 32) auf die gute alte Zeit zurück, wo die Reichen, um der Armuth abzuhelfen, sich mit billigen Pachtsbedingungen begnügt hätten.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. die bedeutsame Rolle, welche in den Kämpsen der torchstäischen Oligarchen und Demotraten die offenbar sehr zahlreichen Ackerstlaven spielten Thuk. 3, 73. — Über das Zusammenarbeiten von Sklaven und Freien bei der Feldarbeit vgl. Plato, Euthyphro 4c, über Ackersklaven übershaupt Demosthenes 18, 5 und Pseudos Dem. 53, 21. Wie zahlreich dieselben in Attika waren, beweist die Stelle des Hyperides (fr. 33 Bl.), die sich offenbar auf das vom Redner beantragte Massenaufgebot nach Chäronea bezieht. Die Zahl der wassensähigen Sklaven ist hier offenbar als eine sehr beträchtliche gedacht, auch wenn man die angegebene Zahl von 150 000 Köpsen mit Beloch (Bevölkerung S. 98) ebenso für apokryph hält, wie die 400 000 attischen Sklaven, welche Ktesikles bei Athenäus 6, 272c für das Jahr 310 nennt. Zwar hat sich jest wieder Seeck (Die Statistik in der alten Geschichte, Jahrbb. f. Nat. u. St. 1897 S. 5) für die Geschichtlichkeit dieser lepteren Zahl ausgesprochen; und sie ist ihm ein Beweis für "die starke Zunahme des Elends und des Reichthums, wie wir sie nach Lage der Sache erwarten

sondern auch die soziale Theorie des 4. Jahrhunderts, für welche die freie Arbeit im Landbau keineswegs als ein nothwendiges wirthschaftliches Erfordernis seines Gedeihens galt 1).

Auch im agrarischen Arbeitsleben steigerte sich so der soziale und ökonomische Druck, den das Kapital mit seinen unfreien Arbeitsinstrumenten überhaupt auf die freie Arbeit ausübte.

Kam doch hier zu den geschilderten rein wirthschaftlichen Entwicklungstendenzen noch ein Moment hinzu, welches die Wirksamkeit dieser Tendenzen wesentlich verstärkte. Es ist die Ungunst der allgemeinen geschichtlichen Lage der Nation, welche zeitweilig besonders auf dem platten Lande schwer lastete und gerade hier der Verschärfung der sozial-ökonomischen Gegensätze in die Hand arbeitete. Wie mächtig hat insbesondere bie Kriegführung der Epoche, in der von 85 Jahren seit Beginn des peloponnesischen Krieges bis zum Einzug König Philipp's in Delphi) nicht weniger als 55 Jahre großen hellenischen Krieges waren, zur Vermehrung der Armuth beigetragen! Diese Kriegführung ging ja sehr häufig mit rücksichtsloser Härte gerade auf die ökonomische Schädigung des Gegners aus. Die bei bem gartenmäßigen Anbau und der Eigenart der klimatischen und Bobenverhältnisse auf die Landeskultur nicht selten gerade zu vernichtend wirkende Zer= störung des Irrigationssystems und der Baumpflanzungen?) mußte zu Nothständen führen, aus denen sich der mittlere und kleine Besitzer oder Pächter gewiß oft genug nicht mehr emporzuarbeiten vermochte. "Sie wüthen gegen ihre eigene Ernährerin und

müssen". Allein die Tendenz der Entwicklung ist auch ohne solche mehr als bedenkliche statistische Anhaltspunkte (s. Beloch, Jahrbb. a. a. D.) deutlich genug erkennbar. — Daß übrigens auch in Bezug auf die Sklavenbevölkerung die Dinge in Aktika nicht ungünstiger lagen, als in anderen gleichentwickelten Landschaften, zeigt die noch größere Sklavenmenge in Chios. Thuk. 8, 40. Viel zu niedrig schlägt die Ausdehnung der unfreien Arbeit an Cicotti, a a. D. S. 92 ff.

<sup>1)</sup> Bgl 3. B. Aristoteles, Politik 4, 8, 5. 1329 a.

<sup>\*)</sup> Schon im 6. Jahrhundert spricht Stesichoros von dem "Singen der Cikaden am Boden". Aristoteles, Rhet. 2, 21, 8. 1395; όπως μη οί τέττιγες χαμόθεν ζδωσιν!

Mutter" — klagt Plato im "Staat") — und — hätte er hinzuseßen können —, gegen das Mark der Nation, die sesteste Stüße des Gemeinwesens, wie sie nach dem Urtheil des Euripides die Nation eben an dem von der eigenen Hände Arbeit lebenden Bebauer des Bodens besaß?).

Zwar wurde auch das Kapital durch solche Krisen stark in Mitleidenschaft gezogen; aber es hat dieselben doch ungleich rascher und leichter zu überwinden vermocht, wie es denn Aristoteles als eine allgemeine Erfahrung hinstellt, daß in Rriegszeiten ein Theil der Bevölkerung übermäßig reich, ein anderer übermäßig arm wird3). Wie glänzend ist ber gewerbliche und kommerzielle Aufschwung Athens in dem Jahrhundert nach den schweren Zeiten des peloponnesischen Krieges 1), während jenes starke und ehrenfeste Baucrnthum, wie es uns in den Prachtgestalten des Dramas und der älteren Romödie ent= gegentritt, "hart wie Eichenholz, spröde wie Ahorn", in derselben Zeit entschieden im Niedergang begriffen war, überhaupt das platte Land sich von den verheerenden Wirkungen des Krieges nie wieder völlig erholt hat<sup>5</sup>). Andrerseits famen derartige Krisen der Landwirthschaft gerade dem städtischen Rapital zu Nur der Rapitalbesitzer war im Stande, nach solchen Krisen die Mittel für die nothwendigen Meliorationen zu be-Schaffen, Anlagen, die erst nach Jahren einen Ertrag abwarfen, wie Wein= und Olpflanzungen, wieder herzustellen. Während daher in solchen Zeiten zahlreiche mittlere und kleine Landwirthe zur Veräußerung ihres Grundbesitzes gezwungen waren, erscheint es als eine beliebte Spekulation des Rapitals, die herabgekommenen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 470 c.

<sup>2)</sup> αιτουργούς οίπερ και μόνοι σώζουσι γην. Dreftes v. 919.

<sup>3) \$01. 8, 6, 2. 1306</sup> b: οί μεν απορούσι λίαν, οί δ' εὐπορούσι μάλιστα έν τοῖς πολέμοις.

<sup>4)</sup> Bgl. Demosthenes Περὶ τῶν συμμ. 25 aus dem Jahre 354: ὁρᾶτε τὴν πόλιν...πᾶσαν ταυτηνί : ἐν ταύτη χρήματ' ἐνεστιν ὀλίγου δέω πρὸς ἀπάσας τὰς ἄλλας είπεῖν πόλεις.

<sup>5)</sup> Biele Gegenden Uttikas, die einst dicht mit Ölbäumen bestanden waren, sind durch den Krieg ganz kahl geworden, wie es in einer Rede des Lysias 7, 7 heißt.

ju billigen Preisen. erworbenen Landgüter wieder ertragssähig zu machen und theurer wiederzuverkaufen 1). Auch ist der Bauer da, wo er sich auf seiner Scholle behauptete, vielsach in der Form der Verschuldung vom städtischen Kapital abhängig geworden 2); oder der Bauer ist auf dem vom Kriege verheerten Gebiete überhaupt versichwunden und die fapitalistische Plantagens oder Weidewirthschaft an die Stelle der bäuerlichen getreten, wie es in den letzten Jahrshunderten der griechischen Geschichte immer häufiger der Fall war.

Wenn bas dem Handelskapital innewohnende Beftreben, alles zur Ware zu machen, was Gewinn bringt, selbst auf agrarischem Gebiete ein so erfolgreiches war, daß ber Grund und Boben nicht mehr bloß als Rentenquelle, sondern auch als Quelle von Spekulationsgewinn in Betracht kam, so liegt darin wohl der deutlichste Beweis für die stetige Zunahme des Kapitalismus, der Herrschaft des Geldes und der Spekulation über das gesammte ökonomische und soziale Leben. In allen Erwerbsgebieten, in Handel, Industrie und Landwirthschaft, stand an der Spike der ökonomischen Bewegung eine Klasse von Unternehmern und Rapitalisten, denen der überlegene Besitz an beweglichen und uns beweglichen Produktionsmitteln in Form von Gewinn, Zins- und Pachtrente ben Bezug eines oft unverhältnismäßigen Antheiles an dem Ertrage der Volkswirthschaft ermöglichte. Das Kapital steht organisirend, beherrschend, "arbeitend"3) im Mittelpunkt des Produktions= und Umlaufsprozesses. Gine Machtstellung, recht augenfällig in der offenbar sehr zahlreichen Klasse von

<sup>1)</sup> Ein gewisser Jschomachos ist durch diese Spekulation ein reicher Mann geworden. S. Xenophon, Ökon. 20, 22 ff. Die Anekdote von den Freunden Solon's, die die Kenntnis seiner Projekte zu Grundstücke und Kapitalspekulationen mißbraucht haben sollen (Plutarch, Solon S. 15), ist ein charakteristisches Symptom dafür, wie sehr man an dergleichen gewöhnt war.

<sup>2)</sup> Wie groß das Kreditbedürfnis der Landwirthschaft nach Kriegen oft war, das zeigt das Ehrendefret, welches im 4. Jahrhundert einem athenischen Bürger zuerkannt wurde, weil er das Rapital hergegeben, um im Kriege verödetes und unbesäet gebliebenes Land wieder zu bestellen. S. Hermes 7, 3.

<sup>3)</sup> Das Geld "arbeiten" lassen ist ein Ausdruck, der schon der griechischen Geschästssprache eigenthümlich ist. To δάναιον Ενεργον ποιείν [Demosthenes] 56, 29.

Mentnern zu Tage tritt, beren Lebensideal die "Muße" war, die, soweit sie nicht im öffentlichen Leben thätig waren, ohne Beruss-Leistung von der Arbeit Anderer lebten.

Am intensivsten erscheint natürlich die Universalherrschaft des Geldes über das joziale Gesammtleben da ausgebildet, wo die Rapitalistenklasse zugleich eine privilegirte Rechtsklasse war, wo sich mit der materiellen zugleich die politische Herrschaft des Rapitals verband. Hier in der "Plutofratie" oder "Oligarchie", wo die arbeitende und besitzlose Masse den Besitzenden nicht ein= mal rechtlich gleichgestellt war, erreichte natürlich die Ausbeutung der Arbeit ihren Höhrpunkt1). Zwar ist es ohne Zweisel stark übertrieben, wenn Plato nieint, daß es in den oligarchisch regierten Staaten neben der herrschenden Rlasse fast nichts als Bettler gebe 2). Denn hier spricht der sozialistische Dottrinar, für den, - um margiftisch zu reden, — die Accumulation von Reichthum auf dem Einen Pol stets zugleich Accumulation von Elend, Brutalisirung und moralischer Degradation auf dem anderen Pol bedeutet. Allein eine derartige Außerung wäre doch kaum möglich gewesen, wenn sich nicht thatsächlich der wirthschaftliche Klassengegensatz im pluto-Fratischen Staat besonders schroff fühlbar gemacht hätte. Und in der That weist auch Aristoteles ausdrücklich darauf hin, daß für die Oligarchie die Schwäche des Mittelstandes charafteristisch fei3). Tritt doch selbst in der fortgeschrittensten Demokratie jener Gegensatz augenfällig genug zu Tage.

Man ist ja allerdings gewöhnlich der Ansicht, daß die Demostratie durch zahlreiche "antikapitalistische Schutzmaßregeln" dem Umsichgreisen des Rapitalismus wenigstens innerhalb ihres Herrschaftsbereiches mit Erfolg zu wehren vermocht habe. Die Politik, — meint man, — "habe hier die wirthschaftliche Entwicklung gedämpst". Der größere Besitz sei von der demostratischen Gesetzgebung und Verwaltung durch die ständige

<sup>1)</sup> Mit Recht nennt Carlyle die Plutofratie die schlechteste Art aller Beherrschung, weil sie den Herrschern am wenigsten Pflichten auferlege und die Ausbeutung der Beherrschten am meisten begünstige.

<sup>3)</sup> Staat S. 552 d. S. 1, 189 meiner Geschichte.

<sup>3)</sup> Politif 6, 9, 9. 1296a.

Anzapfung des Kapitals mittels der Liturgien und sonstigen Besteuerung, durch die staatliche Regelung des Güterverkehrs, wie z. B. die Theuerungspolitik u. dgl. m. "vor allzu hohen Seswinnen bewahrt worden").

Allein diese Ansicht verkennt, daß selbst in der Demokratie die kapitalistische Minderheit der Mehrheit nicht so wehrlos gegenüberstand, als es äußerlich betrachtet den Anschein hat. Möglichkeit, das rein proletarische Interesse durch eine dauernde Majorisirung der Besitzenden auf der Agora zur Geltung zu bringen, wurde doch bedeutend eingeschränkt durch die geschilderte wirthschaftliche Abhängigkeit der städtischen Masse"). Es ist ja eine bekannte Erscheinung, daß je mehr das niedere Volk zum Pöbel wird und je mehr sich die Souveränität auf diesen Pöbel erweitert, desto mehr der Staat für die Reichen käuflich wird's). Was andrerseits die besitzlosen Elemente außerhalb der Stadt wie viele von ihnen werden überhaupt in der Lage betrifft, gewesen sein, von ihrem Stimmrecht regelmäßig Gebrauch zu Wir kennen Inschriften, welche die Zahlen der in der Volksversammlung abgegebenen Stimmen verzeichnen. Bahlen sind im Verhältnis zur Gesammtmasse der Stimmberechtigten verschwindend klein4), und wenn man sich auch hüten wird, solche zufällig bekannten Abstimmungsverhältnisse zu verallgemeinern, so lassen dieselben doch wenigstens den Schluß zu, daß cs trop des allgemeinen Stimmrechts der Minderheit oft genug gelungen sein nuß, die Abstimmungen in ihrem Sinne zu beein-So schlimm auch — besonders in bewegter Zeit — die Massenherrschaft sich auf Kosten der besitzenden Minderheit fühlbar gemacht hat, unter normalen Berhältnissen mußte das von wirthschaftlichen Sorgen in Anspruch genommene, der persönlichen

<sup>1)</sup> So Herzog, Beilage z. Allg. Ztg. 1894.

<sup>2)</sup> πολλοὶ γάρ είσιν, sagt Aristoteles (Rhetorit 2, 16, 1391), οί δεόμενοι τῶν ἐχύντων.

<sup>3)</sup> Nach der Bemerkung Roscher's, Grundlagen der Nationalökonomie 1, 610 der 22. (von mir besorgten) Auflage

<sup>4)</sup> Darauf hat neuerdings mit Recht A. Bauer hingewiesen. Zeitschr. f. österr. Gymnas. 1897 S. 340.

und sozialen Boraussetzungen für die Übernahme der höheren Ümter völlig entbehrende Kleinbürgerthum und Proletariat die wirkliche Leitung des Staates doch den Besitzenden und Gebildeten überlassen.

Wir haben gerade aus der Zeit der entwickelten Demokratie eine Rede, welche das Umsichgreifen des Kapitalismus in Athen schildert und dabei elegische Kückblicke auf jene gute alte Zeit wirft, wo die soziale Gleichheit unter den Bürgern weit größer und daher der Demos noch "Herr über Alles" gewesen sei"), während das jetzt ganz anders geworden sei. Jetzt geschehe alles durch Leute, die in palastartigen Häusern wohnten und große Landgüter zusammengekauft hätten. Der Demos nähme sich neben ihnen wie ein bloßes Anhängsel aus und sei zur Kolle eines handlangers verurtheilt, der mit den Brosamen vorlieb nehmen müsse, die von dem Tische jener Keichen sür ihn absielen<sup>2</sup>).

Eine tendenziöse Übertreibung, die aber doch so viel erkennen läßt, daß das Schwergewicht der sozialen und ökonomischen Macht auch auf dem Boden der Demokratie unter Umständen sehr wirksam werden konnte. Und so viel ist jedenfalls gewiß: Die uns bekannten sozialen Phänomene des athenischen Wirthschaftlebens beweisen unwiderleglich, daß die Ansammlung großen Besiges in den Händen Weniger und die Proletarisirung eines Theiles der Masse auch von dem allgemeinen Stimmrecht und der Volksherrschaft nicht hat verhindert werden können. Wenn daher Aristoteles von den Störungen der von ihm so genannten "Symmetrie" im gesellschaftlichen Organismus spricht, so kann er als Beispiel für solche Störungen auch auf die Demokratie berweisen, wo die Masse der Armen oft unverhältnismäßig answachse und andrerseits auch die Zahl der Reichen, wie die Größe

<sup>1)</sup> Übrigens hat schon ein Zeitgenosse dieser angeblich glücklicheren Spoche, Euripides in den Phönissen v. 441 f. sehr im Widerspruch mit dieser Aufsassung gesagt:

τὰ χρήματ' ἀνθρώποισι τιμιώτατα δύναμιν τε πλείστην τῶν ἐν ἀνθρώποις έχει.

<sup>2) [</sup>Demosthenes] 13, 31: νῦν δὲ τοιναντίον κύριοι μὲν τῶν ἀγαθῶν οἰτοι. καὶ διὰ τούτων ἄπαντα πράττεται, ὁ δὲ δῆμος ἐν ὑπηρέτου καὶ προσθήκης μέρει, καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἃ ᾶν οὖτοι μεταδιδῶσι δαμβάνοντες.

ihres Besitzes so zunehmen könne, daß unter Umständen der Übersgang zur Oligarchie, ja sogar zur schlimmsten Form derselben, dem Dynastenregiment, nicht mehr zu verhindern sei<sup>1</sup>).

Dieses Umsichgreifen des Kapitalismus im entwickelten Industrie- und Handelsstaat kommt nun aber noch in einer Reihe anderer Symptome zum Ausdruck.

Das, was das bewegende Interesse und die treibende Kraft der kapitalistischen Volkswirthschaft bildet, die Konkurrenz um den höchsten Gewinn und Ertrag wurde bestimmend für ganze ökonomische Signatur der Epoche, wie andrerseits durch sie die weitere kapitalistische Ausgestaltung der Volkswirthschaft mächtig gefördert wurde. Denn wenn der Ginzelne in diesem Wettstreit der Kapitalien sich behaupten, wenn er konkurrenzfähig bleiben und nicht überholt werden wollte, mußte er auf die Bildung von immer mehr Kapital bedacht sein. Die "Pleonexie" ist die nothwendige Begleiterscheinung der kapitalistischen Volkswirthschaft, in der sie ja zugleich auch als ein Haupthebel wirth. schaftlichen Fortschrittes unentbehrlich ist und als solcher z. B. bei Thukydides in der klassischen Schilderung des ruhelosen Erwerbstriebes der Athener geradezu gepriesen wird2). Ebenso ist es ein unvermeidlicher Reflex der wirthschaftlichen Berhältnisse, daß die Entartung des Erwerbstriebes zur Erwerbsgier, zur maßlojen Spekulation und Plusmacherei (αἰσχροκέρδεια), die uns ja nicht erst in der Zeit des sog. "sittlichen Berfalles", sondern schon bei den Zeitgenossen des Solon und Theognis entgegentrat, jest auf dem Söhepunkt der kapitalistischen Entwicklung sich in verstärktem Maße und noch allgemeiner bemerkbar macht.

Ein bedeutsames Symptom dafür ist die Thatsache, daß sich das sozialtheoretische Denken der Zeit zu einer Kritik des Kapiztalismus und der Mißstände der kapitalistischen Gesellschaft erhebt, die an schneidender Schärfe der analogen Kritik eines Saint Simon und Fourier, eines Proudhon und Rodbertus,

<sup>1)</sup> Politik 8, 2, 7 f. 1303 a. Auch Polybius 6, 9, 5 spricht davon, wie in der Demokratie durch das Übergewicht des Reichthums oligarchische Gelüste bei der besitzenden Minderheit entstehen.

<sup>2) 1, 70.</sup> Bgl. 1, 238 meiner Geschichte.

eines Lassalle und Marx nichts nachgibt. Mit welch unübertrossener Wahrheit wird von Plato jene von dem Geist des
money-making ergriffene Schicht der kapitalistischen Gesellschaft
geschildert, die "den Verstand über nichts forschen und sinnen
läßt, als wodurch geringeres Vermögen sich mehrt, die vor nichts
sich beugt, als vor dem Reichthum und den Reichen". Wie vorbildlich ist die platonische Charakteristis der schmuzigen Erwerbsseelen und Geldprozen, die für alles, was nicht in Geld tazirbar
ist und etwas einbringt, eine chnische Verachtung zur Schau
tragen.). Und die aristotelische Analyse der Chrematistik, ist sie
micht unmittelbar auf die Erscheinungen anwendbar, die uns die Entwidlung des modernen Kapitalismus alltäglich vor Augen führt?")

Aus dieser Kritik der damaligen Gesellschaft sehen wir — trot ihrer Übertreibungen — recht deutlich, wie sehr die dem Kapitalismus innewohnenden Tendenzen das Leben und Empfinden der Spoche beeinflußt haben. Auch handelt es sich hier ja nicht bloß um Betrachtungen der sozialistischen Prosessoren der Ataskemie und des Lyseions! Ein Mann wie Isokrates, der sonst als guter Bourgeois empfand und der bestehenden Wirthschaftssund Gesellschaftsordnung nichts weniger als seindlich gegenübersstand, hat über die hier in Betracht kommenden sozialpsychologischen Erscheinungen nicht anders geurtheilt. Er meint: "In Bezug auf das, was Gewinn verheißt, sind wir so unersättlich, daß selbst die, welche die größten Reichthümer besitzen, sich nicht das mit begnügen, sondern indem sie nach immer mehr trachten, das was sie haben, auf's Spiel sezen"3). Auch die Bemerkung des

<sup>1)</sup> C. 1, 190 ff. 197 meiner Geschichte.

<sup>\*)</sup> S. ebenda S. 244 ff. Über die Mifiachtung der Bildung: Rhet. 2, 2, 13.

<sup>3)</sup> Περὶ εἰρήνης 7. οῦτω γὰο εξηρτίμεθα τῶν έλπίδων καὶ πρὸς τὰς δοκούσας εἰναι πλεονεξίας ἀπλήστως έχουεν, ὥστ' οἰδ' οἱ κεκτημένοι τοὺς μεγίστους πλούτους μένειν ἐπὶ τούτοις ἐθέλουσιν ἀλλ' ἀεὶ τοῦ πλείονος δρεγόμενοι περὶ τῶν ὑπαρχόντων κινδυνεύουσιν. Bgl. auch Menander K 3, 170 fr. 557:

πλεονεξία μέγιστον ανθοώποις κακόν το γαρ θέλοντες προσλαβείν τα των πέλας αποτυγχάνουσι πολλάκις νικώμενοι, τα δ' ίδια προστιθέασι τοις αλλοτρίοις.

Demosthenes über die alle anderen Rücksichten beiseite setzende Plusmacherei gewisser Vertreter des athenischen Geldgeschäftes') bestätigt nur den Eindruck, wie sehr die platonischen Typen des Geldmenschen der Wirklichkeit entsprachen. Jedenfalls traf für manchen Vertreter dieses Typus das zu, was der Dichter in pessimistischer Verallgemeinerung als Zeitkrankheit überhaupt bezeichnet hat, indem er den Reichthum mit den Worten apostrophirt'):

"Doch Deiner satt geworden ist noch nie ein Mensch, Nein, wenn nur dreizehn schwere Talente jemand hat, So wünscht er die sechzehn erst mit rechter Gier sich voll. Wenn er die gewonnen, geht er auf die vierzig los, Sonst sei ihm das Leben, sagt er, nicht mehr lebenswerth."

Das Ergebnis dieses entsesselten Spekulationsgeistes und der kapitalistischen Entwicklung überhaupt war ein sehr intensiver Fortschritt der Kapitalbildung, eine zunehmende Anhäufung von Vermögen in den Händen der Besitzenden. Wir sehen hier ganzab von den zufällig erhaltenen, allzu problematischen Angaben über den Reichthum Einzelner<sup>3</sup>). Ein untrüglicher Beweis ist die gesteigerte Lebenshaltung der oberen Klassen, die Verseinerung ihrer Bedürfnisse.

<sup>1) 37, 53:</sup> οι τέχνην τὸ πρᾶγμα πεποιημένοι, μήτε συγγνώμης μητ' άλλου τινός είσιν άλλ' ἢ τοῦ πλείονος.

<sup>2)</sup> Aristophanes, Plutos S. 193.

<sup>3)</sup> Einen gewissen Maßstab gibt ja allerdings die Rascheit, mit der Banquiers, wie Passon, der mit nichts begonnen, und Phormio, zu großem Reichthum gelangten. Das Bermögen des ersteren wird auf 30 Talente berechnet, was nach der Ansicht Beloch's (Griech. Gesch. 2, 351) so viel bedeutet hätte, wie drei Millionen Mark in der Hand eines modernen Banquiers. — Ungenügend bezeugt ist das Bermögen von 600 Tal., das bei dem Redner Lyturg erwähnt wird (Parpokr. u. Suidas, Enwearzs), und das angeblich 200 Talente betragende Bermögen des Krates (Diogen, Laert. 6, 87), sowie die 160 Talente des Bergwerksbesitzers Diphilos aus der Zeit Alexander's (Leben der zehn Redner, Lyturg S. 843c). Bgl. auch die Ungaben bei Böch 1°, 560 ff. — Bedeutsam ist allerdings, daß man eine derartige Koncentration des Reichthums überhaupt für möglich gehalten hat. Ein Beweis dasür, daß dieselbe thatsächlich große Fortschritte gemacht hat, wenn uns auch jeder statistische Anhalt für eine genauere Beurtheilung sehlt.

Als Symptom des vermehrten bürgerlichen Wohlstandes und, soweit der Wohlstand höheren Kulturinteressen zu gute kam, bietet diese Seite der kapitalistischen Gesellschaft ja viel Erfreuliches dar, wie denn überhaupt die kapitalistische Wirthschafts- und Gesellschaftsform als die unentbehrliche Boraussetzung der höchsten Kultur an sich stets ein Moment des Fortschrittes darstellt. Wir iehen, wie dank dem hochentwickelten Schönheitsgefühl der gebildeten Kreise in stetig steigendem Maße die Kunst in den Dienst der Privaten trat. Es schmücken sich die Wohnungen der Reichen mit Wandgemälden und anderem künstlerischen Zierrath. In der Bildhauerei wie in der Malerei entwickelt sich, dank der steigenden Nachfrage der Besitzenden, die Porträtkunst zu ungeahnten Dimensionen. Wir hören & B., daß Künstler von bedeutendem Ruf für eine einzige Familie eine Reihe von fünf bis sechs Bildwerken geschaffen haben! Und dazu welch ein Ausichwung des Kunstgewerbes, von dem noch jetzt die attische Gräberwelt ein glänzendes Zeugnis ablegt!

Allein es darf bei der sozialgeschichtlichen Beurtheilung dieser Kunstübung nicht übersehen werden, daß dieselbe eben vor Allem der Verherrlichung der Individuen, und zwar derjenigen der besitzenden Klasse diente. Der individualistische Geist der tapitalistischen Gesellschaft kommt in ihr mächtig zum Ausdruck; und es ist daher nicht unberechtigt, wenn es Demosthenes als eine vom Standpunkt der Gesammtheit beklagenswerthe Erscheis nung hervorhebt, daß dieser Aufwand der Privaten den für öffent= liche Zwecke weit überflügelt hatte. Er weist auf die schlichten Bäuser eines Miltiades, Themistokles und anderer Größen der älteren Zeit hin, in der sich die Stadt mit Propyläen, Tempeln, Arsenalen, öffentlichen Hallen u. s. w. schmückte, während jetzt die staatliche Bauthätigkeit sich kläglich ausnähme gegenüber der= jenigen der reichen Emporkömmlinge, deren Häuser viele öffent= liche Gebäude an Glanz und Pracht überträfen 1).

<sup>1) 23, 206; 3, 29.</sup> Bgl. über den Luxus überhaupt 21, 159 und den Bersasser von 13, 29. — Das Haus des Timotheos nennt Aristophanes, Plut. S. 180 geradezu eine "Burg",  $\pi i \rho \gamma o s$ . Athenäus 12, 548 a erwähnt

Man wird sich ja mit einem feinsinnigen Kenner des Hellenenthums ewig daran erfreuen, daß "den Bellenen bas Schöne Lebensbedürinis war, das sie nicht ruhen ließ, an sich und um sich die Idee der Schönheit darzustellen, daß die Kunft so wesentlich Theil ihres Lebens und Strebens war, daß, wer den Schauplat ihrer Geschichte durchwandert, glauben sollte, sie hätten nichts gethan, als gebaut und gebildet". Allein so berechtigt die Befriedigung über einen Reichthumsgebrauch ist, der in solchem Umfang materielle Werthe in ideale Güter umsetzte, gang rein und ungetrübt tann für den Historiker diese Befriedigung unmöglich sein. Wer in dem Studium der Antike noch etwas anderes sieht, als den romantischen "Durchgang durch den stillen Tempel der großen alten Zeiten und Menschen zum Jahrmarkt des späteren Lebens" (Ican Paul), wer den Jahr= markt des Lebens auf dem Boden des Alterthums selbst aufsucht, der wird sich stets zugleich fragen, wie hat das Kapital, das hier Länder und Meere mit den Wundern seiner Werke bedeckte, für die Gejammt wohlfahrt des Volkes gewirkt? Denn er wird über dem Glanz dieser einzigartigen Kultur ihre tiefen Schatten und schweren Gebrechen, neben den herrlichen Früchten das boje Unfraut nicht überschen, das auf dem Boden derselben Kultur jo reichlich gedieh. Er wird sofort betonen mussen, daß eine solche Entfaltung der künstlerischen Kultur eben nur möglich war auf der Grundlage einer höchst ungleichmäßigen Vertheilung der Güter.

Wäre der mit dem wirthschaftlichen Fortschritt steigende Mehrertrag der Produktion in höherem Grade den unteren Volkstlassen zu gute gekommen, wäre dementsprechend ihre Lebenstaltung und ihre Konsumsähigkeit gestiegen, so hätte sich die Produktion unmöglich mit solcher Einseitigkeit auf die Befriedizgung der Kulturbedürfnisse der Besitzenden und Gebildeten werfen können. So reich die Genußsphäre der Letteren war, wir dürfen

darin einen einovinderos olnos. — Das Haus des Meidias in Eleusis stellte nach Demosthenes 21, 158 alle anderen Häuser daselbst in den Schatten. — über das Haus des Chabrias s. Hyperides fr. 137 Blaß.

doch nie vergessen, daß dieses höhere Kulturleben erkauft ward durch die bei einem großen Bruchtheil der Bevölkerung bis zur völligen Knechtung fortgeschrittene soziale und ökonomische Er= niedrigung der arbeitenden Masse. Und wie die Entwicklung der hellenischen Kunft und Kunftindustrie ein Symptom starker wirth= schaftlicher Differenzierung ist, so hat sie ihrerseits dazu bei= getragen, die vorhandene Ungleichheit zu verschärfen. Denn da hier vielfach das für die allgemeine Volkswohlfahrt so überaus wichtige Ebenmaß der Produktion fehlte, d. h. einseitig zu gunsten der höheren und feineren Bedürfnisse produziert wurde, so ward die für die untere Klasse ja ohnehin schon reichlich vorhandene Besahr eines Herabsinkens in proletarische Zustände durch die allgemeine gewerbliche Lage noch vermehrt. Die dem feineren Konsum und dem Luzus dienenden Gewerbe sind ja immer zugleich diejenigen, welche am meisten unter den Schwankungen des Konsums leiden, am leichtesten Absatztockungen und Krisen ausgesett sind, weil eben das erste, was man in schlechter Zeit einschränkt, der Luxus ist. Ein gewiß nicht zu unterschätzender Faktor in ber Entwicklung von Kapitalismus und Pauperismus!

Andrerseits tritt uns neben all dem Schönen und Herrslichen, das durch den Luxus in Kunst und Kunstgewerbe zur Entssaltung kam, in dem Luxusleben der Epoche eine Reihe von minder erfreulichen Erscheinungen entgegen, in denen sich eben auch wieder die Schattenseiten der kapitalistischen Entwicklung widerspiegeln. In einer Gesellschaft, in der das Ringen um den materiellen Bortheil so intensiv entwickelt war und daher, — wie wir schon in den Ansängen des Kapitalismus beobachten konnten, — der Ausdruck des Werthes der Rivalisirenden vorzugsweise ein materieller war<sup>1</sup>), mußte sich der Geist des Materialismus mehr und mehr auch des Genußlebens des Besitzenden bemächtigen. Es wiederholen sich im Bürgerthum dieselben Erscheinungen, denen wir früher bei der plutokratisch gewordenen Aristokratie begegneten. Vortrefflich hat Plato dargethan, wie neben den "auf den Gelderwerb gerichteten Begierden" in der kapitalistischen

<sup>1)</sup> Bie Aristoteles Rhetorik 2, 16, 1. 1390 scharf hervorhebt.

١

Gesellschaft diejenigen emporkommen, welche nur "Ergötlichkeit und Vornehmthun" bezwecken1). Der durch den Wettbewerb ungleichmäßig aufgehäufte materielle Gewinn drängte zu einer Steigerung des materiellen Genusses. Dem Wettbewerb folgte auch hier, — um mit Robbertus zu reden, — der Wettgenuß.

Bahlreiche Dienerschaft, prächtige Gespanne, zunehmender Tafel= und Kleiderlugus sind die unverkennbaren Symptome des wachsenden Privatreichthums und einer in sittlicher Hinsicht schäd= lichen Gestaltung des Einkommensprozesses?). Man vergegen= wärtige sich nur die weitschweifigen Schilderungen kulinarischer Genüsse in der späteren attischen Komödie, die Rolle, welche in dem sozialen Leben des damaligen Athens Zechgelage und Prostitution spielen, endlich jenes verächtliche und unproduktive Schmarogerthum, welches sich bei ben Besitzenden einnistete: Parasiten, wie die Griechen es treffend bezeichnet haben. auch sonst in der Entwicklung des Kapitalismus als Nebenwirfung gewisser Erwerbsverhältnisse zu beobachtende Verschlechterung der Moralität des besitzenden Bürgertums ist auch hier unverkennbar. Je mehr das Einkommen der oberen Schichten den wirklichen Bedarf überschritt, umso häufiger wurde es die Ursache eines unvernünftigen und unsittlichen Luxusbedarfes3).

Eine deutliche Sprache reden in dieser Hinsicht die Summen, welche uns als Hetärenpreise und Hetärenlöhne genannt werden. 3000 Drachmen kostete ihrem Herrn Neära, 100 Drachmen soll einmal für eine einzige Nacht Phryne, 1000 Gnathana verlangt haben, während man sich vollends von Lais erzählte, fie habe einmal für eine Nacht 10000 Drachmen geforbert 4). Und was bedeuteten gegenüber dem Arbeitsertrag der "hochgelohnten" Halbwelt<sup>5</sup>), mag er auch zum Theil nur auf Klatsch

<sup>1)</sup> Rep. S. 572 b. Bgl. meine Geschichte 1, 193.

<sup>2)</sup> Bgl. Pjeudo-Xenophon, Mógor 4, 8. Plato a. a. D. S. 373 a. Aristoteles a. a. D. Demosthenes 21, 158 f. Diodor 13, 83 (über den Luxus in Ngrigent) u. A.

<sup>3)</sup> Der rough. S. Plato, Gefete 2, 919 b.

<sup>4)</sup> Athenaus 13, 583. Sotion bei Gellius 1, 8, 5.

<sup>5)</sup> μεγαλύμισθοι έταιναι!

beruhen, die Löhne der ehrlichen Arbeit? Wie groß die Nachfrage der Besitzenden auf diesem Gebiete allmählich geworden war, wie tiefe Wurzeln diese Art Luxus im ganzen gesellschaftlichen System geschlagen hatte, das zeigt die Außerung, die ein Demosthenes ganz ungescheut in einer gerichtlichen Rede gethan hat: "Die Hetären haben wir um der Lust willen, die Rebsweiber der täglichen Leibespflege willen, die Shefrauen, um echte Kinder zu erzeugen und zur Hut des Hauses." Eine Lebens= philosophie, die ja in erster Linie für die besitzende Klasse da war1). Wie bezeichnend ist es für den Geist dieser Gesellschaft, daß eine Phryne ihr eigenes vergoldetes Standbild, — ein Tropäon der Wollust, wie es Krates genannt hat, — zu Delphi aufstellen durfte, und daß ein anderes Bild von ihr in Thespia im Tempel des Eros unmittelbar neben dem der Aphrodite stand; daß man sich ferner von derselben Phryne erzählte, sie habe sich erboten, die Mauern des von Alexander zerstörten Thebens für die Ehre ihrer Namensaufschrift wieder aufzubauen! 2)

Ist nicht andrerseits selbst das, was wir als idealstes Moment in der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft anerkennen
mußten, durch diese Entartung des Luxuslebens geschädigt worden?
Bie vielsach begegnet man in der späteren griechischen Kunst Erscheinungen, die an die Kunst unserer Gründerepoche erinnern!
Der sinnliche Reiz und der äußere Effekt ist es, den der Geschmack der herrschenden Gesellschaft mehr und mehr auch von
der Kunst verlangt. Das Streben nach dem Prunkvollens), ja
Bizarren4) in der Architektur, die rauschende, effektsüchtige Musik,
die Vorliebe für möglichst glänzende pompöse Ausstattung auf
dem Gebiete der dramatischen Kunst — (erzählte man sich doch,
daß die Inszenirung einer euripideischen Tragödie mehr gekostet

<sup>1)</sup> Maitressenwirthschaft zu den ήθη α ξπεται τῷ πλούτῳ gerechnet von Aristoteles, Rhetorik 2, 16. Übrigens entsprach diesen Gewohnheiten der Mcimnerwelt auch ein — z. B. von Theophrast beobachtetes — Steigen der Arisprüche des weiblichen Geschlechts.

<sup>3)</sup> Pausanias 9, 27, 5; 10, 15, 1. Athenaus 13, 591.

<sup>3)</sup> Mit dem 4. Jahrhundert kommt der korinthische Stil auf!

<sup>4)</sup> Mausoleum!

habe, als einst der Bau der Propyläen!) —, der sinnliche Zug in der späteren Plastif, all das sind typische Symptome der tapitalistischen Entwicklungsstufe der Gesellschaft. Besonders in der Plastik tritt uns dieser sozialpsychologische Zusammenhang recht deutlich entgegen. Die Macht der Sinnlichkeit, die Wonnen des Rausches sind ek, deren Verherrlichung, — man denke an die zahllosen Aphrodite- und Dionysosdarstellungen, — die neue Kunst mit Vorliebe sich zuwendet. Daher auch die Rolle, welche die Halbwelt in dieser Kunft spielt. Die genannten Statuen der Phryne sind von keinem geringeren als Praziteles! Und wie die Hetare es magen durfte, bei einem Feste in Gleusis als Aphrodite Anabyomene aus dem Meere aufzusteigen, jo hat der genannte Meister der Göttin die Züge seiner eigenen Buhlerin Kratine gegeben! Was könnte vollends den Beist der herrschenden Besellschaft brastischer versinnbildlichen, als die Statuen der "weinenden Matrone" und der "lachenden Buhlerin", die, wenn nicht schon in einem den Triumph der Prostitution verherrlichenden Gruppenbild des Praziteles, so doch mindestens in Epigrammen, vielleicht auch in Kopien der beiben Werke des Meisters, als Typen zweier bezeichnender sozialer Gegensätze gegenübergestellt wurden 1). Gibt doch seit dem 4. Jahrhundert die Prostitution einer ganzen Kunstrichtung ihr Gepräge: der ber Pornographen! Und mit dieser Dirnenmalerei wetteifert die dramatische Kunft, die in der mittleren und neueren Kömödie mit unerschöpflichem Behagen das frivole und leichtfertige Treiben der Demimonde und der Jeunesse dorée Athens zur Darstellung brachte. Ist doch in derselben Epoche die Lebensanschauung der Kreise, für welche ber Zweck des Lebens zusammenfiel mit dem Genuß des Lebens, der raffinirte Bedonismus auf die Bohe eines philosophischen Systems erhoben worden!

<sup>1)</sup> Letteres nach Furtwängler's Ansicht, der, wie schon Andere, an der "Roheit" der Komposition Anstoß nimmt. — Liegt aber eine solche Roheit so ganz außerhalb der Sphäre, in der sich der Künstler und seine Hetären bewegten? — Zur Sache vgl. auch Menander (K. 3, 173 fr. 566: χαλεπόν, Παμφίλη, έλευθέρα γυναικί πρὸς πόρνην μάχη.

Überhaupt sehen wir mit der vollen Ausgestaltung der kapi= talistischen Gesellschaft die Zerstörung der sittlichen Grundlagen des jozialen Lebens Hand in Hand gehen. Wettbewerb — Wettgenuß — Korruption, das ist die verhängnisvolle Steigerung, die den späteren Jahrhunderten der griechischen Geschichte ihr Gepräge gibt. Der entfesselte Wettbewerb, das Ringen um die materielle Existenz und die Behauptung der Konfurrenzfähigkeit führte zu wachsender Gleichgültigkeit in der Wahl der Mittel des Erwerbes. Betrug und Schwindel, wucherische Spekulationen waren ja allezeit vorgekommen, aber jett wiederholten sie sich doch in ungleich größerem Maßstab1). Und wenn das Hasten nach Geldgewinn im geschäftlichen Wettbewerb sein Ziel nicht zu erreichen vermochte, so suchte man, um nicht im Wettgenuß zurückzubleiben, dem Ziele auf allen möglichen anderen Wegen nahezukommen2). Wenn ein moderner französischer Autor klagt: "Arzte, Advokaten, Schriftsteller, Künstler, — der Merkantilismus ist auf dem Wege, alle zu erniedrigen", — so ist das genau dasjelbe, was Aristoteles in seiner Kritik der Chrematistik als die Signatur seiner Zeit geschildert hat. Tief hat er es beklagt, daß auch die idealsten Berufe, das politische Parteileben, die Gesetz gebung und Verwaltung des Staates zur Rentenquelle, zur fetten Beide der Spekulation geworden sei. Selbst das Heiligste, — man denke nur an die weitverbreitete Überzeugung von der Bestechlich= leit der Orakel, — vermag diesem Zuge nicht zu widerstehen. Der Gewinntrieb, der die Springfeder im privatwirthschaftlichen Triebwerk ist, hatte ja auch im politischen Leben der Griechen Immer eine Rolle gespielt. Aber extensiv und intensiv erreichte Beherrschung aller Lebensgebiete durch die wirthschaftliche Spekulation doch erst mit dem vollentwickelten Kapitalismus ihren höchsten Grad.

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. das interessante Beispiel einer förmlichen Schwindlerbande in der Hasenstadt Athens, die bei Demosthenes 32, 11 erwähnt wird. Bersuch der Bersentung eines Getreideschiffes, um das auf die Ladung geborgte Kapital zu gewinnen!

<sup>2)</sup> S. die Bemerkung des Aristoteles Pol. 1, 3, 19. 1258 a. 1, 246 meiner Geschichte.

Jest, — flagt Demosthenes mit Worten, die ein Carlyle geschrieben haben könnte, — jest wird alles das eingeführt, was die Quelle der Krankheit und des Unterganges von Hellas ist. Und was ist dies? Mißgunst, wenn einer etwas bekommen hat; Gelächter, wenn er es bekennt; Nachsicht gegen die Überwiesenen; Has, wenn einer dies tadelt, und alles andere, was noch sonst an feiler Bestechlichkeit hängt." Er spricht von einem förmlichen "Handeltreiben mit den Interessen des Staates"). Und wenn man hier auch mit Recht geneigt sein mag, tendenziöse Übertreibung anzunehmen"), so lese man die Rede des Üschines gegen Timarch mit ihren surchtbaren Enthüllungen über die sittliche Korruption der athenischen Gesellschaft!

In der That, wenn seiner Zeit der anonyme Berfasser des gehässigen Pamphlets gegen die Demokratie gemeint hatte, daß in Athen vieles mit Geld durchgesetzt werde, und noch mehr durchgesetzt würde, wenn sich mehr Zahlende fänden3), so hat ihm die Folgezeit jedenfalls nur zu Recht gegeben. Ist irgendwo mit größerem Chnismus die Allmacht des Rapitals proflamirt worden, als es im 4. Jahrhundert auf der Bühne des athenischen Theaters geschehen ist? "Nach Epicharm, — heißt es in einer Komödie Menander's, — sind Götter Luft und Wasser, Erde und Feuer, Sonne und Sterne. Ich aber meine: Nügliche Götter sind für uns allein das Silber und das Gold. Sie wenn du in bein Haus einführst, magst du wünschen, was du willst, alles wird dir zu Theil werden: Landgüter, Häuser, Dienerschaft, Silbergeschirr, Freunde, gefällige Richter und Zeugen, bu brauchst nur zu geben, bann wirst bu die Götter selbst zu Dienern haben4)."

<sup>1) 9, 39;</sup> νῖν δὲ ἄπαντα ὥσπερ έξ ἀγορᾶς έκπέπραται ταῖτα.

<sup>2)</sup> Ubrigens sagt auch Aristoteles, Pol. 3, 4, 6. 1279 a: νῦν δὲ διὰ τὰς ὀφελείας τὰς ἀπὸ τῶν κοινῶν καὶ τὰς ἐκ τῆς ἀρχῆς βούλονται συνεχῶς ἄρχειν.

<sup>\*) &#</sup>x27;Aθ. πολ. 3, 3.

<sup>4)</sup> Menander K. 3, 160 fr. 337. Bgl. auch Philemon (K. 2, 495 fr. 65): τοῦτ' (8c. ἀργύριον) έὰν ἔχης, λεγ' εἴ τι βούλει, πάντα σοι γενήσεται, φίλοι, βοηθοί, μάρτυρες, συνοικίαι.

Es handelt sich hier eben um sozialpsychische Erscheinungen, die nur der naturgemäße Ausdruck eines Geisteszustandes der Gesellschaft sind, wie er durch die Herrschaft des Geldes nothwendig erzeugt wird. Wo das Geld die höchste gesellschaftliche Macht, sein Genuß für so Viele der höchste Genuß geworden, wo durch die Überschähung der materiellen Güter das Erwerdssitzeben nothwendig zur Käuslichkeit entarten mußte, da konnten in der That unmöglich die gesellschaftlichen Krankheitssymptome ausdleiben, welche die Geschichtschreiber) und Philosophen, Dichter und Redner, — allerdings nicht ohne Übertreibungen und manche unzulässige Verallgemeinerung, — geschildert haben.

Jedenfalls entspricht es durchaus dem spezifisch materialisti= schen Grundzug der Geldherrschaft, wenn in derselben Zeit über den Mangel an sozialem Pflichtgefühl gegen Staat und Volk geklagt wird, wie er z. B. in gewissen Kreisen der athenischen Erwerbsgesellschaft zu Tage trat. Auch diesem demokratischen Industrie= und Handelsstaat ist der durch den Kapitalismus großgezogene Typus des Bourgeois nicht erspart geblieben, der den Staat von Allem weghaben will, was seinen Gewinnbetrieb einengt, der die Forderungen des staatlichen Lebens nur als Bwang und widerwillig ertragene Last empfindet und sich denselben möglichst zu entziehen sucht. Kopf und Herz von dem unersättlichen Hunger nach Gold erfüllt, hat dieses Geldmenschen= thum Staats= und Vaterlandsgefühl längst als eine theoretisch überwundene Beschränktheit abgethan. "Nur von Geburt, — Magt Lysias, — sind diese Leute Bürger; ihrer Gesinnung nach betrachten sie jedes Land, in dem sie ihren wirthschaftlichen Vortheil finden, als Vaterland, weil sie nicht im Staat, sondern Besitz ihr Vaterland sehen"2). Die Internationalität des La Pitales!

Wenn selbst in der Demokratie diese sozialpsychischen Begleit= ers Seinungen des Kapitalismus so augenfällig zu Tage treten, so ist es gewiß nicht tendenziös, wenn Aristoteles von der

<sup>1)</sup> Bgl. die klassische Schilderung des Thukydides 3, 81 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 31, 6.

fapitalistischen Bourgeoisie der Zeit überhaupt gesagt hat, daß sie — im Besitz der Staatsgewalt — sofort übermüthig werde und ihrer Habsucht die Zügel schießen lasse<sup>1</sup>), daß ihr die materielle Ausbeutung der Macht nicht weniger am Herzen liege, als die mit der Macht verbundene Ehre<sup>2</sup>). Er spricht es geradezu als eine allgemeine Erfahrung aus, daß die Prositwuth der Reicher einem sonst gesunden Gemeinwesen in der Regel noch gesährlicher sei, als die Habgier der Masse<sup>3</sup>).

Entspricht doch dies Verhalten ganz dem sozialen Programm in welchem sich der Geist der Plutokratie lange vor Aristoteles selber ein klassisches Denkmal gesetzt hat! Niemals hat der Rlassenhochmuth und der Klassenegoismus eines Theiles de: plutokratischen Bourgeoisie einen drastischeren Ausdruck gefunden als in dem, — eben aus diesen Kreisen hervorgegangenen, anonymen Pamphlet gegen die athenische Demokratie. Für der plutofratischen Jargon, der hier angeschlagen wird, ist der Begrif des "anständigen" Mannes ganz wesentlich abhängig von der Schwere des Geldbeutels. Mit brutaler Offenherzigkeit wird ei ausgesprochen, daß der Mensch nur so weit etwas ist, als e etwas hat. Der Arme ist auch der "Gemeine". Er verdien nichts Besseres, als die — Knechtschaft. Die Herrenmoral, di hier gelehrt wird, will das Wohl der Meisten einfach dem Wohl der Wenigen geopfert wissen. Sie erkennt der Masse keiner anderen Daseinszweck zu, als denjenigen, der durch die Muß

<sup>1)</sup> Politif 8, 6, 4. 1307 a.

<sup>2) 7, 4, 6. 1321</sup> b:  $\tau \alpha$   $\lambda i_{\mu\mu} \alpha \tau \alpha$  . . . Intodow oix httor h the teufe Das Urtheil ist übrigens nicht pessimistischer als dasjenige, welches Carlyl über die Gegenwart fällt, wenn er meint, das von der Theorie unter de Bezeichnung "Lustgefühl" aufgestellte Ziel des menschlichen Handelns heiß in die praktische Sprache des 19. Jahrhunderts übersett "Wacht oder Geld" Für die Meisten aber trete das Streben nach Macht hinter der Geldgie zurück. Politische Macht werde mehr und mehr als Mittel der Bereicherung betrachtet. Aller politische Kamps neige dahin, zur Geldspekulation zu werden.

<sup>3) 6, 10, 5. 1297</sup> d: αί γὰς πλεονεξίαι τῶν πλουσίων ἀπολλίουσα μαλλον τὴν πολιτείαν ἢ αί τοῦ δήμου. Bgl. 8, 6, 4. 1307 a.

des Besitzes zur vollen Entfaltung ihres Daseins befähigten Gesellschaftsklasse dienstbar zu sein<sup>1</sup>).

Diese Bekenntnisse eines athenischen Oligarchen sind auch noch in anderer Hinsicht für die Entwicklung des Kapitalismus bedeutsam. Sie zeigen, zu welcher Höhe sich der plutoskratische Ideenflug selbst inmitten der reinen Demokratie verssteigen konntc.

Beitere interessante Streiflichter fallen auf das kapitalistische Milieu der Zeit durch die sozialpsychologischen Charakterbilder, welche Aristoteles von gewissen Vertretern des Reichthums und Theophrast vom "Oligarchen" zeichnet. "Was der Reichthum für Charaktereigenthümlichkeiten zur Folge hat", sagt Aristoteles?), "liegt Jedermann vor Augen": Sobald die Menschen dem Reichthume einen Einfluß auf ihr Inneres verstatten, verfallen sie dem Ubermuth und Hochmuth. Sie kommen sich dann gerade so vor, als ob sie im Besitze aller nur denkbaren Vorzüge wären. Denn der Reichthum ist gleichsam ein Maßstab für den Werth aller anderen Dinge 3), so daß es den Anschein hat, als sei für ihn alles und jedes käuflich4). Dazu kommt die Üppigkeit und die prahlerische Schaustellung des Reichthums, der Glaube, daß das, was für solche Menschen das Höchste ist, auch für alle anderen das einzige Ziel ihres Strebens sein musse. Eine Ansicht, die gar nicht einmal so unbegründet ist, denn die Zahl derer, welche Reichen bedürfen, ist groß. Hat boch Simonides die Frage, Reichthum oder Bildung vorzuziehen sei, zu gunsten des Reichthums beantwortet! Denn er sehe die Weisen vor den Thüren der Reichen! Eine weitere Begleiterscheinung des Reichthums ist sein Anspruch auf die politische Macht, weil der Reiche

<sup>1)</sup> A3. πολ. c. 1. Bgl. dazu mein Buch: Aus Alterthum und Gegen= wart S. 261 ff.

<sup>3)</sup> Rhetorif 2, 16. 1390 f.

<sup>3)</sup> Daher heißt es von den Plutofraten in der Politif 2, 5, 9. 1280 a: οί μεν γαρ αν κατά τι ανισοι ωσιν, οίον χοήμασιν, όλως οίονται ανισοι είναι.

<sup>4)</sup> Rhetorit a. a. D. 1391: δ δὲ πλοῦτος οδον τιμή τις της άξιας τα ν αλλων, διὸ φαίνεται ώνια άπαντα είναι αὐτοῦ.

eben das zu besißen glaubt, was zum Herrschen berechtigt. Dazu kommen alle die mannigfaltigen Verirrungen, welche aus Mangel an Selbstzucht entstehen, und die besonders verletzend zu Tage treten bei den rasch reich gewordenen Emporkömmlingen (den neusgebackenen Millionären! toig veword zextzuévois, veoxkoitois).

Mit dem Typus des Geldmenschen ist nahe verwandt der bes "Oligarchen". Oligarchische Gesinnung ist nach Theophrast "Liebe zur Macht, die zugleich starf am Vortheil hängt"1). Weiter heißt es in dem theophrastischen Charakterbild von dem Vertreter dieses Typus: Er hat aus den homerischen Gedichten nur das Eine behalten: "Nimmer Gedeih'n bringt Bielherrschaft, nur Einer sei Herrscher". Sonst aber weiß er nichts! Bildungslosigkeit des Geldmenschen!) — Erst zur Mittagezeit geht er aus, in seines Mantels Falten gehüllt, die Haare modisch geschoren, mit sorgfältig geschnittenen Nägeln. Dabei läßt er Reben fallen wie diese: "Es ist nicht auszuhalten in der Stadt! — Was wir uns von den Sykophanten und in ben Gerichten bieten lassen mussen! — Ich möchte nur wissen, was die Leute wollen, die sich (jest) dem Staate widmen! — Undankbar ist die Menge; wer mit vollen Händen austheilt, dem gehört sie!" Und er schäme sich in der Volksversammlung, wenn so ein struppiger Hungerleider neben ihm site. — "Gines von beiden, wir oder sie mussen hinaus!"

Man sieht: es kommen in der Entwicklung des hellenischen Kapitalismus die wesentlichsten sozialsfonomischen und sozialspsychologischen Phänomene zum Vorschein, welche für die kapitaslistische Gesellschaft typisch sind. Kein Wunder, daß uns auch die Kehrseite des Mammonismus und der Kapitalherrschaft: der Pauperismus in typisch reiner Form entgegentritt. Schon der bloße Kontrast zwischen der gedrückten und abhängigen Lage der Lohnarbeit und dem demokratischen Freiheitsgesühl leistete der Proletarisirung Vorschub, da sich natürlich viele der "sklavischen" Handarbeit möglichst zu entziehen suchten. Wie leicht konnte serner auch der redliche Arbeiter und Handwerker, der

<sup>1)</sup> Charaftere 26, 1: σιλαρχία τις ίσχυρως κέρδους γλιχομένη.

sich sonst gerade noch nothdürftig behauptete, bei der Unsicherheit der politischen und wirthschaftlichen Verhältnisse des Stadtstaates und den dadurch hervorgerusenen ökonomischen Krisen auf eine Stufe der Armuth herabsinken, wo sein Einkommen selbst für jene dürftige Lebenshaltung nicht mehr ausreichte und ohne Ergänzung aus fremden Witteln Hunger und Noth sein Schicksal war!

Allerdings waren solche Krisen vorübergehend; und was jene andere Ursache der Verarmung betrifft, die mangelnde Arbeits-lust, so war sie immerhin eine individuelle, der sich der Einzelne entziehen konnte. Ungleich schlimmer war jene andere Art von Armuth, die auf einem allgemeinen Grunde beruhte, d. h. durch die wirthschaftliche Ordnung der Gesellschaft selbst erzeugt wurde. So, wie die Lage der besitzlosen Masse unter den geschilderten Verhältnissen war, mußte sie mit Nothwendigkeit immer wieder zu dem sühren, was man eben als Pauperismus, als Klassen-armuth bezeichnet.

Es ist ein starker Optimismus, wenn "Frau Armuth" in ber Bekannten aristophanischen Komödic zu ihrem Lobe sagt:

"Die Lage des Armen ist sparsam sein und anhaltsam zur Arbeit. Und Es bleibt ihm zwar nichts übrig dabei, doch nie auch hat er zu wenig 1)."

Frau Armuth verkennt, daß der Arbeiter und Handwerksmarr, der nichts ersparen konnte, dessen einziger Schutz gegen
Verarmung seine Arbeitskraft war, sofort dem Mangel und der
Noth anheimsallen mußte, wenn durch Arbeitslosigkeit, Krankheit
und Alter die Arbeitskraft brach gelegt war. Soweit die Arbeit
eber nur einen für daß gegenwärtige Bedürsnis knapp hinreichenden Lohn gewährte, enthielt daß Arbeits- und Lohnspitem
selbst die stete Gesahr der Verarmung, der sich auch der "zur
Arbeit Anhaltsame" nicht zu entziehen vermochte. Mit Recht
hätte sich daher ein solcher Arbeiter die bittere Antwort ancignen
körnen, die bei dem Dichter der Frau Armuth zu Theil wird:

<sup>1)</sup> Plutos v. 553 f.:

περιγίγνεσθαι δ' αξτφ μηδέν, μη μέντοι μηδ' επιλείπειν.

"Und wie selig entschläft bei Demeter's Kind dein Armer, wie Du ihn geschildert:

Wenn er matt sich geschafft und zu Tode gespart, nichts läßt er dann nach zum Begräbnis."

Eine Antwort, die zugleich sehr treffend, die durch die Klassenlage der besitzlosen Arbeit nothwendig erzeugte Erblich= keit der Armuth zum Ausdruck bringt.

Welch tiefe Wahrheit enthält von diesem Gesichtspunkt aus das attische Sprichwort, daß "Armuth und Bettlerthum leibliche Geschwister" seien.). Und man begreift es, wie Prodikos von Arbeitern und Handwerkern sprechen konnte, die "sich plagen von einer Nacht zur andern und dabei kaum den Lebensbedarf sich verschaffen können, jammernd über sich selbst und jede schlaflose Nacht ausfüllend mit Klagen und Thränen!"") Sine Schilderung, die ja rhetorisch übertreiben mag, aber doch in dieser Form nicht möglich gewesen wäre, wenn sich nicht in einzelnen Schichten der arbeitenden Bevölkerung wirkliches Elend gefunden hätte").

Kein Wunder, daß der kleine Mann sich zu den bezahlten öffentlichen Funktionen drängte, wie sie durch die Demokratie zu einer stehenden Institution geworden waren. Es ist das eben ein Symptom nicht bloß der Arbeitsscheu, sondern zum guten Theil gewiß auch der ökonomischen Lage, die viele geradezu nöthigte, auf diese Weise ihr unzureichendes Einkommen zu erzgänzen; — ein Symptom dafür, daß das Elend sich nicht als bloße Ausnahme-Erscheinung, sondern als sozialer Zustand, als Pauperismus sühlbar gemacht hat. Es ist nur zu wahr, wenn es bei Aristophanes heißt, der kärglich zubemessene Richtersold diene dazu, dem Armen die tägliche Noth zu lindern<sup>4</sup>), die

<sup>1)</sup> Aristophanes ebenda v. 549:

οὐχοῦν δήπου της πτωχείας πενίαν φαμέν είναι άδελφήν.

<sup>2)</sup> Mullach, Fragm. phil. graec. 2, 139 fr. 2: τοὺς χειρωνακτικοὺς ἐπέλθωμεν καὶ βαναύσους, πονουμένους ἐκ νυκτὸς εἰς νύκτα, καὶ μόλις ποριζομένους τἀπιτήδεια, κατοδυρομένους τε αὐτοὺς καὶ πᾶσαν ἀγρυπνίαν ἀναπιμπλάντας ὀλοφυρμοῦ καὶ δακρύων.

<sup>3)</sup> Wenn in Athen, wie Herzog a. a. D. naiverweise gegen mich beshauptet hat, "jeder, der nur wollte, auf einen grünen Zweig kommen konnte"!!

<sup>4)</sup> τοῦ ζην Ενεκα! Wespen v. 702.

Betheiligung am öffentlichen Leben sei für Biele zum Erwerb, zur "Taglöhnerei" geworden1). Wird doch schon dem Perikles die Absicht zugeschrieben, daß er mit seinem System öffentlicher Spenden und Besoldungen, mit seiner umfassenden Kolonialpolitik und großartigen Bauthätigkeit eben der Armuth des Demos abhelsen und das arbeitslose Proletariat vermindern wollte\*). Ferner hat bereits Euripides in seiner bekannten Schilderung der verschiedenen Gesellschaftsklassen den Reichen und dem Mittelstand, dem "wahren Bürgerstand" als eigene soziale Gruppe den neiderfüllten Böbel gegenübergestellt, der "nichts hat und des Lebens Unterhalts ermangelt"3). Eine Schilderung, mit der ja die von der Hand in den Mund lebende Klasse überhaupt ge= meint ist, die aber doch die theilweise Proletarisirung derselben unverkennbar durchblicken läßt. Und noch deutlicher kommt die ielbe zum Ausdruck bei Plato, wenn er dem Übermaß des Reichthums das Übermaß des Elendes derjenigen gegenüberstellt, die insolge ihrer ökonomischen Verkümmerung überhaupt aufgehört haben, ein schaffendes und erwerbendes Glied der Gesellschaft zu sein, die "ganz Armen" und Darbenden, die Proletarier κατ' έξοχήν4). In der auf ein geringes Einkommen angewiesenen Masse, welche nach Plato in den Demokratien die Mehrzahl der Bevölkerung bildet, werden von ihm zwei Hauptbestandtheile unterschieden, von ihrer Hande Arbeit Lebenden und die Beschäftigungsloien<sup>5</sup>). Auch Aristoteles hebt als charakteristisches Kennzeichen der großen Städte seiner Zeit den ungenügend beschäftigten Pöbel hervor, den er in Gegensatz stellt zu dem bäuerlichen Demos der

<sup>1)</sup> Bgl. die Äußerung der Ekklesiazusen über die μισθοφοφείν ζητούντας Εν Σλικλησία (v. 188).

<sup>2)</sup> Plutarch, Perikles S. 11, offenbar nach einer zeitgenössischen Quelle.

<sup>3)</sup> οί δ' οικ έχοντες και σπανίζοντες βίου. Schupflehende v. 238 ff.

<sup>)</sup> παντάπασι πένητες, ἄποροι Rep. 552 a. Bgl. meine Geschichte
1, 188. Dazu Aristoteles, Pol. 6, 9, 3. 1295 b: έν άπάσαις δη ταῖς πόλεσίν τοι μέσοι τῆς πόλεως οί μὲν εῦποροι σφόδρα, οί δὲ ἄποροι σφόδρα, δὲ τρίτοι οί μέσοι τούτων.

<sup>\*</sup> Ν. α. Ο. ν. 565 α: αὐτουργοί τε καὶ ἀπράγμονες, οὐ πάνη πολλὰ κε καὶ κυριώτατον ἐν τῆ δημοκρατία, ὅτανπερ ὰ Τροισθῆ.

alten Zeiten, der mit seiner Arbeit zu thun gehabt<sup>1</sup>). Wie hätte sich vollends die soziale Theorie der Griechen, das politische Raisonnement und der Kampf der Parteien mit so surchtbarer Ausschließlichkeit auf den Gegensatz von Arm und Reich wersen können<sup>2</sup>), wenn nicht die Scheidung der Einkommensarten auch in getrennten Bevölkerungsgruppen immer schroffer sich fühlbar gemacht hätte?

Ist doch nicht bloß innerhalb der städtischen Mauern, sons dern selbst in der Agrarwirthschaft die Störung des sozialen Gleichgewichts ganz unverkennbar. Denn daß hier Grundsverschuldung, Proletarisirung eines Theiles der Bauernschaft, Ausbeutung der Arbeit, überhaupt der kapitalistische Druck im Zunehmen begriffen waren, das beweist schon die sozialgeschichtslich überaus bedeutsame Thatsache, daß eben damals die alten Forderungen eines agrarischen Radikalismus: Entschuldung und Neuaustheilung des Grund und Bodens, wieder auslebten und die sozialen Kämpse der ganzen Folgezeit beherrscht haben.

Welch' ungünstiges Licht wirft auf die sozialökonomische Entwicklung des platten Landes allein die Thatsache, daß auch ein Theil der ländlichen Bevölkerung von derselben Gier nach den öffentlichen Spenden und Soldzahlungen angesteckt erscheint, wie das städtische Proletariat! "Ihr wackern Alten", "läßt Aristophanes in der Komödie vom "Reichthum" seinen Chor alter Ackersleute anreden, "wie oft habt ihr am Theseussest euch drängen und stoßen lassen um ein Stücklein Brod!"8) Eine Scene, die sicherlich ebenso aus dem wirklichen Leben gegriffen ist, wie die Gestalten der "Nachbarn Ackersleute" selbst, die "im Schweiße ihres Angesichts im Feld arbeiten"4), und doch "arm

<sup>1)</sup> Ein Demos "ασχολος πρός τοις έργοις", woraus sich der Gegensatzin Bezug auf den städtischen Demos der Zeit von selbst ergibt. S. Pol. 8, 4, 5. 1305 b.

<sup>2)</sup> S. u.

<sup>3)</sup> Πλοττος v. 627:

ω πλείστα Θησείοις μεμυστιλημένοι γέροντες ανδρες έπ' όλιγίστοις αλφίτοις.

<sup>4)</sup> ν. 224: ἐν τοῖς ἀγροῖς ταλαιπωρουμένους.

und kümmerlich leben müssen"), "bei aller Redlichkeit oft das liebe Brod nicht haben"). — Stimmt doch hier mit dem Dichter der Publizist überein, Isofrates, der mit schmerzlichem Bedauern der alten Zeit gedenkt, wo die Bauern noch nicht zu den Festen nach der Stadt geströmt, sondern lieber auf dem eigenen Gut geblieben seien, statt mit vom Staatsgut zu zehren³). Auch der Peliast, den Aristophanes vorsührt, der von dem Gerichtssold für seine Familie Brod, Zukost und Brennholz beschaffen soll, der, wenn der Archont nicht zu Gericht sist, in Verlegenheit ist, wie er das Geld zum Mittagbrod auftreiben soll<sup>4</sup>), — er ist gewiß nicht bloß eine Ersindung der Komödie. Der Bauer, der Brodsliesenat des Volkes sein soll, ist — theilweise wenigstens — selbst zum Kostgänger des Staates geworden! — Ein unverkennsbares Symptom dafür, daß die Proletarisirung auch in der ländlichen Bevölkerung um sich zu greisen begann.

Durch diesen Rückgang der wirthschaftlichen Selbständigkeit des bäuerlichen Besites litt nun aber nicht bloß das soziale Gleichgewicht auf dem Lande, sondern in der Gesellschaft übershaupt. Ein Rückschlag auf die Verhältnisse des gewerblichen Arbeitslebens war unvermeidlich. Der kleine Parzellenbesitzer, Pächter, Landarbeiter, der sich den Nahrungsspielraum in der Landwirthschaft beengt sah, zog sich in die Städte, um hier lohnenderen Erwerb zu suchen. Eine Hoffnung, die nur allzusost getäusicht ward. Denn dieser Zuzug vom Lande vermehrte das Angebot von Arbeitskräften und drückte auf die Löhne, so daß auch hier die Wage noch mehr zu gunsten des Kapitals sich

<sup>1)</sup> Bie der Sprecher Chramylos selbst v. 28 j.:

εγά. Θεοσεβής και δίκαιος τον ανής
κακώς επραττον και πένης ήν.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) v. 218:

πολλοί δ' Εσονται χάτεροι νῷν ξίμμαχοι όσοις δικαίοις οἶσιν οὐκ ἦν ἀλφίτα.

<sup>3)</sup> Areop. v. 52: πολλούς τῶν πολιτῶν μηδ' εἰς τὰς ἐορτὰς εἰς ἄστυ καταβαίνειν ἀλλ' αἰρεῖσθαι μένειν ἰπὶ τοῖς ἰδίοις ἀγαθοῖς μᾶλλον τὰ τὰ ν κοινῶν ἀπολαύειν.

<sup>4)</sup> Weipen v. 300 ff.

neigte. Er vermehrte die arbeitsfähige Armuth in den Städten, die Masse des unbeschäftigten Proletariats, welches zur Berschärfung der sozialen und politischen Gegensätze so gewaltig beisgetragen hat.

All das muß man sich vergegenwärtigen, wenn man die pessimistischen Stimmungsbilder verstehen will, welche einer der hervorragendsten Publizisten der Zeit — Isotrates — von der Lage der besitzlosen Masse in Athen und dem übrigen Hellas entworsen hat. Diese Schilderungen mögen zu sehr verallzgemeinern und dadurch die Schatten allzu stark hervortreten lassen, sie mögen insbesondere den Gegensatz zu der vermeintzlichen guten alten Zeit allzu tendenziös übertreiben, da für, daß die Masse des Proletariates im Zunehmen begriffen war, kann man Isokrates unbedenklich als Zeugen nennen.

Während in der Vergangenheit — zur Zeit der Areopagsherrschaft — fein Bürger des Nothwendigen entbehrt und keiner den Staat dadurch beschimpft habe, daß er die Vorübergehenden anbettelte, seien jetzt diejenigen, welche Mangel litten, zahlreicher, als die, welche etwas besäßen. Und billig sei es, diesen Armen zu verzeihen, wenn sie sich nicht um das Gemeinwesen kümmern, jondern einzig und allein darauf bedacht sind, wie sie sich den Unterhalt für den gegenwärtigen Tag verschaffen!?) "Wer wird nicht trauern, wenn er sieht, wie viele Bürger vor den Gerichtschöfen um des sieben Brotes willen losen, ob sie desselben theilhaftig würden oder nicht.), wie sie (gegen Bezahlung) an Chören in goldgeschmückten Gewändern Theil nehmen, den Winter aber in solchen zubringen, die ich nicht beschreiben mag.4). Diese

<sup>1)</sup> Areopag. v. 83: νον δε πλείους είσιν οι σπανίζοντες των έχίντων.

<sup>2)</sup> Ebenda: ols ἄξιόν έστι πολλην συγγνώμην έχειν, εί μηδεν τῶν κοινῶν σρουτίζουσιν, ἀλλὰ τοῦτο σκοποῦσιν, ὁπόθεν τὴν ἀεὶ παροῦσαν ἡμέραν διάξουσιν.

<sup>\*)</sup> Chenda v. 54: ὅταν ἴδη πολλοὺς τῶν πολιτῶν αὐτοὶς μέν περὶ τῶν ἀναγκαίων, εἴθ' έξουσιν, εἴτε μὴ, πρὸ τῶν δικαστηρίων κληρουμένους κτλ.

<sup>4)</sup> Bei dieser Gelegenheit sei auch an das Zusammenströmen der athenischen Armen in den Badestuben erinnert, die sie im Winter als

Leute, — heißt es in der Rede über den Frieden, — müssen von den Gerichten und den Bolksversammlungen geradezu leben<sup>1</sup>). Auch macht sie die Noth zu blinden Anhängern der Agitatoren und Sykophanten, die in ihrer Verfolgung der Reichen stets das Interesse dieser proletarischen Masse hinter sich haben und daher deren Pesitzlosigkeit, in der ihre eigene Macht wurzelt, möglichst verallgemeinert sehen möchten! ) — Isokrates bezeichnet diese inneren "Widersprüche im staatlichen Leben" der Demokratie geradezu als eine Schmach für den Staat<sup>3</sup>).

Noch düsterer schildert Isotrates die Zustände im übrigen Sellas. Er beklagt die allgemeine Zunahme eines besitz und beimatlosen Proletariates, eines massenhaften, für die öffentliche Sicherheit immer bedrohlicher werdenden Vagabunden- und Reiß-läuferthums, zu welch' letzterem sich dies Proletariat in Menge binzudrängte. Er sieht in alledem geradezu eine nationale Geschurch eine Kolonisation Kleinasiens von Cilicien dis hinauf nach Sinope beschworen werden lönne! der "Griechenlands Lage ist so, das es leichter ist, ein größeres und besseres Heer von den umherzierenden Heimatlosen, als von den angesessen Bürgern zusammenzuhen heimatlosen, als von den angesessen den wirthschaftlichen

Temestuben benußen. Bgl. die Außerung des Aristophanes im Plutos
v- 535 über die Armen, die von Frost erstarrt sich zu den Badeösen drängen.

¹) v. 130: ἀπὸ τῶν δικαστηρίων ζῶντας καὶ τῶν ἐκκλησιῷν καὶ τῶν Ευθεν λημμάτων.

<sup>\*)</sup> έναντιώσεις περίτην διοίκησιν, ... αι μεγάλην αισχύνην πόλει ποιοτσιν. Ureopag. v. 54.

<sup>\*</sup> βhil. v. 120: οῦς (ες. τοὺς νῖν πλανωμένους δι' ἔνδειαν τῶν καθ' ἐραν καὶ λυμαινομένους, οἰς ἄν ἐντύχωσιν), εἰ μὴ παύσομεν ἀθροιζομενος, βίον αὐτοῖς ἱκανὸν πορίσαντες, λήσουσιν ἡμᾶς τοσοῖτοι γενύμενοι τὸ λίθος, ώστε μηδεν ἦττον αὐτοὺς εἰναι φοβεροὺς τοῖς Ἑλλησιν ἢ τοῖς ρράροις ὧν οὐδεμίαν ποιούμεθα πρόνοιαν, ἀλλ' ἀγνουύμεν κοινὸν φύβον κὶ κίνδυνον ἄπασιν ἡμῖν αὐξανόμενον. Bgl. auch βaneg. v. 146 und 168. cm Frieden v. 24. Demosthenes 14, 31.

<sup>5)</sup> Philipp. v. 40.

noch besondere politische Verhältnisse mit, die wüthenden Parteis kämpfe mit ihren Verbannungen und Gütereinziehungen, die so Viele in's Elend trieben!

Wenn wir uns nun aber noch einmal die Gesammt heit der sozialökonomischen Phänomene vergegenwärtigen, nach denen wir Mangels statistischer Anhaltspunkte die Vermögens= und Einskommensverteilung in den fortgeschrittensten Landschaften von Hellas beurtheilen müssen, so wird sich uns wohl die bereits ausgesprochene Vermuthung bestätigen, daß die hier vor herrschende Tendenz der geschichtlichen Vewegung seit dem 4. Jahrhundert eine zunehmende Differenzirung der Gesellschaft gewesen ist.

Zunächst kann nach dem Gesagten kaum ein Zweifel barüber bestehen, daß in einer Gesellschaft, wie der geschilderten, die großen Einkommen und Vermögen wesentlich rascher wachsen mußten, als der Gesammtwohlstand. Die Reichen mussen allmählich immer reicher geworden sein, immer weiter über das Niveau des Mittelstandes hinausgewachsen sein. Gine Annahme, die sich bestätigt durch eine volkswirthschaftliche Thatsache, welche die Wirksamkeit der anderen auf eine starke Differenzirung hinarbeitenden Faktoren wesentlich verstärkte. Es ist das die Höhe des Mieths- und Pachtzinses, sowie des üblichen Darlehenzinses. Dieser hohe Rapitalzins, der die Benützung fremden Kapitales sehr erschwerte und daher die Konkurrenz der Unternehmer sowohl in Bezug auf ihre Bahl, wie auf die Größe des von ihnen verwendeten Kapitales verminderte, zeigt eben recht deutlich, daß die Möglichkeit, beträchtliche Einkommensüberschüsse zu erzielen und damit zur Rapitalneubildung zu gelangen, für die höheren Besitzes- und Erwerbsschichten eine ungleich größere war, als für den mittleren und kleineren Besitz, daß das hohe Unternehmereinkommen, das mit dem hohen Kapitalzins Hand in Hand ging, jenen ungleich mehr, als diesem letteren zu gute fam.

Wenn es aber die Spiten der Erwerbsgesellschaft waren, die Gutsbesitzer, Fabrikanten, Kausleute, Banquiers, Spekulanten und Rentiers, in deren Kreisen die Vermögensbildung extensiv und intensiv die größten Fortschritte machte, so mußte damit der

Abstand der großen von den kleinen und kleinsten Leuten nothswendig zunehmen, und zwar umsomehr, je geringer der Antheil am Produktionsertrag war, der, — wie wir sehen, — auf die arbeitende Wasse traf. Da sich trop steigenden Volkseinkommens und Vermögens die Lage der besitzlosen Wasse relativ nicht entsprechend zu heben vermochte, so ist dieselbe, wenn man sie mit der der obersten Schicht vergleicht, relativ ärmer geworden.

Cbensowenig kann unter den genannten Umständen ein Zweisel darüber bestehen, daß auch der Zahl nach die Klasse der Bevölkerung, die ohne Besitz von der Hand in den Mund lebte, verhältnismäßig, ja theilweise absolut eine größere wurde. wenn auch nur relative Vermehrung des Pauperismus und des Proletariates, verbunden mit der zunehmenden Verstärkung des Kapitalismus, bedeutete aber andrerseits zugleich ein wenigstens relatives Zurücktreten des Mittelstandes, eine Verminderung des Ubergewichtes des mittleren Wohlstandes, auch da, wo derselbe dunächst an Zahl noch nicht zurückging. Daß der Mittelstand seit dem 4. Jahrhundert aber auch numerisch vielfach im Rückgang begriffen war, daß die Brücke zwischen Arm und Reich ichmaler zu werden begann, dafür spricht unter anderem die Be= merkung des Aristoteles, daß in den griechischen Staaten seiner Beit häufig der Mittelstand an Zahl gering und daher nicht im Stande sei, die Entstehung von Plutokratie oder Massenherrschaft zu verhindern'). Eine Beobachtung, die nicht den Breifeln unterworfen ist, wie ähnliche platonische Außerungen

<sup>1) \$01. 6, 9, 10</sup> b. 1296 a: φανερον δ' έκ τοίτων καὶ διότι αἱ πλεῖσται πολετεῖαι αι μεν δημοκρατικαί είσιν αι δ' δλιγαρχικαί. διὰ γὰρ τὸ έν ταίταις πολλάκις δλίγον είναι τὸ μέσον, αἰεὶ ὁπότεροι ἄν ἱπερείχωσιν, εἴθ' οἱ τὰς οἰσίας ἔχοντες εἴθ' ὁ δῆμος, οἱ τὸ μέσον ἐκβαίνοντες καθ αίτοὶς ἄγουσι τὰν πολιτείαν, ώστε ἢ δῆμος γίνεται ἢ όλιγαρχία.

Bon Athen meint allerdings Beloch (Griech. Gesch. 2, 362), daß hier die Proletarisirung der Gesellschaft im Lause des 4. Jahrhunderts keine Fortsichtte gemacht zu haben scheint. Er schließt dies aus der Angabe bei Plutarch, Photion v. 28 und Diodor 3, 18, daß im Jahre 322 9000 Bürger den 21 000 einen Census von 2000 Drachmen Vermögen erreicht hätten. Eine Angabe, die doch eher gegen die Ansicht Beloch's spricht!

über die Zunahme des Pauperismus, weil sie nicht durch die Verelendungstheorie beeinflußt war, der Plato so nahe steht.

So können wir zusammenfassend sagen: Soweit die geschilderten sozialökonomischen Verhältnisse ihre Wirkung entfalten konnten, war die stärkste Attraktionskraft nicht bei den Wittelsklassen zu finden. Die Tendenz der Einkommensentwicklung ging hier vielmehr dahin, zwei Attraktionscentren zu bilden, von denen das eine beträchtlich über dem Niveau, das andere mehr oder weniger unter, ja zum Theil recht tief unter dem Niveau des Wittelskandes lag.

(Schluß folgt.)

## Prinzessin Elise Radziwil und Prinz Wilhelm 1824.

Von

## Theodor Schiemann.

Die schlichte und doch so ergreifende Spisode im Leben unseres ehrwürdigen ersten Kaisers, die uns den zum Mann heranreifenden Jüngling sechs Jahre lang im Kampf um die Erfüllung seiner Liebeswünsche zeigt, ist oft erzählt worden. In dem stets neuen Detail, das uns darüber zufließt, bewährt sich die wahrhaft erstaunliche Thatsache, daß, je tiefer wir in das Seelenleben Kaiser Wilhelm's hineinschauen können, umso reiner und harmonischer das Gesammtbild seiner Persönlichkeit uns entgeZentritt. Man hat wohl in ihm die Verkörperung der Kant-Pflichtenlehre erblicken wollen, und in gewissem Sinne ist auch richtig. Aber jener Weg zur Erfüllung der Gebote des egorischen Imperativs ist ihm nie leicht gemacht worden. allezeit Opfer bringen müssen, bis ihm schließlich das Hintan-Ben der eigenen Wünsche vor den Geboten höherer Pflichten das natürliche erschien. Sein Tyrann war der Staat, und eben weil er ihm seine ganze Persönlichkeit ohne jeden Vorbehalt Dienst stellte, ist es ihm auch geglückt, das größte Problem 🟂 🔃 lösen, das der Gegenwart gesetzt war, die Gründung des Deutschen Einheitsstaates.

Aber niemals ist es leicht gewesen, dem Willen Kaiser Wilhelm's eine neue Richtung zu geben. Sben weil seine Über-Zeugungen nicht nur konventionelle, sondern erlebte und erkämpfte waren, hielt er an ihnen, bis eine stärkere Einsicht oder eine zwingende Nothwendigkeit ihn überwand. Auch in seinen Adern rann heißes Blut, das nie mehr sein Recht verlangte als in den schweren Jahren, die für ihn zwischen 1820, da er seiner Liebe zur Prinzessin Elisabeth Radziwill sich bewußt ward, und 1826 sielen, als er erkannte, daß nur eines ihm übrig blieb: zu entsagen.

Die folgenden Blätter wollen eine Ergänzung zu diesem Bilde geben, die Geschichte des Versuchs, den König Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1824 machte, um mit Hülfe seines russischen Freundes, Kaiser Alexander I, dem Prinzen Wilhelm die Vermählung mit der Prinzessin Elise Radziwil zu ermöglichen, ohne daß dadurch des Prinzen Descendenz die Nachfolge auf dem preußischen Königsthrone verkümmert wurde.

Die engen Beziehungen, die unter Alexander I. zwischen dem preußischen und dem russischen Herrscherhause bestanden und seit der Vermählung des Großfürsten Nikolaus mit der Prinzessin Charlotte noch inniger geworden waren, hatten zur natürlichen Folge, daß auch am russischen Hofe die Liebe des Prinzen Wilhelm zu der Prinzessin Elise Radziwil wohlbekannt war. Kaiser Alexander begünstigte dieses Liebesverhältnis, und Großfürstin Alexandra (Prinzessin Charlotte) mag ihrerseits bemüht gewesen sein, den Herzenswunsch des Lieblingsbruders zur Verwirklichung zu führen. Als sie im Herbst 1824 mit ihrem Gemahl, dem Großfürsten Nikolaus, in Berlin weilte, tauchte dort der Plan auf, den Raiser Alexander zu bitten, in seiner Eigenschaft als Haupt des holsteinischen Hauses die Prinzessin Elise zu adoptiren, um ihr dadurch eine dem Prinzen Wilhelm ebenbürtige Stellung zu geben und so die Schwierigkeiten zu beseitigen, die sich der ersehnten Vereinigung der Liebenden entgegenstemmten.

König Friedrich Wilhelm zog den Großfürsten Nikolaus in's Vertrauen und übergab ihm ein Schreiben an den Kaiser, dessen Anlage (vom 8/20. Okt. 1824) jenes Projekt zu begründen bemüht war. Gebe Alexander in seiner Eigenschaft als Familienshaupt seine Zustimmung zu der geplanten Adoption, so wolle

man auch die Genehmigung des Königs von Dänemark und des Herzogs von Oldenburg einholen. Den Radziwils werde erst Mittheilung gemacht werden, wenn der Kaiser in die Adoption willige.

Es kann gar nicht zweiselhaft sein, daß der Größsürst Rikolaus den Plan lebhaft unterstütt hat. Der Kaiser hielt es jedoch für nothwendig, ein Gutachten (wahrscheinlich Nesselrode's) einzusordern, ehe er antwortete. Es ist ihm am 18/30. Nov. 1824 vorgelegt worden und lautete in seinem schließlichen Erschnis nicht günstig. Der Vertrag von Zarskoje Sselo vom Lauft günstig. Der Vertrag von Zarskoje Sselo vom Lichen der spätere Kaiser Paul zu gunsten der jüngeren Linie der Herzoge von Holstein auf Oldenburg und Delmenhorst verschtete, ohne dabei seine Stellung als Haupt des Hauses Holstein aufzugeben, werde zwar in der preußischen Dentschrift ans zogen, enthalte aber nichts, was für oder wider die Möglichkeit mer Aboption spreche.

Dagegen folge aus den Grundsätzen des öffentlichen Rechts icht, daß die Eigenschaft als Haupt eines Hauses auch die Sesugnis in sich schließe, Fremde in jenes Haus, zumal wenn aus sonveränen Fürsten bestehe, einzusühren, und sie an Rang nd Titel der Familie Theil nehmen zu lassen. Auch werde icht nur die Zustimmung des Königs von Dänemark und des Berzogs von Oldenburg nothwendig sein, sondern auch die des Brinzen Gustav Wasa, dessen Ansprüche auf Holstein mit dem Augenblick wieder sebendig wurden, seit Gustav IV. Abolf der schwedischen Krone entsagte. Endlich biete die deutsche Geschichte keinen Präcedenzsall für eine derartige Adoption, und es sei zudem zweiselhaft, ob durch die Adoption die erstrebte Ebenbürtigkeit erreicht werden könne.

Die Denkschrift enthält dann im Konzept noch einen durchstrichenen Satz, der, wie die Folge zeigte, auf den Kaiser Alexander
den für die Ablehnung entscheidenden Eindruck machte. Der Kaiser dürfe nicht die Analogie vergessen, die zwischen dieser Heirat und der unebenbürtigen She des Großfürsten Constantin liege. Wie könne er einem Dritten gewähren, was er dem Bruder versagt habe?

Es hat sich in Petersburg das eigenhändige Konzept Kaiser Alexander's I. zu dem Schreiben erhalten, in welchem er den Brief König Friedrich Wilhelms III. beantwortet. Von Petersburg den 28. Nov. 1824 datirt, sautet es:

Écrite de la propre main de S. M. J. et envoyée par Mgr. le Gr.-Duc Nicolas.

Mon frère Nicolas m'a remis la lettre de V. M. du 8/20 octobre et s'est acquitté des ouvertures dont Elle a bien voulu le charger à son départ de Berlin. Celle qui concerne le mariage du Pce Guillaume et les projets qui s'y rattachent, ont fixé ma plus sérieuse attention. J'ai examiné ceux-ci avec une vive sollicitude et le désir le plus sincère de pouvoir déférer aux voeux de V. M. Elle trouvera consigné dans la note ci-jointe le résultat de cet examen, ainsi que le point de vue sous lequel je puis envisager la question.

Vs connaissez, Sire, l'affection que je porte au Pce Guillaume à si juste titre. Ce serait pour moi une véritable jouissance que de contribuer à son bonheur et j'en éprouve le besoin d'autant plus vivement que je dois déplorer les obstacles qui m'empêchent d'acquiescer aux propositions de V. M. telles qu'Elle vient de me les énoncer.

Si donc V. M. jugeait à propos de donner suite aux idées que j'ai cru devoir lui communiquer avec cette franchise dont elle m'a imposé l'obligation, je m'empresserais de concourrir, autant qu'il pourrait dépendre de moi, au succès des démarches qu'elle ferait en conséquence, heureux de pouvoir encore dans cette occasion Vs témoigner, Sire, le vif intérêt que m'inspire cet objet de Votre sollicitude paternelle.

Je ne saurais terminer cette lettre etc.

## Hieran schließt sich der Vermerk:

S. M. J. a préféré une autre rédaction où tout ce qui peut se rapporter à l'examen de la question, était reservé pour un memorandum séparé.

22 novembre 1824.

Das ursprünglich mit dem Brief verbundene Memorandum la utet:

En examinant les propositions de S. M. le Roi de Pusse au projet de mariage du Pce Guillaume, S. M. l'imp. a dû acquérir la pénible conviction que de graves difficultés s'opposent malheureusement à leur adaption. s difficultés qu'il n'est pas en son pouvoir d'écarter, poviennent précisement de ces mêmes transactions des nées 1767 et 1773 sur lesquels S. M. le Roi de Prusse cru pouvoir fonder ses suppositions.

Le traité de Tsarskoje Selo et l'acte de cession qui a été là conséquence ont eu pour but, d'après le sens ue le cabinet Impérial y a toujours attaché, de transporter Pur la branche cadette de la Maison Holstein-Gottorp, tous es droits dont avait joui la branche aînée au moment Trône de Russie. Ces actes ne enferment à cet égard aucune réserve quelconque. Par suite de ces mêmes transactions, S. M. l'Emp. porte ncore le titre de Duc de Holstein, ce titre qui est sans sbjet pour le moment, n'entraine aucune attribution réelle vu positive, et ne saurait faire naitre tout au plus que des droits éventuels. Quant aux rapports qui peuvent dériver de la qualité de chef de famille de la branche de H.-G. elle indique simplement l'obligation de veiller au maintien des dites transactions, ainsi qu'à la prospérité de la maison à laquelle les prédécesseurs de S. M J. ont cédé tous leurs droits. Ce titre ne saurait par conséquent donner la faculté de prendre une mesure quelconque qui ne tendrait pas directement à l'un ou l'autre de ces objets

et bien moins encore celle d'exercer aucun acte de Souveraineté.

D'après cette explication S. M. le Roi de Prusse voudra bien se convaincre qu'il ne dépendrait pas de l'Empereur de se prévaloir ni des droits que ces prédécesseurs ont possédés avant les transactions de 1773, ni de la teneur ou du sens de ces actes mêmes, ni enfin des titres qu'ils lui attribuent, pour adopter la Princesse Radziwil, quelque formel et quelque positif que seraient d'ailleurs le consentement de tous les membres de la famille dont la Princesse se trouverait appellée à faire partie. Que pour qu'une semblable adoption dans la maison de Holstein put avoir lieu légalement, il faudrait qu'elle fut faite soit par S. M. le Roi de Danemarc, soit par Mgr. le Duc d'Oldenbourg, ces Princes réunissant aux titres qui les attachent à la dite maison, des droits et un état de possession effectifs.

Si accueillant ces indications le Roi jugeait à propos d'y donner suite, S. M. J. s'empresserait de seconder ses démarches de ses bons offices, et de les appuyer surtout auprès du Duc d'Oldenbourg avec cette sollicitude dont les sentiments pour son auguste ami et allié et la nature de l'objet lui imposeraient le devoir.

Toutefois il est une observation essentielle que S. M. J. ne saurait ni se dissimuler à elle même, ni passer sous silence, tant elle partage la sollicitude du Roi dans cette affaire délicate. Il semble que l'adoption projetée doit avoir pour but de faire disparaître les inconvénients qu'un mariage inégal, quant à la naissance de la Princesse pourrait avoir pour la ligne du Pce Guillaume. Or il parait douteux que, d'après les principes du droit public en général, et selon l'opinion de quelques publicistes, l'acte d'adoption puisse réellement avoir cet effet.

Il est une autre considération que l'Empereur ne saurait perdre de vue et qui n'échappera certainement pas à la pénétration et à la délicatesse du Roi. Elle se rapporte au mariage du Gr.-D. Constantin, et à l'impossibilité où S. M. J. s'est trouvée de faire dans cette circonstance ce qui lui est proposé aujourd'hui. Dès-lors comment l'Empereur pourrait il arrêter en faveur d'une Princesse qui lui tient de moins près, une mesure, qu'il ne se serait pas cru autorisé à prendre en faveur de l'Épouse son frère Le Roi est trop juste pour ne pas apprécier toute l'importance d'un tel obstacle.

Dans cet état des choses, ne serait il pas plus naturel, qu'afin d'obtenir à la Psse Radziwil l'illustration nécessaire pour qu'elle puisse convenablement s'allier à une maison souveraine, le Roi voulut s'adresser à S. M. l'Emp. d'Autriche? Chef du ci-devant Empire Germanique, auquel les princes de Radziwil tenaient par leur naissance depuis près de 3 siècles, S. M. Impériale et Royale Apostolique trouvera peut-être dans les hautes fonctions qu'elle exerce actuellement au sein de la confédération germanique, les moyens d'assurer à un membre de cette famille le rang élévé que le Roi désire lui avoir conféré, et auquel les Princes de Radziwil ont sans doute quelques droits particuliers tant par leur dignité héréditaire que par les alliances qui les unissent à plus d'une maison souveraine d'Allemagne.

De son côté l'Emp. s'empresserait également si son auguste ami et allié le jugeait nécessaire d'appuyer les démarches que le Roi ferait à cet effet auprès de la Cour de Vienne et d'offrir en général à S. M. sa coopération la plus active à toutes celles qui auraient pour but d'assurer le bonheur du Pce Guillaume.

Mit Brief und Denkschrift wurde wiederum der Großsürst Nikolaus betraut. Er blieb damals bis Mitte Januar 1825 in Berlin und die russische Antwort ist offenbar nach allen Seiten hin erwogen worden. Sie bedeutet, recht betrachtet, eine runde Absage. Vom holsteinischen Projekt mußte Abstand genommen werden, da der Kaiser auch im Fall einer Adoption der Prinzessin durch den Herzog von Oldenburg das erstrebte Ziel für nicht erreichbar hielt. Auf den Vorschlag, Österreichs Hüsse in Anspruch zu nehmen, aber konnte Preußen umsoweniger eingehen, als dadurch Vorrechte des Habsburgischen Hauses im Deutschen Bunde anerkannt worden wären, die gegen die Richtung der preußischen Politik stritten. Man scheint diesen Ausweg in Berlin überhaupt nicht ernstlich in Vetracht genommen zu haben.

Ein Schreiben Friedrich Wilhelms an den Kaiser Alexander d. d. Berlin den 13/25. Januar 1825 brachte den Dank des Rönigs für das Interesse und die Freundschaft, die ihm der Kaiser auch in diesem Falle gezeigt habe. Auf die Materie selbst ging der König nicht ein. Der Großfürst Nikolaus werde dem Kaiser mündlich berichten, wie er über die Sache denke.

Wir wissen heute, daß nach dem Scheitern des russischen Projektes der Gedanke auftauchte, die Prinzessin Radziwil durch den Prinzen August von Preußen, den Sohn des 1813 gestorbenen Prinzen Ferdinand, adoptiren zu lassen. Auch dieser Weg erwies sich schließlich nicht gangbar. Dem Prinzen Wilhelm wurde das Opfer seiner Liebe nicht erspart. Sechs Jahre lang hatte er gekämpft, um das Recht seines Herzens zu behaupten; er unterlag dem höheren Recht, das der Staat an ihm hatte, und dem eigenen Pflichtgefühl. Im Jahre 1827 tauchte der Plan auf, den Prinzen mit einer russischen Großfürstin zu vermählen. Seine Reise nach Petersburg im Januar 1828 war eine Brautfahrt. "Man gibt in der kaiserlichen Familie," schrieb 6. Mai 1828 der preußische Gesandte v. Schöler, "nicht ohne Schmerz die Hoffnung auf, mit welcher man, infolge der Gigenheit des menschlichen Herzens, die Erfüllung eines lieben Wunsches keinem Zweifel unterworfen zu halten, seit längerer Zeit sich geschmeichelt hatte." Im Oktober 1828 erfolgte dann die Verlobung des Prinzen mit seiner späteren Gemahlin.

### Beilagen.

1.

Berlin le 8/20 octobre 1824.

Le colonel de Essen m'a remis la lettre qu'elle a bien voulu m'écrire sous la date du 23 juillet. Après avoir embrassé mes enfants dont j'avais été séparé pendant un temps qui devait paraître bien long au cœur d'un père, je n'avais rien de plus empressé que de m'informer avec le plus grand détail de la santé de V. M. J. Ils m'ont confirmés à ma vive satisfaction que V. M. est assez bien remise des suites de l'accident qu'elle avait éprouvé pour entreprendre un grand et Pénible voyage. Je n'ignore pas, Sire, combien Votre présence est salutaire aux provinces de votre vaste Empire que Vous visitez, mais que V. M. permette à la sollicitude d'un véritable ami et d'un allié fidèle de lui représenter combien il est nécessaire non seulement au bonheur de Vos sujets mais à la tranquillité de l'Europe et au maintien de ce systême qui ne Passera à la postérité qu'accompagné du nom de son principal fondateur, que V. M. ménage sa précieuse santé. Je Vous en Prie, Sire, au nom des motifs que je viens d'exprimer, je l'en conjure au nom de l'amitié qui nous unit. Qu'elle veuille bien Voir dans ce vœu la confirmation de l'attachement inviolable avec lequel je suis Sire

de V. M. J. le bon frère, ami et allié Frédéric Guillaume.

Nicolas que je vois partir avec bien des regrets, Vous fera la confidence, Sire, de deux affaires qui me tiennent bien à coeur et que j'ose recommander à Votre puissante protection.

- Unlage zum Brief vom 8./20. Oktober 1824.
- S. A. R., le P<sup>ce</sup> Guillaume de Prusse désire pouvoir s'unir à la Princesse Élise de Radzivil.

Ce mariage ne pouvant cependant pas être envisagé comme égal, d'après les coutumes et les stipulations de la famille Royale, observées jusqu'ici, la tendresse paternelle de S. M. le Roi a cherché un moyen pour éviter autant que possible, les

suites dangereuses auxquelles une mésalliance pareille pourrait donner lieu.

S. M. voudrait également être dispensée par là des stipulations qui devraient se faire au préjudice de la ligne du Prince. son fils, issue d'un mariage aussi inégal. Les sentiments d'amitié que S. M. l'Empereur porte à S. M. le Roy, la bienveillance dont S. M. J. honore le Pce Guillaume, ont pu inspirer le désir au Roi que S. M. l'Empereur voudrait adopter la Psse Élise en sa qualité de Duc de Holstein ou sous tout autre mode. S. M. l'Empereur ayant bien voulu marquer en plusieurs occasions son gracieux intérêt à la réussite de ce mariage, S. M. le Roy espère que le moyen proposé ne soit pas désagréable à S. M. J. et qu'elle daignerait l'accepter. S'il pouvait exister des doutes sur la possibilité d'une telle adoption, on se permet d'observer que dans les actes relatifs à la cession des Comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst à la branche cadette des Ducs de Holstein, datés de Czarsko Selo 21 mai 1773 et de Friedrichsbourg du 2 juillet il est dit à l'article XIV: que S. A. J. (le Gr.-Duc Paul) veut en sa qualité de chef perpétuel de la maison d'Holstein, s'entendre avec S. M. le Roi de Danemarc sur toutes mesures qui pourront servir à entretenir la bonne harmonie entre les différentes branches.

Dans l'acte même de la cession daté du 14 juillet 1773 S. M. l'Empereur Paul, alors Gr-Duc et Duc de Schleswig-Holstein dit, de la manière (la plus positive) que cet acte de cession sera regardé comme valide et irrévocable non seulement par lui, mais par ses successeurs en leur qualité de chefs permanents de la maison de Holstein Gottorp. S. M. l'Empereur porte aussi en conséquence dans son grand titre les noms de Duc de Schleswig, de Holstein, de Stormarsen et de Dittemarsen et d'Oldenbourg.

Si S. M. l'Empereur était porté à agréer le désir de S. M. le Roi, le consentement de S. M. le Roi de Danemarc et de son Altesse sérénissime le Duc d'Oldenbourg, paraît également nécessaire.

Il s'entend encore qu'une Princesse ainsi adoptée, renoncerait à tout droit de succession dans la maison de Holstein. S. M. le Roi ne fera aucune communication à la famille du Prince Radzivil, avant que S. M. J. n'ait déclaré son agrément.

Pétersbourg le 18 novembre 1824.

3.

Erläuterungen, dem Kaiser Alexander in Anlaß des preußischen Vorschlages vorgelegt.

On propose à S. M. l'Empereur d'adopter en sa qualité de Duc de Holstein la Psse Élise Radzivil afin de faciliter son mariage avec le Pce G. de Prusse. Cette adoption doit avoir pour effet d'assimiler le rang de la Psse à celui de son futur époux et par conséquent d'assurer aux enfants qui naîtraient de cette union des droits éventuels à la succession au trône. Telle parait au moins être l'intention qui a dicté la proposition ci-dessus.

Les transactions qui ont eu lieu en 1773 entre les cours de Russie et de Danemarc relativement à la renonciation de Mgr le Gr.-Duc Paul au Duché de Sleswic, ainsi qu'à la cession des comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst à la branche cadette de Holstein-Gottorp, ne renferment aucune stipulation qui semble s'opposer à un projet de cette nature. D'un autre côté il serait difficile de fonder sur la lettre ou l'esprit de ces transactions, le droit d'accéder à la proposition Prussienne.

C'est donc d'après des principes généraux de droit public qu'il faudra décider la question.

Le memorandum Prussien observe que les Transactions de 1773 donnent à Mgr le Gr.-Duc Paul et à ses descendants le titre de chef perpétuel de la maison de H.-G., et il semble insérer de là le droit d'adoption. Toutefois on ne saurait affirmer que la qualité de chef d'une maison donne le droit d'y introduire des individus étrangers et de les faire participer au rang et au titre de cette famille, surtout lorsque celle-ci se compose de Princes indépendants et Souverains.

Aussi l'auteur du memorandum, semble avoir senti la difficulté, et il conseille de rechercher préalablement le conseille de S. M. le Roi de D. et de S. A. S. le Duc d'O. Nous oserions ajouter que celui du Prince Gustave parait également nécessaire. Le Prince Adolphe Frédéric, appelé à la succession au trône de Suède, renonça, il est vrai, par un traité signé en 1750, à ses droits éventuels comme Duc de S.-Holstein. Mais l'article 24 porte que ce traité sera regardé comme une sanction pragmatique par le Pce lui-même, ses

héritiers et descendants mâles, aussi longtemps qu'ils occuperont le trône de Suède. Par conséquent ces droits ont dû revivre dès l'abdication du Roi Gustave Adolf IV.

L'histoire d'Allemagne n'offre sans doute aucun exemple d'une adoption semblable, sans cela l'auteur du mémoire n'aurait pas manqué de le citer.

Au reste il parait douteux que par l'adoption S. M. le Roi de Prusse atteigne réellement le but qu'il se propose. Car selon l'opinion de quelques publicistes allemands, les descendants adoptifs d'une maison regnante, n'ont pas de droits éventuels à la succession de la famille qui l'aurait adoptée, elle en acquerrait encore moins par le fait de l'adoption, à la succession de celle de Son futur époux.

Quoiqu'il en soit, si S. M. J. était disposée à donner suite au projet du Roi de Prusse, la marche la plus naturelle serait de s'entendre d'abord avec les agnats de la maison de Holstein.

Unnex.

Extrait de l'annuaire diplomatique de Scholl.

Radziwil: Cette famille riche et puissante est d'origine Souveraine, puisqu'elle descend de Narimund, Gr.-Duc de Lithuanie. En 1515 elle obtint la dignité de Prince d'Empire. Dans le 17<sup>1ème</sup> siècle une Princesse de Radzivil épousa successivement un fils du grand Électeur et un Électeur Palatin. De nos jours un Radzivil est allié au sang royal de Prusse.

Traité conclu entre S. A. J. le Gr.-Duc Paul et S. M. le Roi de Danemarc à Tzarskoje-Selo le 21 mai 1773 concernant la renonciation de S. A. J. au Duché de Sleswic, et l'échange de ce Duché contre les Comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst.

#### Article XIV.

Voulant seconder les intentions bienveillantes qui ont pour but le véritable bien-être général et surtout la prospérité de la maison de H.-Gottorp S. A. J. en sa qualité de chef perpétuel de cette maison, s'entendra pour le présent comme à l'avenir avec S. M. le Roi, sous les auspices d'une fidèle et commune harmonie, sur toutes les mesures qui peuvent conduire à ce but; de même S. M. le Roi, s'engage à considérer constamment S. A. J. en la dite qualité, et à se trouver toujours prête à faire éprouver en tout temps les effets de sa protection Royale et de son appui à la branche cadette de Gottorp et plus Particulièrement, aux possesseurs des Comtés d'Oldenbourg et Delmenhorst.

Le de cession des Comtés d'Oldenbourg Let de Delmenhorst (érigés plus tard en Duché) au Prince Évêque de Lubeck, comme prémier réprésentant de la branche Ledette de Holstein-Gottorp. Signé à Peterlof 13 juillet 1773.

#### Article V.

Quant aux Princesses de cette branche cadette, en ligne latérale, on s'en tiendra généralement à ce qui a été usité cet égard, en dernier lieu dans la maison de H.-Gottorp. utefois l'apanage revenant des Comtés d'Oldenbourg et de limenhorst aux Princesses non mariées, ne pourra jamais trepasser mille écus par an, de même que lors de leur prince, leur dot ne saurait jamais s'élever au delà de 12000 eus, afin que le fief soit conservé de la meilleure manière possible. Il en sera de même quant aux douairières du Prince gnant, leur douaire annuel ne devant par la même raison mais outrepasser la somme de 4000 écus.

L'article 9 rend les stipulations de cet acte obligatoires, ent pour Mgr le Gr.-Duc lui-même que pour ses successeurs comme chefs perpétuels de la maison de Holstein Gottorp.

Ausgestrichen: C'est l'analogie que présente le cas actuel evec le mariage de Mgr le Gr. Duc Constantin et les ménagements qu'elle impose à S. M. J. Comment en effet S. M. pourrait elle se prêter en faveur d'une Princesse qui lui tient de moins près, à une déférence qu'elle n'aurait pas pu avoir pour l'épouse de son frère?

4.

Fr. W. an Alexander.

Berlin le 13/25 janvier 1825.

C'est avec de nouveaux regrets que je vois repartir le Gr.-D. Nicolas et quelque plaisir que j'éprouve du séjour de nouveau prolongé de ma fille, je ne la plains pas moins de ce que son état joint à l'excessive dégradation des routes, ne lui permet pas de se mettre en chemin dans ce moment; il faut espérer que plus tard elle pourra supporter les fatigues d'un tel voyage sans qu'il en résulte de suites facheuses pour sa santé. observations que V. M. J. me fait dans sa dernière lettre relativement à Guillaume me sont une nouvelle preuve de l'intérêt et de l'amitié qu'Elle me porte; veuillez croire, Sire, que j'y distingue parfaitement ses sentiments. Le Grand Duc auquel j'ai parlé de cette affaire Vous confirmera ce que je viens de Vous dire et Vous rapportera en même temps toutes mes idées à ce sujet. Veuillez me continuer, Sire, Votre bien précieux attachement et croire à une parfaite réciprocité de ma part, ainsi qu'à la haute considération avec lesquelles je suis à jamais

Sire

de V. M. le bon frère, ami et allié Frédéric Guillaume.

## Miscellen.

## Zwei Denkschriften Stein's über deutsche Berfassung.

Mitgetheilt von

#### Bruno Gebhardi.

Seit dem Jahre 1811 hat Frhr. v. Stein sich wiederholt über die deutsche Verfassungsfrage geäußert, und seine Ansichten sind mehr= fach zusammengestellt und untersucht worden 1). Die Bahl der Denk= schriften und Briefe Stein's über diesen Gegenstand kann ich heute um zwei vermehren, die aus dem Wiener Haus=, Hof= und Staats= archiv stammen. Die beiden Schriftstücke tragen den Bermerk "aus Stadions Nachlaß stammend"; sie sind von Stein eigenhändig ge= schrieben und an diesen öfterreichischen Minister gerichtet, bzw. ihm zur Kenntnisnahme übergeben. Unter den österreichischen Staats= männern schenkte Stein dem Grafen Philipp Stadion und seinem Bruder Friedrich das meiste Vertrauen; mit beiden stand er seit 1808, Da er in Österreich eine Zuflucht fand, in Verbindung. Über ihre da= malige Thätigkeit äußerte er sich wiederholt sehr anerkennend. schreibt er im September 1813?): "Von 1806 an bis 1809 arbeiteten Die Stadions daran, um den Geist der Nation zu heben, um die Urmee zu verstärken und zu vervollkommnen, beides mit Erfolg; die **Id**ation war begeistert, die Armee schlug sich tapser." So lag es

<sup>1)</sup> Maurenbrecher in den Preußischen Jahrbüchern 27, 39 ff. und Delstid ebenda 64, 629 ff.; Dunder, Der Frhr. v. Stein und die deutsche Tage auf dem Wiener Kongreß (1873); Mejer, Frhr. v. Stein über deutsche inheit und deutsches Kaiserthum (1871) und vor allem Adolf Schmidt, Sich. d. deutschen Versassungsfrage, herausg. v. A. Stern (1890).

<sup>2)</sup> Perp, Stein 3, 417.

denn nahe, daß er den Bersuch machte, durch Stadion auf das Wiener Kabinet einzuwirken, als man der Behandlung der deutschen Berssassingsfrage näher trat.

Für die Entwicklung von Stein's Ansichten sind diese beiden Denkschriften wichtig, da wir in ihnen die Wendung vom Bundesstaat zum Staatenbund verfolgen können. Die erste Außerung Stein's geht in den Oftober 1811 zurück. Damals sprach er in einem Schreiben an Münster den Wunsch aus 1), einen Zustand herzuzaubern, wie er unter den großen Kaisern des 10. bis 13. Jahrhunderts in Deutsch= land vorhanden war, da sie die deutsche Berfassung durch ihren Wink zusammenhielten und vielen fremden Bölfern Schut und Befete gaben. Nimmermehr aber sei es munichenswerth, den alten deutschen Staaten= bund auf den Basen des Westfälischen Friedens herzustellen; das Bundesverhältnis musse fester geschlossen werden. Nahezu ein Jahr später, im September 1812, schrieb er die "Denkschrift über Deutsch= lands künftige Verfassung"2), in der er die drei Fälle hinstellt: 1. Bereinigung Deutschlands zu einer Monarchie wie in alter Zeit. 2. Theilung nach der Mainlinie zwischen Preußen und Österreich. 3. oder indem man in diesen beiden großen Theilen einige Länder wie z. B. Hannover u. a. unter einem Bündnis mit Österreich und Preußen bestehen läßt. Bu einer Entscheidung zwischen diesen drei Fällen kommt er nicht, nur hielt er als Resultat fest, daß jeder von ihnen beffer sei, als die alte Verfassung auf den Grundlagen des Best= fälischen Friedens. In einem Schreiben an Lord Walpole vom 1. November 18123) führt er den dritten Fall näher aus. Bei Durch= führung dieses Planes müßten Baiern, Württemberg und Baden in das Verhältnis großer Basallen zu Österreich gesetzt werden und das Recht der Bündnisse und Gesandtschaften verlieren; aus den übrigen süd= deutschen Staaten würde ein Königreich Süddeutschland unter österreich= ischer Herrschaft gebildet und eine Berfassung erhalten; auf gleiche Weise würde Norddeutschland eingerichtet: verfassungsmäßiges Königreich, große Basallen Hannover, Hessen, Braunschweig, Oldenburg. Deutsch= lands Grenzen muffen die Maas, das Luxemburgische, die Mosel, die Vogesen und die Schweiz sein; die lettere trate in ein Bundesverhältnis zu Öfterreich. Die deutschen Angelegenheiten muffen durch England,

<sup>1)</sup> Perp 3, 45 ff.

<sup>2)</sup> Perp, 3, 140 ff.

<sup>3)</sup> Pert 3, 202.

Österzeich und Rußland geordnet, Preußen mit fortgerissen werden. Sein Unmuth; gegen Preußen, der aus den letzten Worten heraus= klingt. spricht sich noch schärfer aus in der bekannten Äußerung zu Wünster vom 1. Dezember 1812¹), worin er diesen Staat selbst opserre will, wenn die Einheit Deutschlands dadurch erlangt werden könne, eine Äußerung, die aber, weil sie vom Zorn über den verzögerten Anschluß Preußens an Rußland eingegeben ist, keiner weitztragen den Bedeutung gewürdigt werden darf.

Erst Ende August 1813 nach dem Beitritt Österreichs zur Allianz entwickelte Stein in einer größeren Denkschrift<sup>2</sup>) seine Ansichten über die dentsche Berkassung wieder eingehend. Wünschenswerth, aber nicht ausstührbar sei die Wiederherstellung der alten Monarchie des 10. bis 13. Jahrhunderts; die Theilung nach der Mainlinie wäre möglich, aber sein Plan ist, die Macht des Kaisers zu verstärken, die der Stände zu schwächen, mit einem Worte einen deutschen Bundesstaat mit österreichischer Spize herzustellen und das allerdings verstärkte Preußen daraus auszuschließen, indem zwischen beiden nur gegensieitige Bürgschaft sür Versassung und Integrität geleistet wird. Innerhalb dieses österreichischebeutschen Bundesstaates werden die Verkassungsverhältnisse näher dargelegt. Ühnlich spricht er sich in einem Schreiben an Münster vom 21. November 1813 3) für ein Bundeshaupt mit großer Gewalt aus.

Diese eben stizzirte Denkschrift von Ende August 1813 übersandte Stein dem Grafen Stadion mit folgendem Schreiben:

Freyburg den 25. Dezember 1813.

Die Anlage ward geschrieben, ehe man sich über den Zustand Deutschland noch auf keine Art ausgesprochen hatte, unterdessen Igte aber der Abschluß einer Reihe von Traktaten, die ohnbedingt der bedingt denen 36 Souveräus ihre Fortdauer versicherten.

Erhielt man hierdurch gleich von allen Streitfräste, und von ehreren, mit Ausschluß von Bayern und Württemberg, mancherlen den Krieg erleichternde Leistungen, so entstanden doch aus der Unservißheit, in der man Deutschland ließ über die Fortdauer einer dem

<sup>1)</sup> Pert 3, 226.

<sup>\*)</sup> Politischer Nachlaß von Ompteda 3, 219 f., auch Schmidt, a. a. C. S. 58 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) §. 3. 46, 191 ff.

größten Theil seiner Bewohner verhaßten Zerstücklung, aus dem Un= willen gegen diese Regierungen eine Abneigung gegen alle Theil= nehmer an den Anstalten, so die Sache Deutschlands erforderten, und der öffentliche Geist ward niedergedrückt.

Selbst die Regierungen der kleinen längst dem Rhein gelegenen Staaten lähmte fortdauernd die Furcht einer Rückfehr der französischen Heere, der Einfluß der in ihren Stellen gebliebenen Anhänger der Franzosen, und noch immer läßt der König von Württemberg keine Gelegenheit unbenützt, um seine gehässigen Gesinnungen gegen die Alliirten zu äußern, ohnerachtet der ohnverdient schonenden Art, 1100= mit sie ihn behandelten. Für alle diese Fürsten hat die Souverenität einen hohen Werth, ist sie gleich durch das Blut ihrer Unterthanen und durch ihre eigene Niederträchtigkeit erkauft worden, denn sie bestriedigt ihre Herrschsucht, ihre Eitelseit, ihre Genußliebe.

In denen Traktaten mit denen Bundesfürsten wird der Borsatz ausgesprochen, die Souverenitätsrechte zu beschränken 1), und es bleibt daher noch ein gesetzlicher Weg übrig, um für Deutschland eine Versfassung zu erhalten, die gegen das Ausland Kraft zum Widersstand und im Innern Sicherheit des Lebens und des Eigensthums verschafft — man ist also berechtigt sich mit Lösung dieser Aufgabe zu beschäftigen.

Nur wird dieses erschwert durch Bayern, dessen politische Fortdauer in seiner gegenwärtigen Form, und dessen Ab=rundung durch den neuesten Allianz=Traktat²) verewigt worden ist. Solange Österreich im Besitz eines großen politischen und militärischen Übergewichts sich besindet, so wird es dieses auf Bayern ausüben, das durch Tirol und Vorarlberg von ihm umschlossen und bis nach Eger begränzt wird, im entgegengesetzten Falle bleibt aber Bayern immer geneigt, seinen mächtigen Nachbarn zu beeinträchtigen.

Da man das Hindernis, welches Bayern der Einheit in Deutsch= land entgegensetzt, nicht beseitigen kann, so bleibt nur noch eine

<sup>1)</sup> Art. 4 der gleichlautenden Accissionsverträge, die zwischen den Allirten und den kleinen deutschen Fürsten Ende November und Ansang Dezember in Franksurt abgeschlossen wurden, garantirt ihnen Souveränetät und Besitzungen, wogegen sie versprechen, sich den Abmachungen, die beim Friedensschluß zur Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit Deutschlands sich als nothwendig ersweisen würden, zu fügen.

<sup>\*)</sup> Der Bertrag von Ried vom 8. Oftober 1813 verspricht Baiern für seine Abtretungen Entschädigung und verbürgt ihm die volle Souveränetät.

Bundesverfassung möglich, die die einzelnen Staaten zus jammenhält, und auf die Aufrechthaltung von solchen Institustionen in ihrem Innern wacht, welche Leben und Eigenthum sichern.

Die wesentlichste Bedingung des Bundes sind die Erblichkeit des Oberhauptes, das ausschließende Recht zum Krieg und Frieden mit Zustimmung des Bundesraths, Ernennung und Einrichtung des Generalkommandos, Aussicht und Besetzung der Gränz-Festungen mit Bundestruppen.

Die Gesetzebung des Bundesraths würde sich beschäftigen mit allgemeinen Gegenständen der Vertheidigung, der Verwilligung der zum Krieg erforderlichen Leistungen, der Gränzzölle, so zum Unterhalt der Reichssestungen bestimmt wären, der Nöunzen, der allgemeinen Polizen gegen Fremde, der Aussicht auf die Aufrechthaltung der Terristorial-Verfassungen.

Die Grundbedingungen der Territorialverfassungen sind

1. Die Frenheit der Person der Unterthanen, also eine habeas corpus Afte, ferner

das Recht seinen Aufenthalt und seine Dienstverhältnisse innerhalb Deutschlands zu mählen.

- 2. Die Sicherheit des Eigenthums also
  - a) keine Abgaben als solche, die für das Land auf denen ständischen Landtägen, für den Bund, das deutsche Reich, auf den Reichstägen verwilligt worden sind,
  - b) keine willkührliche Eingriffe in das privat Eigenthum weder des Einzelnen noch der Communitäten, als Städte und andere Corporationen.
- 3. Sicherheit der Ehre und des Lebens, die jedem Stande zu= stehenden Ehrenrechte bleiben ungekränkt, über das Leben kann nur durch den ordentlichen Richter erkannt werden.

Über die Erhaltung dieser Verfassungen wacht das Oberhaupt des Bundes und schützt die Unterdrückten.

Frhr. v. Stein.

Wan sieht aus diesem Aufsatz deutlich, wie Stein trotz der versänderten Sachlage möglichst viel von seinen bisherigen bundesstaatslichen Iden Iden mit der erblichen monarchischen Spitze zu retten sucht. It es nach dem Rieder Vertrage nun nicht mehr möglich, wie die

August=Denkschrift es für alle beutschen Staaten gewünscht hat, auch in Baiern die Souveränität zur Landeshoheit umzuwandeln, auch diesem Staat das Recht auf Krieg und Frieden zu entziehen, die ganze Exekutive zu nehmen, so sucht er wenigstens die Erblichkeit des Oberhauptes zu retten und ihm gewisse militärische Rechte zu sichern, während Krieg und Frieden an die Zustimmung des Bundesrathes geknüpft wird. Dagegen liegt in dieser letten Denkschrift ber Rach= druck auf den Grundbedingungen der Territorialverfassungen. erflärt sich ganz natürlich. Mußte ein großer Theil der "Souvereni= tät ober Despotie der 36 Häuptlinge" erhalten bleiben, so sollten wenigstens die Unterthanen gegen den "Sultanismus" geschütt bleiben. War also der Unitarier Stein durch die Verhältnisse gezwungen, sich dem Föderalismus zu nähern, so gab er bald noch mehr von seinen ursprünglichen Plänen auf. In der Zwischenzeit hatte nämlich Wil= helm v. Humboldt seine Denkschrift über die künftige Berfassung Deutschlands ausgearbeitet. Er hatte im November und Dezember 1813 mit Stein über diesen wichtigen Gegenstand mundlich ver= handelt, da sie in Frankfurt a. M. zusammen weilten 1), und von bort aus Dezember 1813 ift sie datirt und an Stein gerichtet 2), wie die Anrede "lieber Freund" zeigt. Eine Analyse dieses gedankenreichen Aufsates hier zu geben, ist nicht nothwendig, obgleich sie interessant wäre, besonders der Nachweis, daß eine Fülle älterer Humboldt'icher Ibeen hineinverarbeitet ist. Die Hauptsache für das Berständnis des folgenden ist der Satz: "Die Richtung Deutschlands ist, ein Staaten= verein zu sein." In 31 Paragraphen entwirft Humboldt die Grund= züge der Verfassung eines solchen. Das Original in den Humboldt'schen Aften im Berliner Staatsarchiv trägt Bleistiftszeichen und einige Bemerkungen, mahrscheinlich von Stein's Hand. Ausführlicher und im Princip zustimmend spricht sich dieser aber in der folgenden Denkschrift aus, die das Datum Freyburg den 3. Januar 1814 führt. Nach der Einleitung stellen wir humboldt's Paragraphen und Stein's Bemerkungen übersichtlich nebeneinander; allerdings verdienen auch diejenigen Abschnitte, an denen Stein nichts auszusetzen hatte, Be-So stimmt er zu, daß bas Bündnis ein ewiges sei und achtung. niemand ausscheiden durfe, daß der Kriegsfall durch Ofterreich und Preußen konstatirt werde und das Recht der Friedensschließung eben=

<sup>1)</sup> Sie hatten auch schon in Teplit darüber verhandelt.

<sup>2)</sup> Schmidt, a. a. D. S. 103 ff.

falls diesen beiden Mächten zustehe, daß diejenigen, die nur deutsche Staaten besitzen, nur an deutschen Bundeskriegen theilnehmen dürsen, daß die kleinen Staaten, die keine drei Civilinstanzen in sich selbst begreifen, auch ihre Ariminalurtheile einer fremden Revision unterswersen müssen. Ebenso ließ Stein das Recht der freien Auswandesrung von einem deutschen Staat in den andern und die Freizügigkeit nach den Universitäten unbeanstandet und hatte natürlich auch gegen den Borschlag eines gesammtdeutschen Handelsvertrages nichts einzuwenden.

Der Stein'sche Aufsatz lautet folgendermaßen:

"Die Bildung eines Staatenvereines in Deutschland ift nach der gegenwärtigen Lage der Sache leichter als die Wiederherstellung der ehemaligen Reichsverfassung mit einer vergrößerten Gewalt des Reichssoberhauptes, der Verein befriedigt mehr die Ausprüche der größeren deutschen Mächte, von denen nur Hannover geneigt ist, die Seinige auszugeben i, er stimmt ferner, wie es scheint, mit denen Ansichten des Wiener-Rabinets überein, das abgeneigt sein soll, seinen (!) Souverän zu der Wiederannahme der deutschen Kayserkrone zu rathen <sup>2</sup>).

Dem Wunsch der Nation ist die Bildung einer sie gegen äußere Gewalt und inneren Druck schützenden kräftigen Verfassung am meisten angemessen; stehen seiner Erfüllung aber große Schwierigkeiten entsgegen, die theils in dem Individuellen der handelnden Persohnen, theils in dem Verhältniß der verbündeten Staaten liegen, so muß man sich mit dem leichter Erreichbaren begnügen und dieses ist eine Bundesversassung.

<sup>1)</sup> Diese Anschauung beruht auf verschiedenen Außerungen Münster's, dor allem auf seiner Denkschrift Ende Ottober 1813 (Schmidt, a. a. O. S. 93 si.). Allerdings kann Stein's obiger Ausdruck Mißverständnisse ersteden. Münster will die Wahlmonarchie und zu ihrem Gunsten sollen die Neinen Souveräne — auch das verhaßte Preußen — in militärischer Bezdehung und den auswärtigen Mächten gegenüber nicht mehr selbständig sein. Es ist mehr der Haß gegen Preußen als der absolute Wunsch nach Einheit, der ihm diese Verzichtleistung eingibt. Siehe auch Politischer Nachlaß von Ompteda 4, 75 f. und 232 si.

<sup>2)</sup> So hatte Humboldt schon im Februar 1813 an Hardenberg berichtet (5. mein Humboldt als Staatsmann 1, 418); so äußerte sich Metternich im September und Oktober zu Lord Aberdeen (Oncen im Histor. Taschenbuch 63, 4. 14); so erklärte er auch am 8. November St. Nignan (Bignon 13, 23 s.).

Sie bleibt der Idee, Deutschland in vier oder fünf größere, von einander unabhängige Staaten zu zerstückeln 1), bei weitem vorzuziehen.

Was aber die einzelnen Bestimmungen des Bundes anbetrifft, so bemerke ich folgendes:

humbolbt's Dentschrift.

1

Alle deutschen Fürsten vereinigen sich durch ein gegenseitiges Ver= theidigungsbündnis zu einem po= litischen Ganzen.

Das Bündnis ist eine vollkommen gleiche und freie Verbindung, wie sie von souveränen Fürsten geschlossen wird, und es sindet unter den Mitgliedern desselben keine andere Verschiedenheit der Rechte statt, als welche sie selbst durch dasselbe freiwillig unter sich eintreten lassen.

3.

Die Gewährleistung für dieses Bündnis wird von den großen Mächten Europa's, namentlich von Rußland und England, über= nommen.

Da diese beiden Mächte und Österreich und Preußen, auch als nichtdeutsche Mächte, durch eigene Allianztraktate verbunden sind, so würden diese, in Rücksicht auf diese Garantie, noch einer erweiternden Bestimmung bedürsen, inwiesern auch ein nicht auf sie, sondern auf Deutschland unternommener

Stein's Bemerfungen.

ad § 1: Der Zweck des Bundes ist nach § 2 ausgedehnter als der der wechselseitigen Vertheidigung, man würde also sagen mussen:

> Die deutschen Fürsten ver= einigen sich zu einem un= zertrennlichen Staaten= bund.

ad § 3: Die auswärtige Gastantie hat sehr was Bedenkliches, auf jeden Fall würde man nur England oder Rußland daran Theil nehmen lassen.

<sup>1)</sup> So hatte Münster in seiner Dentschrift am 5. Januar 1813 vorsgeschlagen (Schmidt, a. a. D. S. 44).

Angriff zur Forderung einer Hülfe' berechtigen solle.

4

Diese Garantie bezieht sich jestoch nur auf die Beschützung Deutschlands gegen auswärtige Ansprisse, und die garantirenden Mächte begeben sich aller Einmischung in die inneren Angelegenheiten Deutschslands.

**5**.

Die Garantie der gegenseitigen Rechte der einzelnen deutschen Staaten, sie mögen aus dem Bündnis felbst herfließen oder nicht, übernehmen Österreich, Preußen, Bayern und Hannover gemein= schaftlich, und mit durchaus gleichen Besugnissen. In Fällen, wo von den Rechten einer ober mehrerer dieser Mächte selbst die Rede ist, nihen die aus der Garantie fließen= den Rechte für diese, und es treten; andere deutsche Staaten in ihre Stelle. Es werden zu diesem Bebuse vier andere in bestimmter Folge im Bündnis eventuell bedeichnet.

Diese besondere Garantie der inneren Rechte ist nothwendig, um durch eine schiedsrichterliche Verschittlung der Streitigkeiten der dutschen Fürsten untereinander zu schalten. Bayern und Hannover dazu auszunehmen, schließt sich an die oben angeführte Idee an, diese Staaten durch einen thätigen Anstheil in der Beförderung des

ad § 5: Das Eintreten anderer Stände in die Garantierechte hat seine großen Schwierigkeiten — wer von den übrig bleibenden eignet sich dazu?

gemeinschaftlichen Interesses wegen damit zu verbinden.

7.

Jeder deutsche Fürst verbindet sich, mit einer verhältnismäßigen zwei pro Cent. Unstrengung aller Kräfte seiner Staaten zur Bertheidigung des ge= meinschaftlichen Baterlandes thätig zu sein.

11.

Es wird eine gewisse Truppen= ad § 11: Man könnte zahl bestimmt, welche den Staat, Truppenzahl auf 25 000 Mann der sie als Kontingent stellt, be= 'setzen — warum die Einschränkung rechtigt, aus seinen Truppen ein auf beutsche Prinzen? eigenes Armeecorps zu bilden. Die Truppen aller übrigen Fürsten werden in allgemeine Armeecorps vereinigt. Die Aufficht im Krieg und Frieden über diese wird, nach zu treffender Übereinkunft Ofter= ! reichs und Preußens, womöglich : deutschen Prinzen anvertraut.

ad § 7: Das Berhältnis wäre

Die

12.

Jedem Fürsten, dessen Truppen ein eigenes Armeecorps bilden, besondere Aufsicht auf die Militär= wird fassungsmäßigen Zustand zu er= oder eine Centralanstalt. Diejenigen aber, beren halten. Truppen Theile der allgemeinen deutschen Armeecorps ausmachen, versprechen, sich auch in Friedenszeiten diejenige besondere Aufsicht auf die Militäranstalten gefallen zu laffen, ohne welche keine Gin= heit erhalten werden fonnte. Diese Aufsicht wird von den Chefs dieser

ad § 12: Wer soll benn diese es selbst überlassen, die anstalten ausführen? Vermuthlich Streitkräfte seiner Staaten in ver= eine der vier dirigirenden Dachte

Armeen unter der Autorität der= jenigen Macht ausgeübt, welche sie bestellt hat.

So nothwendig eine solche Auf= nicht bei den kleinen Fürsten ist, 10 unmöglich wäre sie bei den größeren. Der Einfluß, den man auch bei ihnen hierauf ausüben fann nur ein allgemein politischer sein.

18.

Dbgleich jeder Fürst mit allen Souveränitätsrechten innerhalb jeiner Staaten begabt wäre, so müssten doch in jedem deutschen Staat Stände errichtet oder her= geitellt werden.

Gut eingerichtete Stände sind nicht bloß eine nöthige Schutwehr Begen die Eingriffe der Regierung die Privatrechte, sondern erhöhen and das Gefühl der Selbständig= Etit in der Nation und verbinden Fie fester mit der Regierung. Sie Ind überdies eine altdeutsche Ein= richtung und nur in neueren Beiten Obgefommen oder zu einer leeren Förmlichkeit geworden.

19.

Bei Bestimmung der Rechte der jähe, als allgemein durch ganz Deutschland geltend, angenommen Berschiedenheit eintreten, welche zelnen Länder mit sich bringt.

ad § 18: Diesen Ausbruck ber Souveränetät als ausländisch und unpassend niuß man vermeiden und setzen: "Alle Hoheit hat, insofern sie nicht durch den Bundesabschied und die innere Bundesverfassung beschränkt wird . . . . "

ad § 19: Die wesentlichen Rechte Stände muffen gewisse Grund= ber Stände find: Recht auf den regelmäßig und periodisch zu be= rufenden Ländtägen sich zu ver= werden; im übrigen aber muß die sammeln, Theil zu nehmen an der Landes-Gesetzgebung, an der Alb= die ehemalige Verfassung der ein= gaben = Verwilligung, Erhebung, Verwendung. — Statt ber \$ 22

nicht allein durchaus unschädlich, sondern sie ist nothwendig, um in jedem Lande die Berfassung genau Eigenthümlichfeit an des Nationalcharakters anzuschließen. Die der neuesten Beit sehr eigene allgemeine, theoretisch Methode, gebildete Reglements ganzen Län= bern vorzuschreiben und dadurch alle Mannigfaltigkeit und Eigen= thümlichkeit niederzuschlagen, ge= hört zu den gefährlichsten Diß= griffen, die aus einem unrichtig verstandenen Verhältnis der Theorie zur Pragis entspringen können.

Diejenigen Grundfäße, welche indes wirklich allgemein gemacht werden mußten, wurden eine ge= nauere Ausführung in dem Bünd= nisse selbst erfordern.

**2**0.

Die Verhältnisse der mediati= firten Reichsstände bedürfen noch außerdem eigener Festsetzungen.

nach staatsrechtlichen Grundsäßen, so würde man sicht auf die ihnen bei der Media= , mit tisation, die nichts als eine Ge= wieder mar, walthandlung

Eine solche Verschiedenheit ist vorgeschlagenen Sequestration ist den alten besser, deutschen es Grundsatz zu bestätigen:

> Der Fürst unterhält sich und feinen Sof von feinen Domanen, die Landstände bestreiten Verwal= tungs= und Militärkoften Abgaben, die sie verwilligen und erheben und verwenden.

ad § 20: Da Lepen und Jen= burg wegen ihrer Rleinheit und wegen ihres verworfenen Betragens Diese Verhältnisse müßten mehr nicht beybehalten werden können, aus der Zahl als gerade mit historischer Rück= der mediasirten (sic!) Reichsstände allen gutem (%) Grund zwen austreten lassen, gelassenen nehmlich Taxis und Fürstenberg, Rechte bestimmt werden. Es muß bey dem noch besondere Gründe hierbei nothwendig die doppelte eintreten. — Das deutsche Post= Frage entstehen: ob es nicht besser wesen muß wieder eine von den sein dürfte, die mediatisirten Reichs= Territorien unabhängige Anstalt stände gänzlich den übrigen Land. werden, nicht ihrer Polizen, ihrem ständen gleichzustellen? oder im Finanzgeist untergeordnet bleiben, Gegentheil ihre Verhältnisse noch mögen die Stände gleich ein günstiger zu bestimmen, und dann aversum von dem Oberhaupt des

mediatisiren und größeren unter- selbständig senn. zuordnen?

icon höchst ungerecht behandelte | Häuser, es ist gleichzeitig leinen Nuten bringen.

den dagegen sein. Deutschland für ihre Rechte mehreren Schutz. wird kein Staatenverein und das Ihnen können aber Besentlichste, seine Einheit, leidet, Rechte gegeben werden: venn es bloß vier oder fünf Staaten zählt. Es läßt sich als= Bayern und Baden einräumt; dann keine Garantie der inneren | b) eine Verminderung der Ab= Rechte, kein gemeinschaftlicher Ge= gaben auf ein Drittel, da der richtshof benken, und alle mediati= Übergang von gänzlicher sonst be= sirten Fürsten würden sehr bald sessener Steuerfreiheit zu unbe= ihre Rechte gegen die Eingriffe dingter Steuerpslichtigkeit aus be= der größeren Regierungen ver= fannten Gründen zerstöhrend wirkt. lieren. Die gegenwärtigen Bor= schläge beschränken aber schon der= gestalt die Souveränetätsrechte der ileineren, jest bestehenden Fürsten, daß der gemeinschaftlichen Sicher= beit keine Gefahr daraus erwachsen tann.

Die allgemeine Aufhebung der saßen gleiche persöhnliche Mediatisation für alle, unter ihr gelitten haben, würde ausschließend war ihr Anunübersteigliche Hindernisse finden.

auch Die kleineren unter den jest | Postwesens erhalten, so muß es souveran gelassenen Fürsten zu doch von ihnen unabhängig und Das Fürstenberg ift ferner eines der Das erstere wäre hart gegen eine ältesten und mächtigsten deutschen Klasse und würde wenig oder Sabsburg und Baden und besitzt ine Bevölkerung von 90000 Seelen.

Das lettere wird bei allen denen | Denen Mediafirten (!) selbst Beifall finden, welche wünschen, und dem Lande, in welchem sie Deutschland bloß aus einigen wohnen, ist es wohlthätig, wenn großen Staaten bestehen zu sehen. sie in dem (!) Landständischen 3**h** würde aus den im Anfange Berein treten, hierdurch erhält dieses Aufsatzes angeführten Grün= dieser mehrere Kraft und sie selbst

mehrere

- a) gleich benen, welche ihnen
- c) Frenheit von der Conscription, der Dienstwahl, privelegirten Ge= richtsstand.

Mehrere und glänzendere Rechte als der Mediatisirte Graf und fleine Fürst verlohren die Reichs= ritterschaft, ihre Mitglieder be= welche Landeshoheits = Rechte mit ihm, spruch auf zwey Churfürstenthümer Maynz und Trier, auf die Bis= thümer Worms, Speyer, Würz= burg, Bamberg, gemeinschaftlich

21.

Eingriffe ber Regierungen in die Rechte ber Stände können von dem beeinträchtigten Theile den vier Mächten, welche die innere Garantie in Deutschland über= nehmen, angezeigt werden, und es wird darüber von den unter ihre Aufsicht gestellten Tribunalen ent= schieden.

**27.** 

Um den kleineren Staaten auf ihrer geographischen Lage, einer entschiede; über fie ausübt.

wäre die Anordnung eines eigenen Gerichtshofes für alle Fürsten, von beren Staaten aus an andere Berfahrens; appellirt werden müßte, wie ein folcher ehemals vorhanden war. mitglieder halb durch Stände, halb Mit diesem müßte dann ein be= | durch die Fürsten; sonderer gesetzgebender Rath für ganz Deutschland verbunden sein, Richters außer durch richterliches dessen Aussprüche für jene kleineren Erkenntniß; Fürsten verbindend waren und d) Rechtspflege durch das In= welchem vielleicht nach und nach sicher stellen gegen Willführ.

mit den (!) übrigen deutschen Abel waren sie berechtigt zu dem deutschen und Maltheser=Orden und zu allen Dohmstiften in Deutsch. land. —

Diese glänzenden und einträglichen Rechte sind verschwunden, und man hat fie auf die härteste Art behandelt. Ihnen muffen da= her gleiche Rechte mit ben übrigen Mediatisirten eingeräumt werden und den Einzeln (!) der Recurs an das § 21 bestimmte Tribunal frenstehen.

Alle die kleinen ad § 27. eine bequeme und nicht kostbare Staaten konnten ein gemeinschaft= Weise eine höchste Instanz zu ver= liches Oberappellationsgericht bil= schaffen, werben hier alle, nach ben, welches bedeutende Sachen benen fleineren zu jener vier größeren Mächte zu= Staaten murbe man alle die fo getheilt, welche alsdann jene Rechte weniger als 300000 Seelen befigen, rechnen. Die Unabhängig= Viel besser als diese Einrichtung | feit der Gerichtshöfe in den Pro= vinzen würde man sichern:

- a) durch das Oeffentliche des
- b) die Ernennung der Gerichts=
- c) durch Inamovibilität
- dessen Gutachten auch die größeren stitut der Geschworenen würde das einholen könnten — ein Weg, auf Leben und Frenheit des Bürgers

eine allgemeine beutsche Gesetz- Wird ein Staatenverein gebildet, gebung zu Stande fame. Allein fo entstehen unvermeidlich gemein= es ist sehr schwer, wenn kein | schaftliche Angelegenheiten, die be= Reichsoberhaupt vorhanden ist, einem solchen Gerichtshofe die ge= hörige Konsistenz, Unabhängigkeit und Einheit zuzusichern.

Ob dieser Gerichtshof mit demjenigen, von welchem oben (§ 17)1) die Rede war und der eigentlich nur publizistische Fragen zu ent= scheiden haben würde, verbunden werden könnte, erfordert genauere, nicht hieher gehörende Untersuchung.

trieben, gemeinschaftliche Güther, die verwaltet werden müffen.

Der Bundesabschied soll aus= geführt, es muß für seine Aufrecht= gesorgt werden, haltung Beschwerden über seine Beein= trächtigung abgeholfen; es bleiben gewisse Angelegenheiten, die sich gar nicht trennen lassen, Bestungen, Bolle, Poften, Münzen, gewiffe allgemeine Maasregeln der Sicher= heits=Polizei.

Es wird also unvermeidlich, eine Anstalt zu organisiren, die alle diese Fäben zusammen knüpft und die sie bewegt, - man bedarf eines periodisch sich ver= also sam lenden Bundestag (!) von Re= präsentanten und eines fortdauern= den Bundesausschusses oder Co= mitté in ber neuen fremden Sprache.

Die lette Denkschrift Stein's vor Eröffnung des Wiener Ron= Dreffes, die wir noch in den Kreis dieser Darlegung ziehen, ist die **■us Chaumont vom 10. März 1814**1). Ihr war der Beschluß der Mächte in Langres vom 28. Januar vorausgegangen: Deutschland Tolle aus unabhängigen Fürsten bestehen, vereinigt durch einen Bund, der Deutschlands Unabhängigkeit verbürge, und dieser Beschluß wurde am 1. März in Chaumont erneuert. Damit war die Entscheidung für den Staatenverein gefallen, und Stein suchte nun in feiner Denkschrift die innere Berfaffung zu ordnen, indem er Direktorium und Reichs=

<sup>1) § 17:</sup> Alle beutschen Fürsten versprechen, ihm Streitigkeiten untereinander durch gütlichen Vergleich beizulegen, wenn aber ein solcher nicht jollte zustande gebracht werden können, sich unbedingt dem schiederichterlichen Ausspruch der die innere Ruhe Deutschlands garantirenden vier deutschen Mächte, deren im vorigen (5) erwähnt worden ist, zu unterwerfen.

<sup>2)</sup> Perp 3, 718 ff.

tag in ihren Kompetenzen abgrenzte. Wie viel er in diesen Entwurf aus dem Humboldt'schen hinübergenommen hat, ift bei Schmidt 1) nachgewiesen. Daß und unter welchen Umständen Stein während des Kongresses noch einmal auf seine ursprüngliche Kaiseridee zurückstam, bedarf hier keiner Darlegung mehr. Durch die beiden oben mitgetheilten Denkschriften ist die Lücke zwischen der unitarischen Prager von Ende August 1813 und der söderalistischen Chaumonter vom 10. März 1814 ausgesüllt und der Übergang zwischen beiden gegeben.

# Theodor Mente's Rollektaneen zur historischen Geographie Deutschlands.

Unter den großen Unternehmungen, welche Heinrich v. Sybel gleich in den ersten Jahren seines Archivdirektorats für die "Publi= kationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven" in's Auge faßte, war auch eine "Historische Geographie Deutschlands", — ein altes Desiderium unserer Wissenschaft, immer wieder empfunden, oft aus= gesprochen, und doch schreckt die Arbeit, obgleich durch manche treff= lichen landesgeschichtlichen Spezialarbeiten gefördert, noch immer durch die ungeheuere Last der Verpflichtung, die sich mit jedem Jahre, jeder neuen Urkundenpublikation steigert, jeden zurück, der als Einzelner wohl gern sich der lockenden Aufgabe hingeben möchte. Damals aber fand sich der Mann, der den Muth und die Befähigung und, wie es schien, auch die ausdauernde Kraft dazu besaß, - Theodor Menke, der eben seine ausgezeichnete Neubearbeitung der dritten Auflage von Spruner's Historischem Atlas abschloß, der für eine frühere Arbeit über die deutschen Gaue des Mittelalters von der Berliner Akademie preis= gekrönt worden war, — ein Mann ichon nahe den Sechzigern, aber noch rüstig und voller Freudigkeit und Hoffnung für die übernommene Arbeit. Das Werk soll, so verkündete der im Juni 1877 versandte Prospekt, acht Bände umfassen: ein Band firchliche Geographie, zwei Bände Gaugeographie, vier Bände Geographie der Territorien vom 13. bis 17. Jahrhundert, ein Schlußband Geographie bes 18. Jahr= hunderts. Der 1. Band sollte 1879 erscheinen, das ganze Werk 1884 in den Sänden der Substribenten sein.

<sup>1)</sup> U. a. C. S. 131 j.

Daß Mente mit brennendem Eifer und unermüdlicher Sorgfalt sich in die Arbeit versenkte, beweisen seine Kollektaneen. Auch seine Hoffnung, nun bald wenigstens den ersten Theil an's Licht zu geben, erlahmte nicht, selbst nicht unter den schweren körperlichen Leiden, die ihn seit 1882 heimsuchten. Aber seine Arbeitskraft war seitdem ziemlich gebrochen, und als er 1892 die Augen schloß, fehlte selbst den umfangreichen Vorarbeiten für die kirchliche Geographie noch die lette Hand, und für die Gau= und Grafschaftsgeographie mar die Sammlung des Materials noch in den ersten Stadien.

Aber auch ganz abgesehen von dem Unglück, das die Bollendung wenigstens des ersten Theiles hemmte, war die Aufgabe zu groß für die Kräfte eines Forschers, wenn man sie ernst und gewissenhaft nahm. Bug für Bug mußte sie Menke beschränken. Ursprünglich wollte er in die kirchliche Geographie auch sämmtliche Klöster und Stifter der einzelnen Diözesen, mit etwas ausführlicheren Referaten über jedes, verzeichnen. Zuerst beschnitt er auf Sybel's Wunsch diese Referate, dann ließ er schließlich die Klöster, nachdem er schon sehr viel für sie gesammelt hatte, überhaupt fallen und konzentrirte die Arbeit auf die Unter= suchung der Diöcesangebiete, der Archibiakonate und der Pfarreien. Sie beruht auf einem ausgebreiteten originalen Quellenstudium, und man kann aus seinen literarischen Kollektaueen im allgemeinen wohl jeftstellen, ob er diese und jene Beröffentlichung schon benutt hat oder nicht.

Soll nun diese ganze Arbeit vergeblich gewesen sein? Mit jedem Jahre steigert sich die Schwierigkeit, sie aufzunehmen, und veralten Die Menke'schen Sammlungen. Die Aufgabe wieder einem Einzelnen anzuvertrauen, davon schreckt das tragische Schicksal Menke's ab. Aber wäre es nicht eine verhältnismäßig leichte und bald zu be= wältigende Aufgabe für die jest überall aufblühenden landesgeschicht= lichen Publikationsinstitute? Schon ift deren Net über Deutschland und die deutschen Lande Ofterreich's so weit ausgesponnen, daß nur wenige Maschen noch fehlen. Wird nun ein einheitlicher Plan und und werden genaue Grenzen und Mage der Arbeit aufgestellt, und nähme nun jedes Publikationsinftitut die in seinen Sprengel fallenden alten Diözesen vor und brächte dafür die Menke'schen Untersuchungen jum Abschluß, so würde sich auf dem von ihm gelegten Fundament ein trot der verschiedenen Mitarbeiter einheitliches und zusammen= hängendes Gebäude erheben. Die Veröffentlichung dürfte dann nur nicht bis zum Abschlusse des Ganzen verschoben werden, sondern jede

Gesellschaft publizirt ihr Heft, sobald sie damit fertig ist. Es genügt, daß sie in ein und demselben Verlage erscheinen, daß sie dieselbe Ausstattung haben und durch zusammenhängende Anbriken später zu einem Ganzen vereinigt werden können. Jedes Heft hätte ein Spezialregister, aus denen dann später ein Gesammtregister hergestellt werden könnte.

Bei der Feststellung des Planes könnte man vielleicht noch etwas weiter gehen als Menke, jedenfalls die von ihm später aufgegebene Rubrit der Klöster und Stifter wieder aufnehmen, aber im all= gemeinen müßte doch die Mahnung Sybel's an Menke, das Besserc nicht den Feind des Guten werden zu lassen, beherzigt werden, und man müßte den weisen Leuten wehren, die alles mögliche Rügliche und Wissenswerthe auch noch hineinbringen möchten und dadurch der Arbeit nur neue Hemmschuhe anlegen. "Je präziser, je enger man die Aufgabe faßt," so hat der Geograph Richter auf dem Innsbrucker Historikertage von einer ähnlichen Arbeit gesagt, "desto eher wird fie ausführbar sein." Eine Verbindung des Unternehmens z. B. mit den Thudichum'schen Grundkarten könnte ja wohl erwogen werden, aber nur mit größter Vorsicht und Zurückhaltung. Statt größerer Kartenbeilagen würden, wo es irgend genügt, Kartenstizzen im Texte gegeben werden muffen. Nicht eher, als bis das Unternehmen mit der kirchlichen Geographie gelungen oder wenigstens durchaus gesichert ist, dürste man auch die Fbrtführung auf die politische Geographie in's Auge fassen.

Für die ganze Frage wird der gegebene Mittelpunkt in der Konferenz der landesgeschichtlichen Institute, die gleichzeitig mit den Historikerversammlungen tagt, sein. Möchte sie, die in wenigen Wochen ja wieder zusammentritt, unseren Vorschlag prüfen und möchte dann so bald wie möglich der verlassene Bau sich wieder mit fleißigen Arbeitern beleben.

Die preußische Archivverwaltung würde, wie ich hier mittheilen darf, mit Freuden die Menke'schen Kollektaneen, die jest im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin beruhen, zur Verfügung stellen. Sollte unser Vorschlag scheitern, so seien wenigstens diejenigen Publikationsinstitute, die schon auf dem Gebiete der historischen Geographie thätig sind, auf die Menke'schen Manuskripte hiermit hingewiesen.

Fr Meinecke.

## Literaturbericht.

Borträge und Abhandlungen von Geinrich v. Sphel. Mit einer bios graphischen Einleitung von C. Varrentrapp. (Historische Bibliothek, herausssegeben von der Redaktion der Historischen Zeitschrift. Bd. 3.) München Leipzig, R. Oldenbourg. 1897. 379 S. Geb. 7 M.

Historische und politische Aufsätze von Heinrich v. Treitschle. 4. Band. Biographische und historische Abhandlungen vornehmlich aus der neueren deutschen Geschichte. Leipzig, S. Hirzel. 1897. X, 664 S. 8 M.

Gleichsam die letzten Kränze, die aus zwei einst prangenden, nachbarlich an einander stoßenden Gärten geslochten werden konnten, werden uns hier geboten. Und sie haben noch das gemein, daß sie uns in ihrer Zusammensetzung den ganzen Menschen in der Fülle und Vielseitigkeit seiner Entwicklung und Wirksamkeit vor Augen rücken. Zwar von Sybel erhalten wir nur Aufsätze und Vorträge aus seinen letzten zwölf Lebensjahren, die zum Theil in unserer Zeitzschrift zuerst erschienen sind 1). Dafür bringt der Band eine längere, 156 Seiten umfassende biographische Einleitung aus der Feder Varrentrapp's, der als älterer Schüler und als einer der treuesten

<sup>1)</sup> Nämlich: Friedrich der Große 1761; H. D. Hassenpflug; Aus den Berliner Märztagen 1848 und die Gedächtnisreden auf Ranke, Wait und Beizsäcker. Außerdem enthält der Band: Der Operationsplan für den Feldzug von 1757; Jur Erinnerung an Jakob Grimm; Die preußische Heeresztesorm von 1860; Giesebrecht und Döllinger (bisher ungedruckt); Die Gründung und die ersten Unternehmungen der Historischen Kommission; Pariser Studien (eine anmuthige Plauderei über seine archivalischen Studien in Paris in den 50 er und 60 er Jahren, 1886 in der Deutschen Redue erzichienen). Besonders dankenswerth ist das von Varrentrapp bearbeitete chronozlogische Verzeichnis der Sybel'schen Schristen — insgesammt 228 Nummern.

Freunde und Verehrer S.'s wie kein anderer dazu berusen war, die Erstlingsbiographie zu schreiben, die besser als alle späteren, vielleicht freier und unbefangener urtheilenden, die eigene frische An= schauung, die Lebenswärme, das unmittelbare Echo der Persönlichkeit bei seinen Zeitgenoffen wiedergibt. Diese Borzüge werden noch gehoben durch eine eble und geschmackvolle Form und durch eine überaus gewissenhafte, auch den kleinsten Spuren von S.'s literarischer Wirksamkeit nachgehende Forschung. Es war wohl im allgemeinen bekannt, daß S. manchen seiner Zeit Aufsehen erregenden politischen Zeitungsartikel geschrieben hat. In den Anmerkungen B.'s findet man jett reiches bibliographisches Material darüber, wie über andere auf S. bezügliche Beitungsauffätze, die ohne seine sammelnde Hand vielleicht für immer vergessen worden wären. Die Vorarbeiten B.'s sind eigentlich auf eine Darstellung von viel größerem Umfange zu= geschnitten; man bedauert es wirklich, daß der Bf. viel weniger er= zählt, als er weiß, daß er so manche interessante Wendung, wie z. B. den Rücktritt S.'s von seiner parlamentarischen Thätigkeit nur knapp andeutend motivirt. Immerhin hat es auch seinen guten inneren Grund, daß die letten zwei Jahrzehnte S.'s nur ganz summarisch dargestellt werden. Sehr viel Interessantes erfahren wir aber über die ersten Bonner und die Marburger Jahre (über die Bübinger und Beller mit eigenen Erinnerungen beigesteuert haben), und vor allem über die Münchener Zeit, für die man gleich noch die halb autobiographischen Auffäte S.'s über Giesebrecht und Döllinger und über die Gründung der Münchener Historischen Kommission hinzulesen muß. Wie mild und sonnig tritt aus letterem bas Bild bes edlen Königs Max II. entgegen. Die Momente sind selten in ber deutschen Kultur, wo die Fürstenhöfe und die Kreise geistigen Lebens in wirklichem gegenseitigem Berftandnis sich berühren, aber immer sind bedeutende Wirkungen daraus entsprungen. Daran kann in diesem Falle nicht irre machen der politische Konflikt, der S. aus München wegtrieb 1). Er war auf die Dauer unvermeidlich, aber er

<sup>1)</sup> Ein späteres charakteristisches Wort aus Sybel's Tagebuch theilt V. mit: "Daß ich bei König Max wegen meiner sehr richtigen politischen Überszeugung ser hatte die Triaspolitik des Königs charakterisirt als "entweder eine Chimäre oder den Rheinbund"] in Ungnade siel, ging mir sehr nahe; es hat mich davor bewahrt, meine Söhne 1866 gegen Preußen sechten zu sehen".

änderte nichts an der Stellung des Königs zu den von ihm so groß= in's Leben gerufenen wissenschaftlichen Unternehmungen. Interessant ist übrigens, daß S.'s Urtheil über die mittelalterliche Kaiserpolitik aus "Ansichten über die baierische Geschichte" heraus= gewachsen ist, die er im Winter 1858 für den Rönig entworfen hat 1). Es ist danach sicher, daß nicht erst die politische Krisis des Jahres 1859 ihn darauf geführt hat. Aber soll man es wirklich glauben, wovon er selbst ehrlich überzeugt war, daß hier "seine historisch gewonnene Überzeugung ber politischen Ansicht vorausgegangen sei"? hier liegt doch wohl eine Selbsttäuschung vor, die mit dem Kerne seines Denkens zusammenhängt, mit jenem von Schmoller bemerkten zuversichtlichen Vertrauen auf die Güte und Zuverlässigkeit seiner historischen Methode auch in Fragen der Auffassung. Wohl wandte S. gegen Giesebrecht's Auffassung ber deutschen Raiserzeit treffend ein (S. 327), "daß es für ein Gebiet ,mit so dürftigem Quellenstoff" überhaupt feine, im wissenschaftlichen Sinne bewiesene Beschichte gibt; genau genommen follte man nie von einer Geschichte der Rarolinger oder ber Hohenstausen, sondern nur von Ansichten barüber reden". Daß aber auch auf einem Gebiete mit denkbar reichstem und bestem Quellenstoff subjektive Ansichten und Werthurtheile jede all= gemeinere, zusammenhängende Auffassung auf's tieffte beeinflussen, ja eigentlich erft herstellen, das sich ganz klar zu machen, mar seiner Natur nicht gegeben.

Das steptischere jüngere Geschlecht hat freilich keinen Grund, deshalb auf die Männer herabzusehen, die von sesten, geschlossenen Principien aus, wie S. es einmal aussprach, "nach organischen, durchsgreisenden, einheitlichen Gesichtspunkten" den Stoff durchdrangen und meisterten. Haben sie ihm dadurch auch zuweilen Gewalt angethan, — welche Fülle der Erkenntnis hat dafür andrerseits — um von den praktisch=politischen Wirkungen hier ganz zu schweigen — die Energie ihrer sittlich=politischen Auffassung uns erschlossen. Ohne starke

<sup>1)</sup> Leider ist weder dieser, noch ein anderer sür den König geschriebener Aufsatz geschichtsphilosophischen Inhalts über den Fortschritt in der Geschichte u. s. w. veröffentlicht. Der Herausgeber hat sich an Sybel's testamentarische Berfügung gehalten, nichts zu veröffentlichen, was nicht von ihm selbst als druckfertig bezeichnet sei. Danach muß man wohl auf die Hoffnung verzichten, den von ihm 1894 in der Alabemie gelesenen Vortrag über Hinkelden noch gedruckt zu sehen, der, wie er mir selbst erzählte, nur einer kleinen Anderung noch bedurfte.

Leidenschaft, ohne den Antried innerster Lebensideale, nur mit Fleiß und mit methodisch dressirtem Verstande allein werden nun einmal nicht neue Höhen und Ausblicke der Erkenntnis gewonnen. Und wenn selbst noch einst viel mehr von den Urtheilen und Ergebnissen S.'s und Treitschke's antiquirt und widerlegt werden sollte, als es jest schon hie und da geschehen ist, so wird immer noch ein kräftigender und anseuernder Odem ausgehen von diesen Vorbildern echter wissensschaftlichsmenschlicher Lebenssührung.

Noch auf eine Beobachtung von vielleicht allgemeinerer Bedeutung leitet die lette Sammlung der Tr.'schen Aufsätze hin. Sie erhält ja ihren besonderen Charakter badurch, daß sie Arbeiten aus allen Stadien seiner Thätigkeit bringt. Bon den Erstlingsaufsätzen aus den "Preußischen Jahrbüchern" über die Grundlagen der englischen Freiheit, über das Selfgovernment und über Gottfried Reller, bis zu seinen beiden letten für die "Historische Zeitschrift" geschriebenen sind es noch 38 größere und kleinere Essays und Artikel 1). Dazu hat dann der Herausgeber Liesegang, dessen Treue und Sorgfalt den wärmsten Dank verdient, eine Sammlung Tr.'icher Recensionen aus dem Literarischen Centralblatt aus den Jahren 1858—1867 gefügt, — nur eine Auswahl, aber allein schon 126 Nummern. Hier schaut man nun in die Werkstätte hinein, in der so mancher seiner später mit vollerer Kraft entwickelten Gedanken die erste Form erhalten hat — mancher aber ist noch darunter, der später entweder nicht fortgebildet oder doch umgebildet worden ist. Man kann sich dem Eindruck nicht entziehen, daß hier noch viel mehr Reime ausgestreut sind, als später aufgingen. Die ethisch=politische Aufgabe, an die er seine ganze gewaltige Kraft sette, hat klärend, konzentrirend, aber auch simplifizirend auf seine reiche Gedankenwelt, auf seine unendliche geistige Empfänglichkeit gewirkt. Die Überzeugungen seiner letten Jahrzehnte find männlich start und massiv, die Gedanken seiner ersten produktiven Jahre aber vielleicht elastischer. Als Mann auf der Höhe seines Wirkens, in der herrlichen Luther=Rede des Jahres 1883, erklärte er schroff: "Die historische Welt ist die Welt des Willens, weil

<sup>1)</sup> In der Aussicht auf eine vollständige Ausgabe seiner Werke hat Liesegang drei größere Abhandlungen: "Der erste Bersassungskampf in Preußen", "Preußen auf dem Wiener Kongreß" und "Die Anfänge des deutschen Zollvereins", die mit vielen Kürzungen bekanntlich in die "Deutsche Geschichte" übergegangen sind, sowie die Beiträge zu Bluntschlis Brater's Staatswörterbuch (mit einer Ausnahme) fortgelassen.

nicht der Gedanke, sondern die That das Schicksal der Bölker bestimmt; darum beginnt die Geschichte der modernen Menschheit nicht mit Petrarca, nicht mit den Künstlern des Quattrocento, sondern mit Martin Luther". Vierundzwanzig Jahre zuvor aber hatte er gesagt (S. 528): "In der Geschichte wie in der Kunst ist das Individuelle zugleich das Allgemeine. Noch klarer oft als in den großen Staats= aktionen spiegeln sich die innersten und entscheidenden Gigenheiten einer Zeit wieder in der Enge des häuslichen Lebens, in dem Berhältnisse von Mann und Weib, in den stillen Kämpfen eines ein= samen Herzens." Die beiden Außerungen stehen ja nicht in absolutem Biderspruch zu einander, aber sie bezeichnen sicherlich verschiedene Tendenzen. Zwischen beiden liegt die Beit der Thaten, — aber die frühere wird manchen heute sympathischer anmuthen, wie die spätere. 3ch stehe wenigstens nicht an, mich rundweg zu ihr zu bekennen. Und noch eins: Hat nicht auch S., bevor er auf das politische Schlachtfeld gerufen wurde, ein Geschichtswerf über den Untergang des römischen Reiches geplant, das, nach der Art der Borarbeiten dazu und nach der daraus hervorgegangenen Studie über das politische und soziale Berhalten der ersten Christen zu urtheilen, das Zusammen= wirken der politischen mit den geistigen, sozialen und wirthschaftlichen Mächten wahrscheinlich in viel weiterem Rahmen geschildert haben würde, als seine späteren großen Werke? Wahrlich, nicht erst die lauten Evolutionshistoriker von heute haben uns den Weg zu den tieferen Quellen der Geschichte in den Sphären außerhalb Staates gezeigt. Es ift ein fäkulares Bedürfnis, das zu ihm treibt und das sich auch in denen ursprünglich und fraftvoll geregt hat, die dann durch die großen Aufgaben der Zeit zur Ergründung vor allem des staatlichen Lebens gedrängt worden sind. Das war aber kein Abweg, sondern das war ein nothwendiges Stadium, das auch unsere Erkenntnis ganz gewaltig gefördert hat. Das Phantom einer Kultur= geschichte ohne Staat ist durch sie vernichtet worden, und wir muffen uns immer auch nach dem Punkte, den sie in raschem, energischem Unlauf erreicht haben, orientiren, wenn wir jett gleichsam versuchen, Die zurückgebliebenen Theile bes Heeres in gleiche Linie zu bringen. Das und nichts anderes meinte ich, als ich nach S.'s Tode hier die rnehrsach mißbeuteten Worte schrieb, wir mußten das Vermächtnis des cilteren Geschlechtes in Treue pflegen, ohne es deshalb epigonenhaft Bum unverrudbaren Dogma erstarren zu lassen.

Fr. Meinecke.

Die soziale Frage im Lichte der Philosophie. Vorlesungen über Sozialsphilosophie und ihre Geschichte. Von Dr. Ludwig Stein. Stuttgart, Ferd. Enke. 1897. 791 S. 12 M.

Mit dem in der Gegenwart sich überall vollziehenden frischen Aufschwunge ber Geisteswissenschaften ist auch die Philosophie, die sich bisher vorwiegend an die Naturwissenschaften anlehnte, vor ganz neue Aufgaben gestellt, die theils auf theoretischem, theils auf praktischem Einen Beleg bafür liefert auch das vorliegende Gebiete liegen. Buch, das zum ersten Male in systematischer und umfassender Weise die soziale Frage vom Gesichtspunkte des Philosophen aus behandelt. Das Buch ist aus Vorlesungen hervorgegangen und hat die Erinne= rung an seinen lebendigen Ursprung in einer im allgemeinen wohl= thuenden Weise in seiner frischen, allem Schulmäßigen abholden Darftellungsweise bewahrt. Bas seine inhaltliche Seite anbetrifft, so wird hier dem Besprecher seine Pflicht durch ein offenes Wort Stein's erleichtert, daß es das tragische Los der Philosophie ift, zugleich über alle Wissenschaften zu Gerichte zu sitzen und alle über sich zu Gericht siten lassen zu mussen. Gin so vielseitiger und zu= gleich erfter Versuch muß naturgemäß im einzelnen gelegentlich Blößen aufweisen, zumal es auf den einzelnen Gebieten vielfach noch an suftematischen Vorarbeiten gebricht. Aber der Werth eines Buches, wie des vorliegenden, liegt auch nicht in den Einzelheiten, sondern in dem Ganzen. Daß eine so weltbewegende Frage wie die soziale einmal von einem hohen Gesichtspunkte aus — sub specie aeterni eine umfassende Behandlung erfährt, und daß man das Werk schließ= lich doch mit dem Gefühl der Befriedigung aus der Hand legt darin liegt seine Bedeutung.

Als das eigentliche Problem, das sich hinter dem Ausdruck "soziale Frage" verdirgt, bezeichnet der Bf. (S. 29) "die Formen und Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens und Zusammen= wirkens". Aus dieser Fassung erhellt, daß das Problem für den Bf. in einen theoretischen, beschreibenden Theil von geschichtlichem und psychologischem Charakter und einen praktischen, normativen Theil zerfällt, der sich mit den leitenden ethischen Gesichtspunkten und der volkswirthschaftlichen Technik einer planmäßigen Regelung der sozialen Verhältnisse besaßt. Der erste Theil ist wieder in zwei Abschnitte gegliedert, von denen sich der erste mit den objektiven sozialpsychologischen Thatsachen, der zweite mit der Entwicklung der theoretischen Anschauungen über das soziale Problem beschäftigt. Der eben

genannte erste Abschnitt betrachtet, vorwiegend vom psychologischen Standpunkt aus, Ursprung und Entwicklung der wichtigsten Rultur= güter, ber Familie, des Eigenthums, des Staates, der Sprache, des Rechtes und der Religion. Wenn der Ethnologe und Soziologe hier dem Bf. nicht überall beistimmen können, so muß man bebenken, daß es für die hier in Betracht kommenden Wissensgebiete theils an zu= verlässigen zusammenfassenden Darstellungen gebricht, theils überhaupt bis jett nur ungeordnete Materialsammlungen aufgehäuft sind. Rur auf zwei Punkte sei hier hingewiesen. St. überschätt die Bu= verlässigkeit der Theorie Morgan's von der Entwicklung der Ehe aus einem ursprünglichen schrankenlosen geschlechtlichen Verkehr erheblich; die zu Gunften dieser Anschauung angeführten Thatsachen gestatten durchweg auch eine andere Erklärung, und vieles macht es mahr= scheinlich, daß eine weitgehende Lockerung der ehelichen Bande eine häufige Erscheinung erst auf etwas höheren Rulturstufen bildet, wo die höhere wirthschaftliche Entwicklung für die Habgier neue Ber-Suchungen schafft. Noch viel bestimmter muß die von St. über= nommene Theorie Morgan's von der Entwicklung des Staates, seine Unterscheidung zwischen Gesellschaft und Staat angesichts unserer heutigen ethnologischen Kenntnisse als eine haltlose und willfürliche Ronftruktion bezeichnet werden. Gine Berichtigung bes betreffenden Abschnittes wird durch die Unbestimmtheit erschwert, die die genannten beiden Begriffe leider auch in St.'s Darstellung nicht völlig abgestreift haben. Wir bemerken daher nur, daß einerseits politische Einheiten, die auf der tiefsten Stufe mit der Familie im weiteren Sinne zusammenfallen, überall existiren, und daß andrerseits die politische Organisation auch bei so hochgestiegenen Stämmen wie den nomabischen Halbkulturvölkern noch ein sehr loderes Gepräge aufweist.

Der zweite Theil des Buches bietet den "Umriß einer Gesichichte der Sozialphilosophie". Um mehr als einen Umriß kann es sich hier in der That nicht handeln, da die meisten hier in Betracht kommenden Fragen, vor allem der wechselseitige Zusammenhang zwischen Lehre und Leben, bis jest kaum in Angriff genommen sind. In Hindlick auf den Plan des Ganzen erscheint es daher begreislich, wenn der Bs. mehr abgerundete Einzelbilder als eine zusammens hängende Geschichte bietet. Vielleicht möchte man doch einzelne Punkte aussührlicher behandelt sehen, so den Anarchismus, der in die rechte Beleuchtung erst bei einem Blick auf die Entwicklung der Anschauungen über den hemmenden Einfluß des Staates auf das Individuum

gerückt wird, und weiterhin, da ohne das Leben die Theorie nur halb verständlich ist, die fortschreitende Emanzipation des Individuums von der Gesammtheit seit dem Alterthum, in dessen frühesten Zeiten sie uns auf wirthschaftlichem Gebiet so bedeutsam entgegentritt.

Der lette Abschnitt beleuchtet die soziale Frage vom sittlichen Standpunkt und versucht Wege zu ihrer Lösung zu zeigen. In letterer Beziehung befleißigt der Bf. sich einer wohlthuenden, dem Philosophen augemessenen Zurüchaltung: seine Vorschläge, die sich in der Rich= tung einer Art von Staatssozialismus bewegen, beziehen sich nur auf zukunftige Dinge, nicht auf aktuelle Fragen. St.'s Ausführungen über die sittliche Seite des Problems, über die Wandlungen des Eigenthumsbegriffes, über die nur relative Gultigfeit jeder Rechts= ordnung, über ihre Abhängigkeit von den sittlichen Anschauungen, benen sie entfließt, und ber Zwedmäßigkeit der wirthschaftlichen Ord= nung, die sie aufrecht hält, berühren wegen ihrer leidenschaftslofen Klarheit und Tiefe überaus wohlthuend; sie bilden zugleich den natur= gemäßen Abschluß bes ganzen Gedankenganges bes Buches. Denn seit wir dem Individualismus der Aufflärung entronnen sind, vermag feine Erörterung über die Aufgaben des sittlichen Lebens sich mehr der Einsicht zu entziehen, daß die höchsten sittlichen Aufgaben nicht dem Individuum, sondern der Sphare der Gesammtheit angehören, und daß das lette sittliche Ibeal die planmäßige Ordnung aller menschlichen Dinge nach oberften sittlichen Gesichtspunkten bildet.

Braunschweig.

A. Vierkandt.

Agyptische Kulturgeschichte. Bon Dr. Bolto Stern. Band 1: Alterthum. Magdeburg, Walther Niemann. 1896. 241 S. 8 M.

Der deutsche Leser, welcher sich über die Kulturgeschichte des alten Ügyptens unterrichten will, kann sich seit einer Reihe von Jahren vertrauensvoll an zwei vortreffliche Werke wenden: "die Geschichte des alten Ügyptens" von Eduard Meyer und Abolf Ermans "Ügypten und ägyptisches Leben im Altertum". Beide Werke sind im besten Sinn des Wortes populär gehalten, sie reichen dem Leser die Früchte eigenster mühsamer Forschung in ansprechendster Form dar. Beide Werke ergänzen sich in der glücklichsten Weise, denn ruht in dem ersteren Buche das Schwergewicht auf der politischen Geschichte, so will das zweite mehr eine Kulturgeschichte sein. Daß die beiden vor zehn Jahren erschienenen Bücher troß der großen Forts

schritte, welche die Agyptologie namentlich in dem verflossenen Lustrum gemacht hat, noch heute nicht zu den veralteten gehören, ist gewiß die beste Probe auf ihren Werth. Es kann baher auch nicht behauptet werben, daß gegenwärtig das Bedürfnis nach einer neuen Arbeit über die Kulturgeschichte des Pharaonenreiches vorlag. Wer sich in= dessen von neuem an diese Aufgabe wagte, mußte entweder eine von neuen Gesichtspunkten ausgehende Darstellung versuchen oder unter Berzicht auf eine selbständige Arbeit weiteren Kreisen in kurzer Fassung dasjenige vorführen, was die obigen Arbeiten in ausführlicher Weise geboten hatten. Der Bf. ber neuen ägyptischen Rulturgeschichte hat den ersteren Weg eingeschlagen, sein Werk macht auf Wissenschaftlichkeit Unspruch und muß es sich daher auch gefallen lassen, mit dem ent= fprechenden Magstab gemessen zu werden. Dabei ist aber nur allzu bald festzustellen, daß das Buch eine völlig unselbständige Leistung ift. Bas murde man von einem Bf. sagen, welcher heutzutage ohne jede Renntnis der griechischen und lateinischen Sprache eine Rultur= geschichte ber Römer und Hellenen schriebe! Darf nicht der Agyp= tolog in ähnlichem Fall dieselbe Verwunderung äußern, umsomehr als bei der Benutung der nicht immer zugänglichen Übersetzungen ägyp= tischer Texte äußerste Vorsicht geboten ist? Dem Bf. der neuen Rulturgeschichte geht nun jede Kenntnis der Sprache ab, so daß er nur aus zweiter und dritter Hand schöpfen kann und den ver= schiedenen Quellen rathlos gegenübersteht. So treten uns denn ägyptische Namensformen aller Perioden und Schulen der Agyptologie entgegen, und die z. B. aus einem Leidener Papyrus hie und da mit= getheilten Stellen (bas nähere Citat fehlt) sind sicherlich einem heute längst nicht mehr ernst genommenen Übersetzungsversuch entnommen. Bludlicherweise find die Werte von Erman, Ed. Meyer, Wiede. mann und Maspero fleißig zu Rathe gezogen, so daß nicht überall veraltete Ergebnisse aufgenommen sind, aber es bleibt doch noch ein Itartes Sündenregister bestehen.

Ich sehe dabei von der großen Zahl der soeben erwähnten kalschen Lesungen ab. Hier sollen nur zur Begründung meines Urtheils einige Ausstellungen folgen, denn sämmtliche Irrthümer auf= zudecken, würde über den Rahmen einer Recension hinausgehen.

So stößt man (Seite 7) auf eine Schlangengöttin Mirit, welche zweisellos einer falschen Lesung ihren neuen Namen anstatt des richtigen Merit=soger verdankt. Übrigens überschätzt der Uf. die alten Ägypter, wenn er auf derselben Seite annimmt, daß "die

einstigen Lehrmeister der Griechen auf ihrer Hochschule in Kairo Dinge trieben, welche dem Namen Wissenschaft Hohn sprechen". Die lettere Bemerkung darf auch für die altägyptische Schule in vollstem Umfang in Anspruch genommen werden, das haben wir nachgerade genügend kennen gelernt. Der Bf. würde (S. 24) "die anmuthige Königin Ameniritis" schwerlich mit der heiligen Elisabeth verzglichen haben, wenn ihm bekannt gewesen wäre, daß die dahin gezbeuteten Wendungen zu dem uralten Phrasenbestand der offiziellen Sprache gehören. Die betreffenden Worte würde der Verfasser jener Inschrift mit der größten Seelenruhe auch auf eine ägyptische Katharina angewendet haben. S. 25 handelt es sich nicht um eine Musikstunde, sondern, wie die vollständigen Darstellungen zur Genüge zeigen, um die Begleitung des Flötenspiels durch Händeklatschen, wie es noch heute üblich ist.

Bei der Darstellung des "Auszugs Pharao's in's Feld" sind Soldatentypen der verschiedensten Perioden durcheinander geworfen. &. B. sind unten rechts Soldaten aus der Regierung der Hatscheps sowet (um 1500) mit Kriegern Ramses' VI. (um 1200) vereinigt. Man denke sich, daß ein moderner Künstler bei einer Parade unter unserem Kaiser friederizianische Regimenter mit ausziehen ließe! S. 56 hat der Bf. nicht beachtet, daß die Ramses XII. zugeschriedene Stele eine Priestersabel ptolemäischer Zeit enthält, welche Ramses II. augedichtet worden ist. Die kurz darnach vorgetragene geistvolle Hypothese von Ed. Meyer hätte als solche gekennzeichnet werden müssen, wie es auch der genannte Forscher gethan hat. Die Ethysmologie von "Gott" ist völlig aus der Luft gegriffen, trop gelegentslicher gegentheiliger Versicherungen.

Der Passus (S. 67) "da man zudem von rechts nach links schrieb, so wird für die Ägypter das Schreiben ebenso mühsam gewesen sein wie für ihre heutigen Nachkommen" darf wohl ohne jeden Kommentar hierhergesetzt werden. Weshalb das sicher dem "neuen Reich" angehörende Märchen aus der Hycsoszeit stammen soll, ist Ref. nicht verständlich. Die Gesammtaufsassung der Erzählung ist schief, von einem  $\delta$   $\mu v \sigma_{o} = \delta \eta \lambda o i$ , oder, wie der Us. will, "einem moralischen Gedanken" ist hier keine Rede. Es liegt ein echtes Volksmärchen vor, welches in recht gewaltsamer Weise mit einer anderen Erzählung zusammengestellt ist.

Der kunstgeschichtliche Theil ist völlig mißlungen. Der schon von Mariette beseitigte Irrthum, daß die Mastabas abgestumpfte

Pyramiden seien, ist hier wiederholt. Bei der Besprechung der Säulenformen fehlt jede zeitliche Gruppierung. Der ägyptische Tempel ift gleichfalls in seiner Anlage und Entwicklung nicht richtig ge= würdigt. Wir kennen zwar erft seit kurzem die Entstehung des Tem= pels aus dem Wohnhaus, oder richtiger aus dem befestigten Wohn= haus, aber die Hervorhebung der beiden Gruppen von Heiligthümern, der an den griechischen Peripteros erinnernden Rapelle und des großen Tempels, ist schon seit langem üblich gewesen. Die Dar= stellung der bildenden Kunft ist in ihrer Gesammtauffassung gänzlich berzeichnet. Die Scheidung in zwei Perioden "die der freieren Kunft des alten Reiches von Memphis und diejenige der an strenge Bor= schrift gebundene, an Überlieferungen starr festhaltende bes neuen Reiches, deren Mittelpunkt erst Theben dann Sais war", verräth eine völlige Verkennung des Grundcharakters der ägpptischen Runft= geschichte. Wir nehmen heute fünf große Perioden an. 1. Die archaische Runft. 2. Die Runft bes alten Reiches. 3. Die Runft des mittleren Reiches. 4. Die Kunst des neuen Reiches. 5. Die archaistische Kunst - wenn wir von der hellenistisch=römischen Epoche absehen. Inner= halb aller dieser Perioden besteht neben dem gebundenen höfischen und firchlichen Stil ein freier Bolksstil.

L Ich denke, die mitgetheilten Proben genügen zur Charakterisirung des Buches. Wäre dasselbe in der anspruchslosen Form einer populären Unterhaltungsschrift erschienen, so würde das Urtheil ein anderes gewesen, aber auch besser von anderer Seite gefällt worden sein. Nanche Theile des Buches sind frisch und anschaulich geschrieben und würden daher für viele eine angenehme Unterhaltungslektüre gebildet haben. Da sich das Werk aber bei dem ernsteren Leser als selbskändiger und zuverlässiger Wegweiser einsühren will, kann nicht entschieden genug vor demselben gewarnt werden. — Auch die Aussstatung des Buches läßt zu wünschen übrig. Bon plastischen Werken sollten, namentlich wo es sich um Statuen handelt, heutzutage Lichtsbrucke gegeben werden. Der Leser, welcher z. B. den an einen Totenschädel erinnernden Kops (S. 39) betrachtet, wird schwerlich eine Uhnung davon haben, daß er eines der Meisterwerke ägyptischer Porträtkunst vor sich hat.

Straßburg i/E.

W. Spiegelberg.

Hérodote, historien des guerres médiques. Par Amédée Hauvette. Paris, Hachette et Cie. 1894. 512 ©.

Über Herodot, sein Leben, seine Quellen, die Glaubwürdigkeit seiner Nachrichten, ist in unserem Jahrhundert eine sehr umfangreiche Literatur entstanden. So ist es begreiflich, daß ein Schriftsteller, der fich mit all den aufgestellten Ansichten und Hypothesen auseinander= setzen will, ein sehr umfangreiches Buch zu Stande bringt. Das hat Hauvette in dem vorliegenden Werk mit großem Fleiß gethan. Über manche der Probleme, wie das Leben Herodct's, seine Reisen, die allgemeinen Fragen über seine Duellen, hat er ganz verständig geurtheilt, so z. B. über die Annahme von Panofsky und Trautwein, daß Herodot in weitem Umfange schriftliche Quellen benutt und ausgeschrieben habe — wenn er auch verkennt, daß z. B. für den Marsch des Aerres bis nach Therme und ebenso für die Völkerschaften in seinem Heere Herodot deutlich auf schriftlichen Vorlagen fußt. Aber im allgemeinen gilt auch hier: weniger wäre mehr gewesen. Hätte der Bf. sein Werk auf die Hälfte des Umfanges reduziert und badurch die entscheibenden Fragen schärfer gefaßt und Unwesentliches rasch erledigt, der Leser würde ihm viel mehr Dank wissen.

Der Herodotkritik sind zwei Aufgaben gestellt, welche zugleich die wichtigsten Vorarbeiten für eine Geschichte der Perserkriege bilden. Die eine ist die Ermittlung der Traditionen, welche Herodot aufgenommen hat, die Feststellung ihrer Heimat, ihrer ursprünglichen Gestalt, dessen was Herodot hinzugethan und weggelassen hat; die andere die Prüfung dieser Traditionen selbst auf ihre Glaubwürdigkeit, die von den Thatsachen selbst ausgehen und den objektiven Maßstab dessen, was in Raum und Zeit und unter gegebenen politischen und mili= tärischen Verhältnissen möglich gewesen ist, an die Überlieferung zu legen hat. Es wird sich nicht behaupten lassen, daß H. die Forschung nach einer der beiden Richtungen hin wesentlich gefördert hat. Sein Werk ist der Tendenz nach durchaus apologetisch, für Herodot wie für seine Traditionen, es möchte nachweisen, daß uns die Geschichte der Perferkriege in allem Wesentlichen authentisch überliefert ist, daß fie sich so abgespielt hat, wie Herodot erzählt, und macht Konzessionen an die entgegengesetzte Auffassung nur, wo es absolut nicht anders Daß Herodot 60 Jahre nach den Ereignissen schreibt, daß sein geht. Werk die ausgesprochene Tendenz verfolgt, jett, zu Anfang des archidamischen Krieges, die Verdienste Athens in helles Licht zu setzen — daher der erbitterte Haß, mit dem Korinth, und die leichte

Fronie, mit der Sparta behandelt wird — und daneben die Politik der Alkmäoniden zu rechtfertigen — daher die arge Gehässigkeit gegen Themistokles — und damit zugleich die Stellung des Perikles zu stärken, wird vom Bf. nicht berücksichtigt. Daher erhebt sich H. denn auch nicht zu einer selbständigen politischen Auffassung der Perferkriege, zu einem Versuche, von den Außerlichkeiten, welche die Tradition, oft entstellt genug, bewahrt hat, zu einer Erfassung der inneren Zusammenhänge, der in Wahrheit treibenden Momente vorzudringen. Vollends unzulänglich aber ist sein Urtheil in mili= tärischen Dingen. Um die unmögliche Angabe, daß die Athener bei Marathon 8 Stadien (1,5 km) im Laufschritt zurückgelegt hätten, du rechtfertigen, beruft er sich darauf, daß im Jahre 1890 ein frandisischer Artillerieoffizier sein Peloton, mit Waffen und Gepack, bis zu 15 km im Laufschritt geführt habe (S. 261); von dem Heer des Xerres Pimmt er an, daß es in Kleinasien mit breiter Front, wie es scheint Dis zu 100 Mann, marschirt sei (S. 311 f.), und vertheidigt daher Die Zahlen Herodot's nach Kräften: das Perferheer sei jedenfalls weit über eine halbe Million stark gewesen. Wo so alle wirkliche Unschauung sehlt, ist es begreiflich, daß der Bf. auch in Herodot's Angabe, im spartanischen Heere seien auf jeden Hopliten sieben Beloten gekommen, die als Leichtbewaffnete am Rampfe Theil nahmen, nichts Anstößiges findet.

Halle.

Eduard Meyer.

Edward A. Freeman, History of federal Government in Greece and Italy. Edited by J. B. Bury, M. A. Second edition. London, Macmillan and Co. 1893. 13 s. 6 d.

Freeman's groß angelegtes Werk über die Geschichte der Bundesftaaten ist bekanntlich ein Torso geblieben. Vollendet ist nur die Geschichte der griechischen Bundesstaaten (1863). Unter ihnen nimmt die Geschichte des achäischen Bundes den Haupttheil ein, die neben der allerdings tieser greisenden Darstellung Dropsen's immer ihren Werth behaupten wird. Charakteristisch sür F.'s ganze Aufsfassung, die in dem behaglichen aber angeregten Leben kleiner Repusbliken ihr Ideal sah, ist, daß der historisch bedeutendste Versuch zu einer bundesstaatlichen Organisation Griechenlands, Philipp's korinsthischer Bund, überhaupt nicht erwähnt wird. F. hat ihn natürlich perhorreszirt und daher das bedeutende Element nationalen Fortschrittes, das in ihm lag, nicht zu würdigen vermocht. — Der neuen

Auflage ist aus seinem Nachlaß ein Kapitel über die Föderation in Italien, die älteren landschaftlichen Bunde, den italischen Bundes= staat vom Jahre 90 und die lombardische Liga beigegeben — darauf beruht der Titel, den das Werk in der zweiten Auflage erhalten hat —, außerdem eine kurze aber interessante Stizze des alten deutschen Reiches und des deutschen Bundes. Beide Abschnitte sind Anfang der sechziger Jahre geschrieben und spiegeln überall die gleichzeitigen politischen Bewegungen wieder; namentlich Napoleon's III. Projekt föderativen Organisation Italiens wird vielfach mit der rüftung eines liberalen Enthusiasten erwähnt. — Die föderative Organisation Italiens unter römischer Leitung, deren politische Bedeutung anerkannt wird, hätte doch wohl eine etwas eingehendere Behandlung verdient, obwohl sie natürlich kein Bundesstaat mar, sondern die Organisation der römischen Herrschaft über Italien, und ihr daher anders als Philipp's korinthischem Bund jedes Organ fehlte, in dem den abhängigen Gemeinden eine Bertretung ihrer An= schauungen gewährt war.

Halle.

Eduard Meyer.

Beiträge zur Geschichte der Hoheitsrechte des deutschen Königs zur Zeit der ersten Staufer 1138—1197. Bon Richard Scholz. (Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte. Herausg. von G. Buchholz u. s. w. Bd. 2 H.) Leipzig, Dunder & Humblot. 1896. 127 S.

Es ist sehr verdienstlich, Einzeluntersuchungen auf dem Gebiete der deutschen Verfassungsgeschichte über die Zeitgrenzen des großen Werkes von Wait hinaus zu unternehmen, wie es in vorliegender Schrift geschieht. Nach einer allgemeinen Charakteristik bes König= thums im 12. Jahrhundert werden die gerichtlichen, militärischen, finanziellen Hoheitsrechte in einzelnen Abschnitten untersucht. wesentlich neue Resultate zu erzielen, ist der behandelte Zeitraum allerdings zu kurz, zu nah und verwandt den noch von Wait mit in's Auge gefaßten Verhältnissen. Aber wir sehen doch manches auf Grund umfassenderer Beläge bestätigt, sicherer gestellt, genauer umschrieben, was nicht so bestimmt bekannt war, und manchen neuen Bug erhält doch das im allgemeinen bekannte Bild, namentlich in dem Abschnitt über die Finanzen. Hier bietet Bf. nüpliche Einblicke in die Verwaltung des Kron= und Reichsguts. Auf die Fragen nach Ursprung und prinzipieller Natur der königlichen Regalrechte geht er nicht näher ein; soweit er genöthigt ist, es zu thun, bei der

Torterung der königlichen Rechte am Kirchengut, bleibt er hinter den neueren Anschauungen zurück, weil er die Werke von Stutz, Hauck, namentlich aber das von Imbart de la Tour nicht berücksichtigt hat.

E. B.

Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Jahrhundert über Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn und andere Städte des Abendlandes. Artikel Bazwini's Athar al-bilad, aus dem Arabischen übertragen, mit sommentar und einer Einleitung versehen von Georg Jacob. Dritte versehrte und verbesserte Auflage. Berlin, Mayer & Müller. 1896. 77 S.

Die neue Auflage des interessanten Schriftchens (vgl. H. B. 👅 3, 315) vermehrt die Auswahl merkwürdiger Beschreibungen von Städten und Ländern, die der Bf. aus des arabischen Geographen Zazwini's Sammelwerk entnommen hat, um Berichte über Franken= Ind (Frankreich), Aix, das Rastell Kérimel in der Bretagne (mit Deffen Erwähnung eine eigenthümliche, sonst nicht bekannte Legende nn heiligen Martin verknüpft ist), Granada und einige andere T panische Orte, die fabelhafte "Stadt der Frauen" auf einer Insel im vestlichen Meere, Mieszto im Slavenlande, Zawila in Afrika, Baku; Płotizen über Drepanum und Ernx, Cortona, Borbeaux sind aus dem Anhange der vorigen Auflage in den Haupttext aufgenommen. Anmerkungen haben manche Zusätze und Verbesserungen erfahren, in einem Anhange giebt Bf. Erläuterungen zu verschiedenen Stellen des Dazwini'schen Werkes als Beiträge zu einem fünftigen Kommentar. Bekanntlich gehen die Berichte Dazwini's über unsere nordeuropäischen Lande auf zwei Reisende des 11. bezw. 10. Jahrhunderts, al-Udhri und Tartuschî zurück. Die Vermuthung des Bf., daß letterer einer Gesandtschaft aus Spanien angehörte, die im Jahre 973 am Hofe Otto's des Großen erschien, hat inzwischen, soviel ich weiß, all= gemeine Bustimmung gefunden. E. B.

Martt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung. Von Dr. Siegfried Rietschel. Leipzig, Beit & Co. 1897. 233 S.

Der Bf. hatte durch seine Dissertation: "Die Civitas auf deutschem Boden bis zum Ausgang der Karolingerzeit" (vgl. H. Z. 74, 170) eine treffliche Grundlage geschaffen: auch seine neue Arbeit wird für die meisten behandelten Punkte als abschließend gelten können. Rietschel zeichnet sich aus durch eine ungewöhnlich ausgedehnte Kenntnis der

Quellen, die er, ohne die Darstellung zu belasten oder den Leser zu ermüben, zu verwenden versteht, und durch eine noch seltenere Eigen= schaft: die Gabe, sich von keiner Theorie befangen, von keinem Wort= finn beirren zu lassen, die Thatsachen frei und sicher in's Auge zu fassen und immer auf die Sache zu gehen. Auch beobachtet er immer die Unterschiede, die durch die Entwicklung in der Zeit und die historisch=geographische bedingt sind. So wird bei ihm eigentlich zum ersten Male die Eintheilung der Städte in drei Gruppen (Römer= städte, Marktansiedlungen, und mit einem fertigen Stadtrecht beschenkte Dörfer) fruchtbar. Die dritte Gruppe scheidet er mit Recht, als für die Geschichte der Stadtverfassung von verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung, aus der Betrachtung aus. In den Römerstädten läßt er infolge ihrer rechtlichen und wirthschaftlichen Sonderftellung zahlreiche vom Landrechte abweichende Rechtsfäße sich herausbilden. Als Burgen tam ihnen eine besondere Befriedung zu. Die Rath= verfassung ist dagegen nicht in ihnen, sondern in der zweiten, jüngeren Gruppe entstanden.

Die neuen Städte im Innern Deutschlands sind aus Marktausiedlungen hervorgegangen, freien Gemeinden von Kaufleuten, die ganz bas Wesen einer freien Ortsgemeinde theilten, aber nicht aus freien Dörfern, sondern die Ansiedlung war in den weitaus meisten Fällen eine fünstliche auf grundherrlichem Boden. In der Nähe schon vorhandene Ansiedlungen irgend welcher Art blieben von der Marktansiedlung ausgeschlossen. In seiner Verfassung unterscheidet sich das forum von dem Dorf, indem es nie wie dieses einen ein= zelnen Gemeindevorsteher hat, sondern seine Angelegenheiten zu ge= sammter Hand, durch einen Ausschuß oder durch das Rathstollegium verwalten läßt. Dem ländlichen Burmeister entspricht in ber Stadt nicht der Bürgermeister, sondern der Rath. Die Untergemeinden, die in Städten vorkommen und einen Beimburgen ober Bauermeister an der Spite haben, sind fünstlich gebildet zu Verwaltungszwecken. Eine Parallele zu jenem Unterschied bietet, daß die "Märkte" wohl eine Almende, aber fein Ackerland erhalten.

Aus den "Märkten" werden "Städte" durch die Ummauerung. Die Marktansiedlungen, die sich an die neuen Bischofssiße anschlossen, lagen regelmäßig außerhalb der ummauerten Domansiedlung, der Urbs, und erhielten selber erst später, wenn auch sobald möglich, eine Mauer. Dann auch erst wird ihnen ein höherer Friede als dem Dorfe, der Burgfriede, zu Theil. Nichtsdestoweniger und obgleich sie natürlich

Ų

Immunitätsrichter unterstanden, bildeten sie von Anfang an Sondere Rechtsgemeinden, wegen ihres besonderen Rechtes, eines nter dem Einfluß des kaufmännischen Gewohnheitsrechtes umgebildeten andrechtes. Ferner besitzen sie wenigstens in Norddeutschland überall ine besondere Marktkirche und meist auch Exemption in der Synodalserichtsbarkeit.

Interessant ist die Geschichte des Marktregals mit der durchsesührten Unterscheidung von privilegirten und konzessionslosen Wärkten. —

Nur in einem Punkte möchte ich einen Zweifel aussprechen. 🗫 Bas die Marktgerichtsbarkeit betrifft, so ist zwischen der Gerichtsbarzeit in einer auf grundherrlichem Boden errichteten Marktansiedlung and der über einen periodischen Markt zu unterscheiden. wird man dem Immunitätsherrn zusprechen können, soweit eine Gerichtsbarkeit zur Beit mit der Immunität verbunden zu sein pflegte. Etwas anderes ist es mit dem periodischen (Wochen= oder Jahrmarkt), mochte er auch auf grundherrlichen Boden abgehalten werden. wüßte nicht, daß ein Immunitätsherr ohne weiteres eine Berichts= barteit über Immunitätsfremde, die sein Gebiet besuchten, hatte be= anspruchen können, und auf diese kam es bei periodischen Märkten doch in erster Linie an. Eben zur Klarstellung dieser Verhältnisse bedurfte es eines Reichsweisthums noch im Jahre 1218. Daß sich das speziell auf Märkte bezogen hätte, die auf nicht immunem Gebiete abgehalten worden wären, kann man nicht behaupten. Und insofern die Marktansiedlungen, in denen neben dem regelmäßigen Sandels= verkehr ja auch periodische Märkte abgehalten wurden, ebenfalls durch ihren Fremdenbesuch sich von dem übrigen immunen Gebiet unterichieden, war eine besondere Regelung auch ihrer Gerichtsverhält= niffe nothig. Wäre die Gerichtsbarkeit über die auf immunem Boden gehaltenen Märkte einfach aus der Immunitätsgerichtsbarkeit ent= Tprungen, so bedürste die Marktgerichtsbarkeit auf den übrigen Märkten noch einer besonderen Erklärung. Angesichts dieses Um= Ftandes und des weiteren, daß in den Urfunden eine Gerichtsbarkeit auch über die fremden Marktbesucher (z. B. für Bremen, Stumpf Dir. 2068 a. 1035. Meine Untersuchungen S. 94), sowie über die homines qui in predicto predio quoquo modo sibi habitacula faciant (für den Erzbischof in Stade, Stumpf Nr. 2118 a. 1038. Bei mir S. 942), ausdrücklich verliehen wird, möchte ich einstweilen an meiner Darftellung festhalten.

Werthvoll ist, daß R. es betont, daß in den weitaus meisten Warktprivilegien sich keine Periode vorgeschrieben findet, womit dem Berechtigten Freiheit zur Begründung einer dauernden Marktansicdslung gelassen ist. Ferner daß die Jahrmärkte mit der skädtischen Entwicklung sehr wenig zu thun haben: sie werden noch in längst bestehenden Marktansiedlungen eingerichtet und nicht auf dem Marktsplaß, sondern auf der Domsreiheit abgehalten. — Es ließe sich noch manches Interessante aus dem vortresslichen Buche ansühren, doch soll nur noch der freudigen Erwartung Ausdruck verliehen sein, mit der man der versprochenen weiteren Abhandlung über die Verfassungszgeschichte der Kömerstädte entgegensehen wird.

Jena. F. Keutgen.

Das Berfahren gegen die landschädlichen Leute in Süddeutschland. Ein Beitrag zur mittelalterlich deutschen Strafrechtsgeschichte von Dr. Otto v. Zallinger. Innsbruck, Wagner. 1895. VII, 261 S. 6 M.

Wie grausam die Strasen, wie erschreckend zahlreich die Todes= urtheile waren, die im Mittelalter von den vielen mit Stock und eigenem Galgen begnadeten Gerichtsherren verhängt wurden, ist hinslänglich bekannt. Gar mancher weiß auch, daß zuweilen die Versurtheilung auf eine durch sieben Eide bekräftigte Beschuldigung hin erfolgte, ohne daß der Mann, gegen den sich diese richtete, zum Wort gekommen wäre, oder, daß man Geständnisse durch Folterqualen zu erpressen suchte, u. dgl. So sehr dies alles thatsächlich richtig ist, so wenig war man sich aber darüber klar, daß diese "Auswüchse" mittelsalterlicher Strasrechtspsiege großentheils als polizeiliche Maß= regeln auszusafsen sind, durch welche die ohnmächtige Staatsgewalt den arg gesährdeten öffentlichen Frieden zu erhalten suchte. Dieses für Süddeutschland in überzeugender Weise nachgewiesen zu haben, ist das große Verdienst der in Rede stehenden Arbeit.

Der Bf. bietet hier einen Theil jener Untersuchungen, auf welche er schon früher bei Veröffentlichung seines Vortrags über den "Kampf um den Landfrieden in Deutschland während des Mittelalters" zur Begründung seiner da entwickelten Ansichten verwiesen hatte, und zwar behandelt er den Kampf gegen Friedensstörungen, die sich außerhalb der Fehde ereigneten, vor allem also den Kampf der obrigkeitlichen Gewalt gegen die Naubritterschaft. Grundlegend für alles Folgende ist der im ersten Abschnitt geführte Nachweis, daß der in Landfriedense und anderen Strafgesetzen so oft vorkommende Ausdruck "schädlicher

Mann, schädliche Leute", eine technische Bezeichnung für Gewohnheits= werbrecher mar, die neben dem "professionellen Gaunerthum" überhaupt, vor allem das Raubritterthum in all' seinen verschiedenen Erscheinungs= Formen umfaßte. Die schon in frankischer Zeit beginnenden Formen eines besonderen Berfahrens gegen solche "schädliche Leute", die sich als Schäblichkundigung, als Landfrage, als das Übersiebnen nach Gefangennahme, als Richten nach dem Leumundsbrief u. dgl. ver= schieben gestalteten, sind demnach nur als Ausnahmsmaßregeln gegen= über gewohnheitsmäßigen Berbrechern (vor allem Dieben, Räubern und Mördern) zu betrachten. So wenig aber heutzutage durch die Verkündung des Standrechts für ein bestimmtes Verbrechen, z. B. des Raubes das ordentliche Strafverfahren rücksichtlich der übrigen Delikte ausgeschlossen ist, so wenig haben die Landfrage ober eines der anderen Ausnahmsverfahren eine Wirkung über den Kreis der schädlichen Leute hinaus gehabt. Totschlag und Nothzucht galten all= gemein auch als todeswürdige Verbrechen, wurden jedoch nur im Bege des ordentlichen Verfahrens verfolgt, das dem Beklagten, wo tein Geständnis vorlag oder keine Überführung durch Thatsachen mög= lich war, ben Reinigungseid freiließ.

Näher auf den reichen Inhalt dieser für die Geschichte des deutschen Strasversahrens so wichtigen Arbeit einzugehen, ist hier nicht der Platz. Es genüge hervorzuheben, daß v. Z. durch seine Untersuchungen über die Maßregeln des Nürnberger Raths gegen schädliche Leute die Fäden bloßgelegt hat, welche von den Einrichtungen des Mittelalters zu der gleichfalls auf fränkischem Boden durch die Carolina erwachsenen Resorm des deutschen Strasversahrens hinüberleiten.

Graz.

Luschin v. Ebengreuth.

Die Chronica Novella des Hermann Korner. Im Auftrage der Wedestind'schen Preisstiftung für deutsche Geschichte herausgegeben von Jakob Schwalm. Göttingen, Bandenhoeck & Ruprecht. 1895. XXXVI, 650 S. 4°.

Alles an diesem Werk ist von ungewöhnlichen Maßen, die Kon= zeption und Gestaltung, der Einfluß, den es ausgeübt, die Geschichte, die es bis zu seiner wissenschaftlichen Würdigung durchgemacht hat.

Nicht von ungefähr ist die allbekannte Chron. Novella des Dominikaners Herm. Korner in Lübeck das Monstrum geworden, als das sie in der Historiographie des Mittelalters dasteht; nicht ein

Geschichtswerk, das ernste Belehrung vermittelt, die Überlieferung mit Sorgfalt und Genauigkeit prüft und verwerthet, die Zeitgeschichte im Licht der Ereignisse selbst unbefangen, gewissenhaft schildert, sondern ein Kompendium der allgemeinen Geschichte mit der Aufgabe, das Geschichtsbild zu färben und diesem gefärbten Bilde die weiteste Ber= breitung zu verschaffen. Ein andrer Dominikaner war ihm darin mit Erfolg vorangegangen, Martin von Troppan. Dieselbe Domini= faner=Tendenz ist in der Geschichtschreibung des späteren Mittelalters reichlich vertreten. In der Chron. Novella offenbart sich jedoch eine geradezu verblüffende Kraft der Erfindung, ein ungeheures Geschick in der Kunst der Farbenmischung, ein unerschöpfliches Talent im Um= malen und Übermalen des geschichtlichen Bildes, wie sie vor Korner keinem einzigen Schriftsteller auf biesem Gebiet eigen gewesen. Biermal hat er sein riesiges Werk lateinisch bearbeitet, nicht etwa um es zu vertiefen, nicht auch um wieberholten "Bestellungen" seitens erufter Geschichtsfreunde nachzukommen, wie man gemeint hat, sondern, ohne jede Frage, nur um immer von neuem auf die gelehrte Mit= und Nachwelt einzuwirken, sie einzufangen, in bestimmte Bahnen hinein= zuzwängen, über alle geschichtliche Thatsachen und beren Zusammen= hänge hinweg, mit vollkommener Willfür, eigenmächtig, mit deutlich erkennbarer Tendenz, die sich aber geschickt zu verschleiern verstand und eben hierdurch zu ihrem Rechte gelangte. Nicht genug an dem. Auch deutsche Bearbeitungen wurden daneben unternommen, diese indes, wie Korner selber bekennt, bestimmt für die Laien, die Massen, die sich in jenen Tagen schon in den Vordergrund schoben, die "kleinen Menschen, die simpelen Leute" (deutsche Bearbeitung S. 535, 542), zu deren Kurzweil, zum Zeitvertreib; mit andern Worten: darauf berechnet, jest auch sie zu umgarnen und einzufangen und ihnen, die sich keinem selbständigen Studium hingeben konnten, ein wohl zu= bereitetes Wissen einzusiößen. In beiden Fällen bedient sich Korner cines Mittels, das seine Wirkung niemals verfehlt: er unterhält durch Erzählungen, Geschichtchen, Anekboten, Schauer= und Wundermähren, die, z. Th. pikanter Natur, in den Kreisen seines Ordens umber= getragen, zugleich zu Belehrung und Beluftigung der Lefer in die Darstellung hineingeflochten wurden. Er zieht sie an, er interessirt sie, gleichsam spielend und ohne daß sie dessen gewahr werden, nöthigt er ihnen die Vorstellung von geschichtlichen Dingen auf, auf die er zielt. Man würde seinen weitgehenden Absichten unter keinen Um= ständen gerecht werden, wenn man hiernach in ihm, wie wohl

geschehen ist, einen harmlosen Novellisten und Fabulisten erblicken wollte. Das Gepräge seines Werks ist durchaus ernst und bestimmt unter dem Schein der Harmlosigkeit und der Einfalt, bedingt durch eine entschiedene Tendenz, die mit unnachahmlichen Geschick gehandhabt worden ist. Dabei bleibt dieses Werk, das das Berdienst eigener Forschung für sich in Anspruch nimmt, mit Bewußtsein und Absicht so fern jeder Forschung, auch im Sinn seiner Zeit, daß es auch in dieser Hinsicht ein Werk gewollter Täuschung genannt werden muß. Es will ben Anschein erweden, als ob ber Bf. die Geschichtsbücher aller Bölfer und Zeiten für die Chron. Novella ehrlich durchstudirt habe; aber in Wahrheit bietet es zum größeren Theil nichts andres als eine wild und willfürlich begonnene und durchgeführte groteste Kompilation aus wenigen älteren Werken, in allen Einzelheiten ent= stellt, verdreht, verschoben für die besonderen Zwecke, auf die es ihm ankam, also nicht mehr ein Geschichtswerk, sondern mehr ober weniger ein Pamphlet von ungewöhnlicher Art. Auch von den Gegnern weiß er zu lernen, ihr besseres Wissen sich dienstbar zu machen. Ginerseits hatte er verstanden, die geläufigen Geschichtsklitterungen aus Domini= fauersphären und die Manieren der Sächsischen Beltchronit und des universalhistorischen Werks von Albert von Stade mit einander in ein einziges Bett hineinzuleiten, um dieses alsbald nach eigenem Gutdünken zu reguliren. Andrerseits hat er kein Bedenken getragen, trop dem glühenden Haß, der ihn als Dominikaner gegen das franziskanische Besen erfüllt, doch dessen Leistungen auf dem Gebiet der Geschicht= schreibung im ausgedehntesten Maß zu benuten, richtiger auszuplündern. Die Ausbeutung der lübischen Chronistik, die mit dem Namen des Franziskaner=Lesemeisters Detmar verknüpft ist — gleichviel, ob sie ihm allein angehört ober nicht —, liefert dafür den Beweis. Ganz auf ihren Schultern steht Herm. Korner, ein Stadtgenosse Detmar's; aber mit den Thatsachen und ihrer Verknüpfung, sogar den Personen= namen und Bahlen, die er und seine Vorgänger und Fortsetzer ihm bieten, springt er so willkürlich um, als wollte er sie zum Fußball= ipiel benuten. Die Zugehörigkeit der beiden Männer zur Stadt Lübed, der allerengste literarische Zusammenhang, der zwischen ihnen besteht, darf doch bei der Beurtheilung der Chron. Novella nicht irre= Allerdings ist auch Herm. Korner unleugbar in Lübeck da= heim, wohl ein Reffe jenes Herm. Korner, der die lübischen Söldner im Jahre 1386 gegen Raubritter geführt hat, nicht dieser Söldner= führer selbst (mit Herre gegen Schwalm S. III); allerdings hat cr,

nachdem er lernend und lehrend in Halberstadt und Magdeburg, wo er auch die Chron. Novella, in den ersten Jahren R. Sigmund's, begann, später zeitweilig auch in Erfurt gewirkt, sich im Burgkloster in Lübeck festgesetzt (feit 1417), um, abgesehen von einigen Reisen, in ihm dauernd zu bleiben und von hier aus die Welt, die er beschrieb, zu beobachten; hier hat ihn der Tod, sehr bald nach dem Hingang Raiser Sigmund's, inmitten seiner unermüdlichen, ungewöhn= lich fruchtbaren schriftstellerischen Thätigkeit ereilt (zu Beginn 1438). Allein in dieser Thätigkeit ist wenig spezifisch Lübisches an ihm. Schwerlich dürfen seine Werke — denn die wiederholte Bearbeitung der Chronik hat immer neue Werke geschaffen — der lübischen Chronistik als solcher zugezählt ober als Universalhistoric mit lokaler lübischer Tendenz (wie bei Lorenz, Geschichtsquellen) gekennzeichnet werden. Die Tendenz geht in eine ganz andere Richtung. Trop Korner's Herkunft, trot der besonderen Aufmerksamkeit, die er seiner Baterstadt schenkt, trot der Vorliebe für den deutschen Norden, die sich bei ihm überall zeigt, trot der Abneigung des Deutschen gegen den Dänen, die er an zahlreichen Stellen zur Schau trägt, reicht die Chron. Novella, so wie sie ist und mit dem, was sie will, weit über die lübischen und die norddeutschen Grenzen hinaus. Sie ist überall heimisch, wo die Dominikaner Fuß gefaßt haben; sie meistert in deren Sinn das geschichtliche Wissen, und auch nur in deren Sinn, selbst in diesem nur ganz bedingt, entspricht sie der Bahrheit. Sie ist, wenn wir sie nicht ein Pamphlet schlechthin nennen wollen, eine Welt= geschichte aus foldem Geiste heraus, eine solche allein, universal und international nach Standpunkt und Zielen, ein riesenhaftes blendendes Werk, als ganzes unter den ungethümen Weltgeschichten des Mittel= alters das größte seltsame Ungethüm. Im einzelnen aber und als wissenschaftliches schriftstellerisches Erzeugnis betrachtet, erweist sie sich als ein Werk ohne bleibenden originalen inneren Werth 1). Richts=

<sup>1)</sup> Selbstverständlich schließt dies reiche Belehrung im einzelnen nicht aus. Il. a. ist Korner der erste Chronist, der die Sage von dem Fortleben Kaiser Friedrich's II. mit dem Kysskäuser verknüpst, schon vor dem Jahre 1416, woraus Schwalm S. 19 Ann. 5 richtig ausmerksam macht; noch mehr, aus seiner Nachricht erhellt, daß er, in Halberstadt lebend, hier eine volksethümliche Ortstradition, die schon vor ihm bestand, wiedergab. Werthvoll ist auch, abgesehen von vielem anderen, die Erwähnung der Goldenen Bulle Karl's IV. von 1356 (S. 273 n. 813), deren bei den Schriststellern des

Destoweniger oder gerade deshalb ein Werk, das auf die spätere Ge-Thichtschreibung, nicht bloß im deutschen Norden und für ihn, weit Ther das Mittelalter hinaus, nachhaltig verwirrend eingewirkt hat, win Werk von tiefgehendem Einfluß.

Eben aus diesem Grunde ist die wissenschaftliche Würdigung der Chron. Novella ein Bedürfnis geworden. Joh. Martin Lappenberg und Georg Wait, dieser vornehmlich, haben das Verdienst sich er= worben, das Knochengerüst dieses literarischen Ungethüms in den Hauptzügen aufzudecken. Ersterer hat die Unzuverlässigkeit und Werthlosigkeit einer solchen Geschichtschreibung scharf gerügt, vor ihrer Be= nutung eindringlich gewarnt. Von letterem ist zuerst das Verhältnis zwischen den verschiedenen Redaktionen des Werks und ihr Zusammen= hang mit den ausgeplünderten Quellen in allem Wesentlichen mit der fritischen Schärfe erkannt worden, durch die Wait für die Quellen= funde des Mittelalters Großes geleistet hat. Wait hat auch vor bald 50 Jahren eine erschöpfende kritische Prüfung und vollständige Heraus= gabe ber Chron. Novella verlangt, dann aber, da sie sich bald als unmöglich erwies, sein Verlangen auf eine fritische Ausgabe ber lateinischen Texte eingeschränkt. An den weit verzweigten Vorarbeiten sind u. a. Ludwig Weiland, der hoch verdiente Herausgeber der Sächfischen Weltchronit und des Werks von Martin von Troppau, der Lehrer des jetigen Herausgebers der Chron. Novella, und Karl Roppmann, der die nahe verwandte lübische Chronistik für die Samm= lung der deutschen Städtechroniken bearbeitet, der genaueste Kenner der sog. Detmar=Forschung, betheiligt gewesen. Die Arbeit, die nun= inehr J. Sch. zu Ende geführt und in diesem stattlichen Bande vorgelegt hat, ift aber trop allem durchaus seine eigene Arbeit. unsäglich schwierige Ebition des gewaltigen komplizirten Machwerks, von leuchtender Klarheit, und die lichtvolle Ginleitung, in der er, vielleicht allzu knapp und geradeaus, über Leben und Werke Korner's berichtet, ihren Zusammenhang mit der Geschichtschreibung, die Quellen und das Syftem des Schriftstellers erörtert, sind in gleicher Beise ein wahrhaft bedeutendes geistiges Werk. Ebenbürtig reiht er sich feinen unvergeglichen Borgangern an.

Mittelalters nur selten gedacht wird; interessant die Unterscheidung, die S. 536 zwischen "Stadt" und "Weichbild" gemacht wird, u. s. w. Jede selbständige Nachricht Korner's erweckt aber Mißtrauen, vgl. Schwalm S. XXXVI wie Lappenberg.

In manchem werden andre Ansichten über Ginzelheiten auf= Stärker wohl als die Willkur, die Flüchtigkeit und fommen können. die Nachlässigkeiten Korner's, die Sch. gebührend gegeißelt hat, ift die Absichtlichkeit des Bf. bei seinen Entstellungen zu betonen. Über das Verhältnis der Chron. Novella zur sog. Rufus-Chronik und zur lübischen Chronistik ist hier wohl das letzte Wort noch nicht gesprochen; vermuthlich wird es der Detmar-Forscher finden. Nachdrücklicher, wie mir scheint, hätte bem bominikanischen Quellenkomplex nachgegangen werden muffen, der gleich einem modernen Depeschenbureau den Nach= richtendienst vermittelt, Korner eine unabsehbare Stoffmasse zugetragen Weniger sicher vielleicht als in der Einleitung dürfte die An= gabe gemacht werden, daß unter den Handschriften sich auch Original= handschriften von Korner befinden, mährend wahrscheinlicher ist, daß er selbst nur aus den Quellen den Stoff herausgelesen, wie er ihn für seine Zwecke gebraucht, und die Fassung, die er ihm jedesmal gab, mit neuen Worten und Wendungen andern Klosterbrüdern in die Feder diktirt hat. Schärfer hätte vielleicht die verlorene, voll= ständigere Chronik Albert's von Stade, die Weiland früher festgestellt hat, in diesem Zusammenhang herausgeschält werden können. manchen Gesichtspunkten ist zu bedauern, namentlich unter dem der Sagen=, Legenden=, der Heldenroman=Forschung, daß die Chron. Novella nicht unverfürzt hat zum Abdruck gebracht werden können die alte Ausgabe von Eccard nicht ganz entbehrlich ge= macht worden ist, daß hier allein die besonders charakteristischen Fassungen des Werks, unter denen die vierte lateinische Bearbeitung die größten Schwierigkeiten bereiten mußte, zur Beröffentlichung ge= langt sind.

Indes, alles dies und alle andern Einwände, die noch gemacht werden können, würden das Wesen der Leistung gar nicht berühren, noch weniger kleine Berichtigungen, die gegenüber dem großen Burf geradezu kleinlich sein würden. Ungewöhnlich in ihren Maßen, wie Korner's Chronik selbst, ist auch diese Bearbeitung, die wissenschaftsliche Würdigung der Chron. Novella durch Sch., allerdings in ganz entgegengesetzem Sinne. Den Dank der Forschung über das deutsche Mittelalter hat er sich durch diese große abschließende Arbeit ohne jede Einschränkung verdient.

Gießen. Höhlbaum.

Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Bon Ludwig aftor. 3. Band: Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von Er Bahl Innocenz' VIII. bis zum Tode Julius' II. Erste und zweite Aufsche. Freiburg i. Br., Herder. 1895. LXVII, 888 S.

Benn man bedenkt, daß zwischen die Vollendung des 2. Bandes Der Papstgeschichte (1889) und biesen 3. Band nicht allein die zweite Plussage und Überarbeitung des 1. Bandes, sondern auch die Boll= endung des 7. und 8. Bandes der Janssen'schen Geschichte des deutschen Bolkes mit den sehr erheblichen Buthaten des Herausgebers und eine Biographie seines Meisters und Freundes dazwischengetreten sind, und bann weiter das handschriftliche Material in Erwägung nimmt, das für diesen 3. Band durchgearbeitet, excerpirt, zum Theil für den Anhang des Bandes (S. 807—872) zur Veröffentlichung vorbereitet werden mußte, und das Literaturverzeichnis mustert, das diesmal 27 Seiten füllt, so wird man der Arbeitskraft des Bf. willig die höchste Anerkennung zollen. Daß ihm als dem ersten seit drei Jahr= hunderten verstattet worden ist, die Regesten Alexander's VI. zu be= nuten (113 Quartbände des papftlichen Geheimarchivs), sichert biesem Bande ein besonderes Interesse. Derselbe hat zunächst seine Bedeu= tung gegenüber einer Literaturgattung im eigenen Lager des Bf., die sich mit ihren "Rettungen" auch des Borja=Papstes angenommen und mit keder Stirn alles, was ihr unbequem war, als Fälschung bos= williger Feinde des Papstes ausgegeben hatte. Diesen Ollivier (1870), Remeč (1879) u. A. gegenüber fühlt sich Pastor als Vertreter jener ernsten Geschichtsforschung, die den Thatsachen sich beugt, auch wenn ne fatal find, und Urkunden Urkunden sein läßt. Es ist die dunkelste Partie in der Papstgeschichte des 15. Jahrhunderts, die er hier zu behandeln hatte; man wird anerkennen muffen, daß er zwar, so weit es anging, vieles Einzelne von dem bosen Leumund der hier behandelten Päpste als unzuverlässigen Klatsch und tendenziöse Nach= rede bei Seite zu thun versucht hat, aber doch auch, was an That= fachen gut beglaubigt ift, ohne Winkelzuge als geschichtliche Daten in fein Bild dieser Jahre der Papstgeschichte aufgenommen hat. Es sei ferner anerkannt, daß er in allen Fällen, wo die Überlieferung nicht einhellig oder zweifelhaft ist, wo das Urtheil der Forscher über schuldig oder nichtschuldig schwankt, durch reichliche Darlegung des Für und Wider und durch sorgsame Begründung seines freisprechenden oder mit einem non liquet schließenden Urtheils seiner Pflicht Genüge gethan hat. Sehr geschickt hat er sich durch die für seinen Stand=

punkt recht schwierige Aufgabe, diese schlimmen Zeiten zu schildern, hindurchgewunden. Schon das für diesen Band gewählte Motto will beachtet sein: es ist das Wort Leo's I.: Petri dignitas etiam in indigno haerede non deficit. Unwürdige Inhaber der päpstlichen Machtfülle — freilich in verschiedenem Maße unwürdige — muß er darstellen, und er ist bereit, ihre Unwürdigkeit offen zuzugestehen; aber er will auch zeigen, wie die Institution so groß, so göttlich ist, daß sie auch durch so unwürdige Repräsentation nicht nur nicht ver= nichtet wird, sondern sogar auch durch diese noch wahrhaft kirchliche Werke ausrichten läßt. So wird benn beispielsweise im 2. Buch, das Alexander VI. behandelt, nach dem scharfen Schlußurtheil über den persönlichen Werth dieses Papstes ein ganzes Rapitel der "kirch= lichen Thätigkeit" besselben und bamit bem Erweise gewidmet, wie selbst unter diesem Pontifikat die dignitas Petri fortbestanden hat. Freilich wird nicht allen Lesern diese dignitas Petri imponiren: er= theilte Ordensprivilegien, ein Zensurcdift, Vorbereitungen zu Kanoni= sationen, Magregeln gegen Reter, die Veranstaltung bes Jubilaums von 1500, des Papstes Schiedsgericht über den Kolonialbesitz der Spanier und Portugiesen — biese Dinge zeigen boch nur, mas auch die Profangeschichte von Staatsverwaltungen genugsam lehrt, daß eine gut organisirte Regierungsmaschine auch unter einem schlechten Fürsten ziemlich gut weiter funktioniren kann, daß Traditionen und Systeme stärker sind als Personen. Dazu kommt, daß ein guter Theil dieser "kirchlichen" Thätigkeit den materiellen und Macht= interessen der Kurie diente, Einzelnes davon, wie die Verwendung der Jubiläumsgelber im Familieninteresse bes Papstes, einen geradezu un= kirchlichen Charafter trägt.

Es ist mir auch zweiselhaft, ob viele mit P. in jener Thätigsteit Alexanders zur Festschung der Demarkationslinic zwischen Spaniern und Portugiesen in Amerika "die erhebende Erscheinung" begrüßen werden, daß "der heil. Stuhl selbst unter Alexander VI. die Verbreitung des Evangeliums unter den Heiden gefördert hat". Wir wollen unerörtert lassen, ob das, was dort an Wission geschehen ist, wirklich den Namen einer Verbreitung des Evangeliums verdient; aber war denn jener Schiedsspruch ein kirchlicher und aus kirchlichen Motiven hervorgehender Akt? "Es handelte sich darum, die Ausbreitung des Christenthums in den neuentdecken Ländern zu regeln, zu sichern und zu fördern" — schöne Worte! Stritten etwa Spanier und Portugiesen darum, wer den Vorzug haben sollte,

Diffion in jenen Gebieten treiben zu dürfen? Für die Ausbreitung bes Christenthums war es doch wohl gleichgültig, ob Spanien oder Portugal dort Herren wurden. Er schreibt ja selbst: "Die Bexxx ühungen (des spanischen Unterhändlers an der Kurie) hatten in kurzer Beit einen glänzenden Erfolg." Um sehr irdische weltliche Erfolge Sandelte es sich in dieser Sache. Und wenn es auch richtig sein mag, Daß die "Berschenkung" jener Länder in der papstlichen Bulle zu Exiterpretiren ist als ein Alt gegenüber anderen europäischen Fürsten, micht gegenüber den Eingeborenen, so bleibt doch auch so noch der Sinwand bestehen, daß hier etwas "verschenkt" wurde, was dem Schenker nicht gehörte. Wenn aber der Papst bei solchen "Schen= Tungen" ausdrücklich oder stillschweigend die "freiwillige" Unter= verfung der Eingebornen vorbehielt (S. 490), so würde ich mich Hüten, das noch besonders zu seinen Ehren hervorzuheben; denn für so naiv wird man ihn doch nicht halten, daß er meinte, die Spanier und Portugiesen würden wirklich diesen Weg einschlagen oder ihn auch nur beabsichtigen. Eine Seite später rühmt denn auch P. dem= selben Papste nach, daß er die Unternehmungen der Portugiesen in Afrika "geradezu als Kreuzzüge zur Verbreitung des Glaubens jörderte": ich meine ein Kreuzzug sei etwa das Gegentheil von jenem Barten auf "freiwillige Unterwerfung".

Aber unzweiselhaft war es ein geschickter Griff, diese Papst= geschichte unter jenes Wort Leo's I. zu stellen. Diese geschickte An= lage zeigt sich weiter darin, daß er die ersten 164 Seiten dazu ver= wendet, ehe er diese Renaissancepäpste schildert, die "sittlich=religiösen Bustände und Wandlungen Italiens im Zeitalter der Renaissance" darzustellen, um dem Leser zu verstehen zu geben, in welchem Maße Kräfte des Verderbens und sittlicher Korruption aus einer schlechten Gesellschaft in die Kirche eindrangen — die Schuld an dem Ber= derben in der Rirche wird damit auf jene verweltlichte Renaissance= gesellschaft abgeleitet. Andrerseits schließt P. diesen Band mit einer ungewöhnlich ausführlichen Schilderung der Kunstblüte unter Julius' II. Mäcenat; die Seiten 698—805 mit ihrer breiten Darlegung der ganzen Kunstherrlichkeit jener Zeit und ihrer fünstlerischen Berherr= lichung der Kirche, des Papstthums, der Madonna und der Heiligen, der Transsubstantiation u. s. w. machen es ihm möglich, den Leser in etwas das Sodom und Gomorrha wieder vergessen zu machen, in das er hineingeschaut, und schließlich mit einem Dithyrambus auf das Papstthum auch diesen Band ausklingen zu lassen. Freilich drängen

sich zwei Fragen bei dieser Einleitung und diesem Schlusse uns auf: stammte das sittliche Verderben jener Renaissancekirche nur aus der bösen italienischen Gesellschaft, oder haben nicht auch umgekehrt die Sünden der ecclesia repraesentativa erst jene Entsittlichung der Gesellschaft möglich gemacht? Haben wir nicht Zeugnisse der Zeit= genossen zur Genüge, die da bekunden, daß das verdorbenste Glied dieser Gesellschaft eben die Geistlichkeit war? Nullum tam facinorosum et execrabile scelus committitur, in quo principaliter ex ipsis clericis non deprehendantur, flagt der vene= tianische Rath 1502, und derselbe 1487: adeo abundat haec urbs nostra facinorosis clericis, ut vix aliquod latrocinium et furtum, sive aliud atrox facinus committi contingat, quod auctor non sit aliquis clericus (vgl. diese und weitere Zeugnisse in dieser Zeit= schrift 37 (1877), 309 f.). Und die andere Frage: war etwa mit der dignitas Petri, von der einst Leo I. geredet hatte, das Kunst= mäcenat der Päpste gemeint? Wenn aber P. in seinem Schlußurtheil über Alexander VI. sich zu einer besonderen dogmatischen Apologie des Papstthums gedrungen fühlt, das ein Edelstein bleibe "auch in schlechter Fassung" und Gold, obgleich "aus unreiner Hand gespendet", und zur Rechtfertigung dieser Thesis den Boden des Neuen Testa= ments betritt und auf "den ersten Papst, den hl. Petrus", verweift, der doch auch seinen Herrn verleugnete und dennoch das oberste Hirtenamt vom Herrn erhielt, so wird wohl mancher Leser zu dieser Parallele der Sünden Alexander's VI. mit denen des Petrus bedent= lich den Ropf schütteln und einer Theologie, die diese Parallele fertig bringt, kein großes Zutrauen schenken.

Trot des guten Willens des Li., das Zeugnis der Thatsachen überall gelten zu lassen, führt ihn seine durch und durch dogmatische Geschichtsbetrachtung dahin, beständig zweierlei Maß zu gebrauchen: bei den Inhabern des päpstlichen Stuhles nuß man auch die Bersehlungen zu entschuldigen suchen; wer ihnen aber entgegentritt, der unterliegt einer rücksichtslosen Anwendung der schärssten sittlichen Maßstäbe. Stellt Innocenz VIII. siktive Urkunden aus, so heißt sein Thun "sehr befremdlich" (S. 181), erlaubt sich sein Gegner Ferrente einen Übergriff in die kirchliche Sphäre, so ist das "schamlos" (S. 182). Unterstützt Innocenz den Aufruhr der neapolitanischen Barone, so wurde er dazu "förmlich genöthigt" (S. 183), bricht er sein Wort, so "ist dabei zu beachten, daß es ihm sehr schwer siel, sein Versprechen aufrecht zu erhalten" (S. 177), verliert er seinem

Gegner gegenüber alle Haltung, so ist das eine "unglückliche Schwäche" (S. 195), außerdem ist seine "beständige Kränklichkeit" und seine - brückende Finanznoth" als Entschuldigungsgrund in Rechnung zu ziehen (S. 205). So rücksichtsvoll lautet das Urtheil des Historikers Tiber die jeweiligen Gegner des Papstes niemals. Da ist er von wornherein geneigt, alles Bose zu glauben, so z. B. betreffs ber Baldenser (S. 246 und 486); da werden ferner sofort die Register Fittlicher Entrustung gezogen: "selten hat wohl die Geschichte eine Ichamlosere Friedensverletzung gesehen" (S. 192); "der Treulose", "förmliche Verhöhnung der papstlichen Autorität"; Ferrente wird "nur noch halsstarriger" gegen das Oberhaupt der Kirche (S. 202); "es wirft ein sehr ungünstiges Licht auf Lorenzo", daß er die Verwandt= schaft mit dem Papste nicht respektirte (S. 206). Wie eigenthümlich, wenn die fortgesetzte Finanznoth des Papstes verschiedene Male nach= drücklich in die Wagschale der Beurtheilung geworfen wird, z. B. S. 254, um die zunehmende Unsitte des Umterhandels an der Rurie "zu erklären — nicht zu entschuldigen", und dann in andern Bu= sammenhängen von der fortgesetzten Neigung des Papstes zu Luzus= bauten und zu Edelsteinen harmlos berichtet wird. Wie würde bei einem andern als dem Papste das sittliche Urtheil hier ausfallen? Die geschlechtlichen Sünden jener Renaissancepäpfte werden, soweit die Quellen eine Bestreitung unmöglich machen, zugestanden, aber auch wieder auf mancherlei Beise herabgemindert. Bei Innocenz VIII. werden zwei uneheliche Kinder zugestanden, weiteres sei ungewiß oder übertrieben S. 174 — aber S. 196 citirt er doch selbst des Agidius v. Viterbo Urtheil, der an ihm rügt, daß er primus pontificum kilios filiasque palam ostentavit? Auch stammten diese Kinder ja nur aus der Beit vor der Priesterweihe; für die Folgezeit spreche der Umstand zu seinen Gunften, daß er in den Diensten eines sitten= reinen Kardinals stand — wie viel beweist denn das in Wirklichkeit? Und dann folgt ein Lob seiner Milde und Freundlichkeit, wodurch doch auch nicht eine Wandlung seiner sittlichen Haltung bewiesen werden kann. Auch bei Alexander VI. hat P. schon 12, 633 die ersten schlimmen Zeugnisse über seine Sittenlosigkeit durch die Bemerkung, "daß er damals mahrscheinlich noch nicht Priester war", gemildert; aber er war doch bereits Rardinaldiakon und Bischof von Balencia: gelten für solche Prälaten die sittlichen Maßstäbe weniger als für Priefter? und wird er nicht schon die Subdiakonatsweihe und mit ihr die Cölibatsverpflichtung erhalten haben? P. erinnert ferner



daran, daß die Frauen von Siena, mit denen er buhlte, sehr schön waren — doch wohl auch nur, um seine Vergehungen "zu erklären, nicht zu entschuldigen"? Doch hier läßt sich ja nicht leugnen, daß er auch nach der Priesterweihe sein lasterhaftes Leben nicht aufgab; "bis an sein Ende hielt ihn der Dämon der Sinnlichkeit gefangen" (3, 261). P. geht hier in seinen Zugeständnissen so weit, daß er das berüchtigte convivium quinquaginta meretricum im wesent= lichen für geschichtlich ansieht. Unverständlich ist mir dabei, daß er S. 335 die mehrfach beachtete Stelle aus der Schrift des päpstlichen Leibarztes Pinctor über den morbus gallicus, in der dieser dem Papste wünscht, daß huius libelli opere et consilio utenti... iste morbus occultus in sua sanctitate excelsa ullum nocumentum agere et imprimere possit, für "nichts beweisend" erklärt. Julius II. dieser Krankheit verfallen war, erkennt er an; wunderlicher ist es dann, daß er S. 527 nach seiner Beise, andere für sich reden zu lassen, ihn uns mit einem Citate charafterisirt, das nur seine Jugendzeit in sittlicher Beziehung verurtheilt. Denn wann trat doch jene Krankheit erst auf? In welchem Lebensalter fiel also Julius II. ihr zur Beute? In welchem Maße dies geschehen und wie sie ihn für alle Folgezeit gestempelt hatte, davon weiß Andrelini's Dialog Julius bekanntlich drastisch genug zu reden.

Besonders scharf tritt jene dogmatisch vinkulirte Geschichtsbetrachtung in dem Abschnitt über Savonarola und dann wieder in dem über das Conciliabulum Pisanum hervor. "Zum Gehorsam gegen den heil. Stuhl war Savonarola verpflichtet, auch da er ihn durch einen Alexander VI. auf das Argste entweiht sah." Wie schön läßt sich diese Theorie von einer göttlichen Autorität des "heiligen" Stuhles, die von der Qualität ihres Inhabers gänzlich unabhängig sei, aufstellen und deduziren: zwar waren die Magnahmen des Papstes gegen Savonarola wesentlich von politischen Motiven bestimmt, der Papft handelte als "praktischer Staatsmann" u. dgl., gleichwohl hatte Savonarola seine Gebote als Forderungen des heil. Stuhles zu respektiren und ihnen Gehorsam zu leisten! Gott sei Dank, daß es doch immer noch Gewissen gegeben hat, die sich gegen diesen Un= spruch unheiliger "Götter auf Erden" aufgebäumt haben. tritt B. aber zugleich lebhaft für den gut katholischen Charakter der Lehre Savonarola's und gegen seine Bezeichnung als eines Bor= läufers der Reformatoren ein (S. 411). Aber wie, wenn jemand "wie Hus" die "subjektive Überzeugung zum Maßstabe des kirchlichen



Behorsams" macht (S. 382), dann kann seine Lehre noch für katholisch erklärt werden? Bei der Darstellung des Conciliabulum unterläßt er kaum einmal den Theilnehmern an demselben einen Ehrentitel wie die "abtrünnigen", die "abgefallenen", die "rebellischen" Rardinäle, die "Schismatiker" beizulegen, "offener Akt der Auflehnung", "keder Eingriff" u. s. w. Es ist sonst in der Geschichtschreibung nicht üblich, in dieser Weise den Lesern für die Beurtheilung der Ereig= nisse fortgeset Anweisungen zu ertheilen. Doch ist das überhaupt eine recht flark sich aufdrängende Eigenheit des P.'schen Stiles, daß er die kirchliche Phraseologie, — auch die spezielle Redeweise der Devotionssprache, in den historischen Stil einmengt. Hat er gelegentlich ein Marienbild zu erwähnen, so vergißt er nicht, von der "allers seligsten Jungfrau und dem göttlichen Kind" zu reden; Ausdrücke wie himmelsmutter, Apostelfürst, allerheiligstes Altarsakrament u. dgl. werden von ihm in seine Geschichtsdarstellung mit offenbarer Ge-Nissentlichkeit eingeführt. Es ist, als suche der Bf. in dieser Sprache des katholischen Bekenntnisses ein Gegengewicht gegen all' das Exivole und Unheilige, davon seine Geschichte dieser Pontifikate be-Eichten mußte.

Aus den Beilagen hebe ich Nr. 41 hervor: Den Resormentwurf; en Alexander VI. in den Tagen des Schreckens und der Reue nach er ihn erschütternden Ermordung des Herzogs von Gandia 1497 usarbeiten ließ. P. bringt freilich hier nur die Einleitung und ußerdem die Rapitelüberschriften zum Abdruck, verspricht aber vollständige Publikation an anderem Orte. Sodann den Bericht des Vorentinischen Chronisten Bartol. Cerretani über die schwärmerischen Rachwirkungen der Predigt Savonarola's in Pietro Bernardino und seinem Anhang S. 840 ff.; bei der Berwerthung desselben im Texte S. 156 ff. wäre wohl mehr Kritik geboten.

Daß auch dieser Band bei seiner Fülle an Stoff und bei der ausgebreiteten Gelehrsamkeit des Bf. sich dem Fachgenossen unentsbehrlich macht, daß die Detailstudien, die er bietet, Beachtung sordern und auch verdienen, das noch besonders auszusprechen und zu bezgründen, ist überslüssig. Troß der Sorgsalt, die auf die Sprache verwendet ist, stößt man S. 207 auf eine "gefeierte Bermählungssteier". Auch läuft gelegentlich ein Ausdruck mit unter, der nur der Sprache der katholischen Ascetik angehört, so "Verdemüthigung" S. 248.

Breslau.

G. Kawerau.

Die Kulturaufgaben der Reformation. Einleitung in eine Luther-Biographie von Arnold E. Berger. Berlin, E. Hofmann & Co. 1895. VIII, 300 S.

Martin Luther in kulturgeschichtlicher Darstellung. Bon Arnold E. Berger. Theil 1: 1483—1525. (A. u. d. T.: Geisteshelden, herausgegeben von A. Bettelheim. Bd. 16 u. 17.) Berlin, Ernst Hofmann & Co. 1895. XXII, 506 S.

Der Bf. ist Literarhistoriker und aus Borlesungen über bie Ge= schichte der deutschen Literatur seit der Reformation ist seine Luther= biographie erwachsen. Das Bild, das er von Luther und seinem Werke gewonnen habe, so berichtet die Vorrede, sei in mancherlei Punkten von dem Hergebrachten abweichend. Soviel er den vorhandenen Biographien und den Darftellungen des Reformationszeitalters aus den Federn der Theologen und Historiker verdanke, fie hätten ihn doch manches vermissen lassen. Der Theologe vermöge sich beim besten Willen von apologetischen und polemischen Gesichtspunkten nicht völlig frei zu halten, er wache eifersüchtig barüber, "daß der religiösen Originalität des Reformators nicht das Geringste abgebrochen werde", er erfasse ihn ganz und gar nicht "in dem schlecht= hin entscheidenden Zusammenhange der Laienkultur", er verdede seine Berwandtschaft mit dem Humanismus, gebe seine Beeinflussung durch die Mystik nicht hinlänglich zu, betone "seine Befangenheit in den Lehren und Institutionen der Kirche ohne ein wirkliches Eingehen auf die Elemente, die sie ihm früh in Frage stellen mußten", um dann "um so unvermittelter das befreiende religiöse Erlebnis hervor= springen zu lassen", das am liebsten mit einem Geheimnis umkleidet und "ber psychologischen Analyse womöglich entzogen bleiben solle". Und andrerseits beim Profanhistoriker der Reformationszeit brobe Luther's Gestalt hinter seinem Werk und dessen Folgen zu verschwinden, ohne daß deutlich murbe, "wie und wann dieses Wert sich eigentlich angebahnt, warum es nothwendig gewesen, wie weit seine Wurzeln hinter Luther zurückreichen, warum es gerade in Deutschland sich erheben mußte und warum eben in diesem Zeitpunkt und in dieser Persönlichkeit". Des Bf. Aufgabe solle es sein, ein "tulturgeschichtliches" Lebensbild Luther's zu zeichnen, ihn "nicht nur als das religiöse Genie, sondern zugleich als Rultur= helden", als in Fühlung mit den Problemen der Zeitkultur zur Anschauung zu bringen, jenes Wie und Wann und Warum zu beantworten, Luther's Werk zu verfolgen "bis in seine ältesten Boraus=

seistesleben der Neueren andrerseits". Borerst biete er die Borsesschichte, die "Kulturaufgaben", und den bis 1525 reichenden 1. Band der Biographie. Der Schlußband solle zunächst Luther als "führenden Geist" behandeln, d. h. "von allen Gebieten des Lebens die Resleze seiner Erscheinung sammeln und seine Wirkungen auf die ganze Breite der Zeitfultur im einzelnen nachzuweisen unternehmen", weiterhin den Ausgang seines Lebens und seines Werkes erzählen und mit seinen Schlußbetrachtungen bis in die Gegenwart ausmünden und Luther's Werth für unsere Zeit abzuschäften suchen". Ein Anhang verde "eine geschichtliche Stizze aller Wandlungen in der Aussassungaben" und Beurtheilung Luther's vom 16. Jahrhundert bis auf die Gegensvort entwersen", Anmerkungen und Belege zu den "Kulturaufgaben" und der Biographie bringen, Diskussionen, zu denen die Darstellung Anlaß geben sollte, ihre Erledigung finden lassen.

Wie man sieht, eine großangelegte Arbeit, weitgesteckte Ziele, Hochfliegende Pläne! Und erfüllt von Begeisterung für seinen Helden, Vindlich bewandert in dessen Schriften und ausgerüstet mit einer für einen Nichttheologen und Nichthistoriker ganz außerordentlich reichen Kenntnis theologischer und historischer Literatur ist Berger an sein Unternehmen herangetreten.

Db es aber in des Bf. eigenem Interesse lag, die Thore zu Dieser literarischen Rüstkammer unseren Blicken gar so weit aufzusthun, so viel der allerverschiedenartigsten Lesesrüchte in den "Kultursusgaben" uns vorzusetzen? Eine Einleitung zu einer Lutherbiographie Don nicht weniger als 300 Seiten! Nicht an wenigen Stellen der Dier Rapitel (I. "Die Ausbildung des Nationalbewußtseins", II. "Der Sieg der Laienkultur", III. "Der Durchbruch des Individualismus", IV. "Das religiöse Leben des Mittelalters"), die u. a. von sehr Tleißiger Lektüre der Lamprecht'schen deutschen Geschichte zeugen, Fragt man sich vergeblich nach dem Wozu dieser Fülle von doch zum Theil ziemlich abliegendem Detail, und ob nicht aus einem Drittel des Raumes sich das Wesentliche hätte sagen lassen? Ich fürchte, mancher Leser wird versucht sein, die Seiten der Einleitung sehr rasch umzuwenden, um dann erst bei der Biographie ernsthaft einzusetzen, deren Vorrede seine Erwartungen auf das Höchste spannen muß.

Hat diese denn nun aber ein Recht zu den Ausstellungen, die sie an den Theologen insgemein, an den Jürgens und Plitt und

Köstlin und Kolde und Kawerau und Ritschl macht? Sollte z. B. Rolde so gang und gar an seinem Biele vorbeigeschossen haben, "Luther auf dem Grunde der Gesammtentwicklung seines Bolkes zu zeichnen, soweit als möglich die vielseitigen Strebungen und Hemmungen in politischer, sozialer und wissenschaftlicher Be= ziehungen neben ben firchlichen und religiösen in Betracht zu ziehen" (Rolde "Martin Luther" Vorrede), sollte es mithin uneingeschränkt auch ihm gelten, daß "Luther ganz und gar nicht in dem schlechthin entscheidenden Zusammenhange mit der Laienkultur erfaßt wird"? Oder wird etwa, was B. Luther's "Berwandtschaft mit dem Hu= manismus" nennt, von Rolde gleichermaßen abgethan (oder gar "ver= deckt"), wie von Köstlin? Und jene psychologische Analyse — läßt sich ohne Übertreibung behaupten, die Scheu vor ihr sei den genannten Männern sämmtlich gemeinsam? Ich bestreite dem Bf. durchaus das Recht zu so summarischer Kritik seiner theologischen Vorgänger, die er ja allerdings, wiederum sammt und sonders, übrigens nicht eben geschmadvoll, als "Forscher von raftlosem Fleiß und andachtsvoller Gründlichkeit" belobt.

Wenn ich den mir hier nur knapp bemessenen Raum benute, um auf Einzelnes einzugehen, so möchte ich mich an die ersten Ab= schnitte ber Biographie halten. Denn um das psychologische Ber= ständnis des werdenden Luther, des Anaben, des Studenten, des Alosterbruders, des jungen Doktors der Theologie hat sich B. beson= ders eifrig und nicht ohne glückliche neue Ergebnisse bemüht. scheint mir zum ersten Mal die Bedeutung der in das Jahr 1512 fallenden Rede für den Propst von Leitfau voll erkannt zu sein, und schon hier, wie dann vollends später bei ben Reformationsschriften des Jahres 1520, beweist B. sein großes Geschick in Darlegung des Gedankenganges. Aber eben die Behandlung der Jugendgeschichte ruft doch auch manches Bedenken wach. B. weiß mir die Dinge zu bestimmt, wo andere bestenfalls nur vermuthen, und zeichnet deutliche Bilder, wo wir sonst kaum Umrisse zu sehen gewohnt waren; er hat mir zu viel Phantasie. Er erzählt (S. 57) den Vorgang am 2. Juli 1505, als Luther vom Gewitter erschreckt zur hl. Unna rief und ihr gelobte, ein Mönch zu werden. "Wir wissen," fügt er hinzu, "daß das Gelübde längst in ihm in der Stille bereit lag." Wissen wir das wirklich? Hat uns B. durch seine vorausgegangene Erzählung davon zu überzeugen vermocht? Wir geben ihm zu, daß die bar= barische Erziehung der Eltern Gemüthsstimmungen in dem Anaben

"herrschend werben ließ, die den Entschluß zur Möncherei in ihm vorbereiten halfen" (S. 7); B. darf sich dabei auf spätere Bekenntnisse Luther's berufen, und ihm mag vor allem jenes Wort über die Nutter vorgeschwebt haben: "ihr ernst und gestreng Leben, das sie führte, das verursachte mich, daß ich danach in ein Kloster lief und ein Mönch wurde". Aber das genügt B. noch nicht; er meint auch einem "unbewußten", "heimlichen" Gegensatz, in bem sich ber Sohn dum Bater gefunden habe, Antheil an der angeblich wachsenden Kloftersehnsucht zuschreiben zu dürfen. Bunächst spricht er den Gedanken nur vermuthungsweise, bei späterem Rückblick auf die Beit vor jenem 2. Juli mit voller Sicherheit aus (S. 11): "Bielleicht war es auch Berade ein unbewußter Gegensatz zu der trockenen und herben Art des Vaters, der in der Stille von lange her mitwirkend dem ungleich tieferen und phantasiebegabteren Sohne eine Richtung auf das Monchische Leben gab", und (S. 50): "gerabe ein geheimer Gegensatz Bum Bater, ber von der exemplarischen Beiligkeit nichts wissen wollte, lentte ihm die Gedanken immer wieder auf jenen höchsten Christen-Mand, in dem man Gott am ehesten gefällig zu werden hoffen durfte, Das ist denkbar, aber auch nicht mehr, und Diche Zuversichtlichkeit scheint mir hier doch nicht am Platz. zehr noch stutte ich bei den Worten über Luther's Magdeburger ufenthalt. Ich darf daran erinnern, daß uns diese Periode in fast Dunkel gehüllt ist; wir wissen nicht, warum der Bater Magdeburg gewählt, was der Sohn bei den "Nollbrüdern" gelernt md für Eindrücke empfangen — auch nicht das geringste Urtheil hat Tr später über sie gefällt — wir wissen lediglich, daß er beim Dischöflichen Offizial verkehrt, einen heftigen Fieberanfall durchzu= anachen gehabt, ben Franziskaner Wilhelm von Anhalt gesehen ("wer ihn ansah," sagte er viele Jahre später, "der schmatte vor Andacht und mußte sich seines weltlichen Standes ichamen") und daß eben ao. 1497 auch Andreas Proles vorübergehend in Magdeburg sich aufgehalten hat. Was wird nun bei B. daraus? "Vielleicht sprach des Vaters Abneigung gegen die Mönche bei der Wahl Magdeburgs mit" — denn als Mönche konnten die Nollbrüder nicht gelten; und dennoch - "sie werden vermuthlich die monchischen Reigungen ihres Böglings bestärkt haben", der es "schwerlich auch versäumt hat, den berühmten Ordensvikar der Augustinerkongregation, Andreas Proles von Angesicht zu Angesicht zu schauen, und mit staunender Chrfurcht mag er zu diesem geistesmächtigen, von der Hoheit der

Rirche erfüllten Manne emporgeblickt haben"; beim Anblick des Anhaltiners "mochte auch er etwas wie Scham empfinden über den weltlichen Beruf, den er nach dem Willen des Baters erwählen sollte: immer tiefer locte es ihn, in die Geheimnisse dieser Rirche einzu= dringen und unwiderstehlich zog es ihn hin zu jener räthselhaften geistigen Macht, die im Stande war, so ungeheure Opfer zu fordern"... "Die Empfindungen der Hülflofigkeit und eines erhöhten Hingebungs= bedürfnisses, wie sie bei heftigen Erschütterungen der leiblichen Besundheit sich einzustellen pflegen, werden den grübelnden Sang des Rnaben, seinen energischen Drang, mit jenem dunkel empfundenen Söheren sich innerlich abzufinden, wesentlich verstärkt haben. Jeden= falls war er am Ende seines Magdeburger Jahres ganz in den Eindrücken der Kirche gefangen, seine nach innen gerichtete Beise war ben mönchischen Stimmungen verlangenb aufgethan." Lauter Phantafie! Ich kann nur wiederholen, wir wissen so gut wie nichts über dieses Magbeburger Jahr, wir besitzen auch nicht das geringste Wort von Luther über sein damaliges Innenleben!

Auch bei der Erzählung der Romreise vermag ich B. nicht durchaus zu folgen. Luther's eigene spätere Angaben bedürfen be= kanntlich wesentlicher Ergänzungen. Denn nicht nur, daß er uns die Beit verschweigt, auch über den Anlaß führt er uns unabsichtlich in die Irre, indem er lediglich von seinem ehemaligen Herzenswunsche rebet, in Rom eine Generalbeichte abzulegen. "So sehr beherrschte ihn dieser eine Gedanke, daß er ihm später gegen die geschäftlichen Unlässe seiner Romreise völlig zurücktrat" (S. 105), oder vielmehr — B. hat sich natürlich hier nur im Ausbruck vergriffen — daß ihm die geschäftlichen Anlässe in seiner Erinnerung völlig zurücktraten. Aber berechtigt denn nun dies — und wenn dies nicht, was dann sonft? zu der Behauptung (S. 110), dem Luther vom Jahre 1511/12 habe die von Staupit geplante Verfassungsänderung und sein mit ihr zusammenhängender Auftrag "wenig am Herzen gelegen"? Wo ist auch nur der Schein eines Beweises dafür, und wie würde solch geradezu sträfliche Gleichgültigkeit zu dem Bilde passen, das uns B. soeben von diesem Mönche gezeichnet hat, der sich in Pflichterfüllung nicht genug thun kann und voll Hingebung an seinem Ordens= vikare hängt?

Ahnlich vorschnelle Urtheile und Schlüsse ließen sich noch manche anführen. Ich bedaure sie umso lebhafter, als sie den Werth des

Huches beeinträchtigen, dem man Bedeutung und Schwung nicht absprechen und auf dessen Abschluß der Leser begierig sein wird 1). Dresden. Felician Gess.

Johann Philipp von Schönborn. Von Dr. Karl Wild. Heidelberg, Binter. 1896. 162 S.

Johann Philipp von Schönborn, Kurfürst von Mainz 2c. 1605—1673: Theil. Bon Dr. Georg Ment, Privatdozenten an der Universität Jena. Jena, Fischer. 1896. VIII, 188 S.

Die anziehende Fürstengestalt des Kurfürsten Johann Philipp Don Mainz, aus dem Hause Schönborn, hat in neuerer Zeit mehr= Fältig die historische Forschung beschäftigt. Neben Christoph Bern= Hard von Galen, dem münsterschen Bischof, ist er die einzige wirklich Bervorragende Persönlichkeit unter den deutschen geistlichen Fürsten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, eine interessante Er= Scinung als geistlicher Politiker, als kirchlicher Landesherr, sowie in seinem Verhältnis zu dem allgemeinen Kulturleben des Zeitalters. Dan hat seinen Werth bisweilen überschätzt und ebenso oft ihn zu Riedrig tagirt. Das liegt nicht daran, daß er eine sonderlich kompli= Birte, schwer zu erfassende geistige Perfonlichkeit ware (sein Beit-Benosse, der ermähnte Christoph Bernhard von Münster, ist viel Towerer zu fassen); aber er ist bisher meist nur beiher in's Auge efaßt worden, wobei das Schwankende und Widerspruchsvolle seines Birkens mehr zu Tage trat, als die verbindenden Busammenhänge, Die Dieses verständlich machen. Wenn eingehende biographische Spezial= Torschung sich der Aufgabe bemächtigt, wird ein Ginverständnis über Die Stelle, die ihm in der Geschichte seiner Zeit gebührt, wohl zu ewinnen sein; die Geschichte des 17. Jahrhunderts wird an ihm richt einen Helden oder Patriarchen haben, aber einen fürstlichen Mann, der in einem an tastenden Bersuchen reichen, an siegreichem Welingen armen Beitalter zu den politisch denkenden und arbeitenden Stöpfen gehörte, der vielfältig irrte, aber mit einem Boineburg und Leibniz auf seiner Seite, und bessen politisches Streben und kurerze Tanzlerisch=mainzischer Ehrgeiz wohl in unseren Augen, aber nicht in denen sciner Zeitgenossen ein Anachronismus war.

In sehr erwünschter Weise wird jetzt die Spezialforschung über ihn aufgenommen in den beiden oben verzeichneten, gleichzeitig

<sup>33</sup> Band 2, 1 ist inzwischen erschienen.

erschienenen Schriften, neben denen auch der ebenfalls gleichzeitig gesschriebene Aufsatz von Landwehr von Pragenau über Johann Philipp und die Marienburger Allianz von 1671/72 im 16. Band der Mitztheilungen des österreichischen Instituts 2c. zu nennen ist.

Die Schrift Wild's ist eine sorgfältige und verdienstliche Studie über den ersten Lebensabschnitt Johann Philipp's bis zum Abschluß des westfälischen Friedens. Der Bf. hat das Glück gehabt, das bis dahin fast verschollene und gänzlich unbenutt gebliebene Schonborn'sche Familienarchiv gleichsam neu zu entbeden, das sich in ziemlich ungeordnetem Bustand in dem Schlosse Wiesentheid bei Rigingen befindet. Die Ausbeute, die er daraus für die vorliegende Arbeit gewann, ift eine sehr ansehnliche und macht seine Schrift zu einem werthvollen Beitrag zur diplomatischen Geschichte der letten Jahre des dreißig= jährigen Krieges. Besonders für die Beit der westfälischen Friedensunterhandlungen bieten die hier zum ersten Mal benutten Schön= born'schen Papiere viel Interessantes. Es war auch vorher im allgemeinen bekannt, daß Johann Philipp icon als Bischof von Würzburg (scit 1642), besonders aber seit seiner Erhebung auf den Mainzer Stuhl (1647) einer der beharrlichsten Vorkämpfer der Friedenspolitik auf dem westfälischen Kongreß war, in scharfem Gegensatz zu der kaiserlichen Politik und ihrer verderblichen Begünstigung der spanischen Interessen, in verständiger gemäßigter Haltung gegenüber ben Protestauten, zulett in festem Busammenwirken mit Maximilian Für all dies aber bietet die Schrift von 23. eine Menge von neuem instruktiven Detail; man- überblickt den Zusammenhang seines Wirkens, bei dem spezielle landesfürstliche Rücksicht auf das Wohl seiner beiden bischöflichen Lande, allgemeine patriotische Gesichtspuntte und der Chrgeiz, eine einflugreiche Rolle zu spielen, sich mit einander verbanden. Die Gefahr liegt dem Forscher nahe, bei der eingehenden Vertiefung in dieses emfige Mühen und in das von ihm zeugende Aktenmaterial seine praktische Wirkung etwas zu überschäßen es ist doch immer nur Diplomatie eines hochbeamteten aber waffenlosen Kirchenfürsten in Mitten stark bewaffneter Mächte aber freilich, diese Überschätzung entspricht völlig der Selbsttäuschung, in der Johann Philipp selbst sein Leben hindurch beharrte, dem trügerischen Glauben, gegen die Wucht übermächtiger realer Berhält= nisse und Gefahren mit der Subtilität geistreich ersonnener diplomatischer Kombinationen aufkommen zu können. Immerhin aber, mit einer bedeutenden, wenn auch nicht eigentlich ausschlaggebenden

Birksamkeit setzt der neugewählte Mainzer Kurfürst in dem letzten ahr der westfälischen Traktaten ein, und es ist von Werth, diese Infänge des klugen, weltkundigen und wohlgesinnten Prälaten recht meinzelnen beobachten zu können.

Sehr in die Augen fallend erhebt sich neben Johann Philipp Die Gestalt des bedeutendsten unter seinen damaligen Räthen, des tüchtigen Geschäftsmannes und gelehrten Geschichtsforschers Johann Philipp von Borburg. Er stand dem Kurfürsten von allen seinen Beamten am nächsten in der Beurtheilung der politischen und kirch= lichen Dinge; auf dem westfälischen Kongreß war er eine von den maßgebenden Persönlichkeiten; seine Berichte und Aufzeichungen, sowie die an ihn ergangenen Instruktionen bilden den wichtigsten Theil der bon 28. für diese Periode in dem Schönborn'schen Archiv aufgefundenen Quellen. Indes erhält man aus allem, was daraus mit= getheilt wird, doch den Eindruck, daß Johann Philipp nicht eigentlich unter der geistigen Leitung Borburgs stand, sondern von Anfang an in der Hauptsache seine Politik selbst machte; ihre allgemeine Richtung iedenfalls bestimmte er durchaus selbständig, auch gegenüber gewissen angesehenen, politisch ganz anders gerichteten Mitgliedern seines Rathes, deren Einfluß er in Schranken zu halten wußte, und die er mit großer diplomatischer Geschicklichkeit bei gegebener Gelegenheit Dann boch wieder nach der anderen Seite hin zu benutzen und aus-Bufpielen verstand.

Es ist sehr zu wünschen, daß von den noch ungehobenen, bis **Tett leider nicht** allgemein zugänglichen Schätzen des Wiesentheider **Archivs noch recht** Vieles für die Geschichte Johann Philipp's und **Teiner** Zeit nutbar gemacht werden möchte.

Die Arbeit von Ment hat sich die größere Aufgabe einer vollständigen Biographie Johann Philipps gestellt; der vorliegende erste Theil behandelt die Geschichte seiner Regierung vornehmlich unter dem Gesichtspunkt seiner allgemeinen und auswärtigen Politik, in einem zweiten Band soll die spezielle Schilderung seiner Thätigkeit als Reichsfürst, Landesfürst und Kirchenfürst, sowie seiner persönlichen Berhältnisse und seines Hoses folgen. Dem Uf. ist leider die Besunzung des Schönborn'schen Archivs nicht gestattet worden; dagegen bringt er reichen archivalischen Ertrag von anderen Stellen herbei, besonders aus den müen besindlichen Resten des Kurczstanzlersarchivs, aus dem Würzburger Kreisarchiv, aus dem Münchener Reichsarchiv; auch in Kom ist er im vatikanischen Archiv und in der

Chigi'schen Bibliothek mit gutem Erfolg für seine Aufgabe thätig ge-

Wegen die von dem Bf. vorgenommene Bertheilung des Stoffes in die beabsichtigten zwei Bände ließe sich wohl Einiges einwenden; es ist schwer abzusehen, wie er bei den im zweiten Band zu behandeln= den Gegenständen ohne vielfältige Wiederholungen aus dem ersten Band auskommen will; wenn er bort erst Johann Philipp zusammen= hängend in seiner Thätigkeit als "Reichsfürsten" schildern will und die ganze Geschichte des Rheinbundes (die doch auch unter die reichs= fürstliche Politik fällt) bereits im ersten Band unter dem Rapitel der "auswärtigen Politik" vorweggenommen hat, ebenso wie auch Johann Philipp's Verhältnis zur Kaiserwahl von 1658 und die Geschichte feiner wechselnden Beziehungen zum kaiserlichen Hofe, so wird bas Schwierigkeiten geben; biese ganze Trennung von auswärtiger und reichsfürstlicher Politik zu gesonderter Behandlung ist nicht sachge= mäß; und wenn er von den neben dem Kurfürsten stehenden politischen Männern, z. B. von Christian von Boineburg, der hier nur flüchtig erwähnt wird, erst im folgenden Bande aussührlich berichten will, so kann dies doch, wenn die Stellung und Bedeutung des Mannes gebührend beleuchtet werden soll, nicht wohl geschen ohne ein wieder= holtes Eingehen auf die wichtigsten politischen Borgange, die bereits im ersten Band ausführlich erzählt worden sind.

Die Disposition der Arbeit ist somit keine recht glückliche; aber sehen wir von diesem vielleicht durch äußere Umstände veranlaßten Mangel ab, so ist das Buch, soweit es bis jett erschienen, als eine gründliche, sachkundige und unsere Renntnis vielfältig bereichernde Leistung zu bezeichnen. So verworren das diplomatische Detail ist, das uns in bisweilen fast erdrückender Fülle vor Augen geführt wird, so tritt uns daraus doch das politische Charakterbild Johann Philipp's in den Hauptzügen klar und überzeugend entgegen. Und es ist, wenn man sich an die großen entscheidenden Momente hält, im Grunde viel weniger schwankend und problematisch als man oft angenommen hat; Johann Philipp hat als Politiker den großen Umschwung in sich durchzumachen gehabt, den damals alles politische Denken und Thun in Deutschland durchzumachen hatte: im ersten Theil seiner Laufbahn steht er noch in dem Bann der alten antihabsburgischen reichsfürstlichen Oppositionstradition, von der Mitte der sechziger Jahre an geht ihm, wie anderen, die Erkenntnis auf, daß die große Gefahr nicht mehr Habsburg, sondern Frankreich heißt; in der einen

Shase gründet er den Rheinbund, in der anderen läßt er ihn ver= Jallen und sich auflösen und wendet seine Gedanken auf den Schut gegen das Frankreich Ludwigs XIV.; in der einen wie in der andern Phase fehlt es nicht an zeitweiligen Abirrungen und Inkonsequenzen, die sich theils persönlich theils sachlich motiviren, immer aber stehen ihm zwei Richtpunkte unverrückbar fest: daß das oberste Bedürfnis aller beutschen Politik der Reichsfriede ist, und daß der Kurfürst von Mainz als Kurerzkanzler des Reichs vor allen den Beruf hat, mit allen Mitteln seines Ginflusses und einer rührigen weitgespannten diplomatischen Thätigkeit diesen Frieden zu erlangen und sicher zu Er überschätte, guten Glaubens und bester Absichten, seine Krafte und die Bedeutung seiner politischen Stellung; bas meiste mißlang ihm, am meisten gerade die Bestrebungen auf dem Gebiete der großen Politik, worauf sein Ehrgeiz das höchste Gewicht legte, aber manche Erfolge hat er doch auch davongetragen. In dem Urtheil der Beitgenoffen rangirte er als eine der ansehnlichsten deutschen Fürstengestalten, man glaubte an seine politische Weisheit und an Teinen Patriotismus, und man wird sich darin nicht ganz geirrt Saben. Sein historisches Bild wird sich jur uns noch vollständiger chrunden, wenn unser Bf. mit dem gleichen gründlichen Gifer auch Die Seiten seines Wirkens zur Darstellung bringen wird, besonders Teine Thätigkeit als Landesfürst und Rirchenfürst, die er in seinem meiten Band zu behandeln gedenkt, und wir sehen diesem mit Interesse entgegen. B. E.

Friedrich der Große als Kolonisator. Bon Heinrich Berger. Mit einem Borwort von B. Onden. Gießen, Ricer. 1896. VIII, 111 S. (Gießener Studien auf dem Gebiete der Geschichte. Heft 8.)

"Was diese Schrift von andern über dasselbe Thema untersicheidet," so heißt es in dem von W. Onden zur Einführung beisgegebenen Vorwort, "ist einmal das hellere Licht, das sie verdreitet über den persönlichen Antheil Friedrichs des Großen an dem Kolonissationswert, sowie über den Einklang, in den er die Gebote schöpserischer Volkswirthschaft mit dem Interesse der Staatswirthschaft zu bringen wußte, und sodann die urkundliche Untersuchung verschiedener Einzelfragen, . . ". Rs. nuß jedoch zu seinem Bedauern gestehen, daß die hochgespannten Erwartungen, mit welchen diese Vorrede ihn erfüllte, durch die Lektüre des Buches eine gründliche Enttäuschung erfahren haben. Der Vs. hat die verdienstvollen Schriften von

Beheim=Schwarzbach nicht, wie es im Vorwort heißt und wie es auch gerechtfertigt märe, beständig angezogen, er hat sie vielmehr in einer ganz unstatthaften Weise ausgezogen. Der erste bis fünfte Abschnitt sind nur Excerpte, und zwar nicht einmal geschickte Excerpte aus den "Hohenzollern'schen Kolonisationen" (S. 266-400) mit größtentheils wörtlicher Anlehnung an die Borlage. Gine Textver= gleichung wird dafür Beispiele in reicher Menge liefern. Die eigenen Buthaten des Verfassers sind dagegen äußerst gering, sie beschränken fich auf den Abdruck und die Inhaltsangabe einiger Akten und auf ein paar Berechnungen, welche Beheim=Schwarzbach's Angaben über Rahl und Nationalität der Kolonisten und die Kosten ihrer Ansetzung in wenigen Punkten berichtigen. Der sechste Abschnitt und die Schluß= betrachtung sind aus den verschiedenen Schriften Beheim = Schwarz= bach's, einem Aufsatz des Grafen Lippe, Stadelmann's Publikation und Onden's Zeitalter Friedrichs bes Großen zusammengesucht. neuere Literatur, selbst die Arbeiten von Schmoller und Roser, scheinen dem Bf. überhaupt unbekannt zu sein. Worauf sich bei dieser Sachlage Oncen's rühmendes Urtheil stütt, ist völlig unverständlich. In Text ber Schrift ist ein "belehrender Beitrag" faum enthalten; vielleicht findet sich aber noch ein Liebhaber für die im Unhang ge= druckten statistischen Nachweise, den Grundriß eines Kolonistenhauses und die graphische und die kartographische Darstellung der Rationali= täten unter den Eingewanderten.

Karlsruhe.

Immich.

Das historische Archiv der Stadt Frankfurt a. M. Seine Bestände und seine Geschichte von Dr. Rud. Jung, Stadtarchivar. Mit Unterstützung der Stadt Frankfurt a. M. herausgeg. von dem Verein für Geschichte und Altersthumskunde zu Frankfurt a. M. Frankfurt a. M., K. Th. Bölder. 1896. IV. 297 S.

Grotefend (Inventare des Frankfurter Stadtarchivs Bd. I S. III, vgl. diese Itschr. 61, 320—322) bezeichnet mit Recht den 17. Nosvember 1885 als einen dem Verein für Geschichte und Alterthumsstunde zu Frankfurt a./M. auch deshalb denkwürdigen Tag, weil an ihm die Stadtverordnetenversammlung die Genehmigung zur Versöffentlichung der wichtigsten Archivinventare und einer Übersicht über die gesammten Bestände des Archivs ertheilte und gleichzeitig dem Verein zur Ausführung des Unternehmens die nöthigen Geldmittel zur Verfügung stellte. Indem der damalige Vorsteher des Frankfurter

Stadtarchivs diesen Beschluß der Stadtverordneten herbeiführte, ist er wohl der Anregung gefolgt, die Höhlbaum durch die Drucklegung der Inventare des Kölner Stadtarchives gegeben hat. Wie Höhlbaum, so haben auch Grotefend und bessen Nachfolger Jung zunächst bie Inventare der durch sachliche Busammengehörigkeit ober einen ge= schichtlich überlieferten Ordnungsplan hergestellten Archivaliengruppen in Angriff genommen. Die in den Jahren 1888—1894 erschienenen vier Bande der Inventare des Frankfurter Stadtarchivs enthalten die Regesten der politischen Archivalien vor 1500 in chronologischer Folge. Denen hat jett J. eine Übersicht über das gesammte historische Archiv angeschlossen. Es verdient besondere Anerkennung, daß er nicht von ber Beröffentlichung einer solchen Übersicht durch die Erwägung abgeschreckt ist, daß noch viele Abschnitte des seiner Leitung anvertrauten Archivs ber sichtenden Hand bedürfen, daß bei dem Fortschreiten der Ordnungsarbeiten vielleicht diese ober jene Inhaltsangabe eine Anderung exfahren wird. J. scheint auch nicht wegen der Fluth von Anfragen in Besorgnis zu sein, die nach dem Urtheil einzelner Fachmänner Die Bekanntmachung bes Inhalts eines Archivs über dieses ausströmen Baren wir doch nur erst im Besitz von zahlreichen Wegweisern Toll. Durch die Archive! Die Geschichtsforscher würden sich zweifellos sehr Tald daran gewöhnen, diese bei der Vorbereitung ihrer wissenschaft= Lichen Arbeiten zunächst zu Rathe zu ziehen, und so würde gerade Deren Borhandensein dazu beitragen, den schriftlichen Berkehr zwischen Benutern und Archiven wesentlich einzuschränken. Hoffentlich macht I. in dieser Beziehung gute Erfahrungen. Des lebhaften Dankes -Uer einsichtigen Archivbenutzer darf er sich versichert halten und dieser wird auch der schönste Lohn für seine überaus mühevolle Arbeit sein.

Bei der Anordnung der Übersicht ist in der Hauptsache das Ursprungsprinzip maßgebend gewesen. Sehr dankenswerth sind die den Unterabtheilungen vorausgeschickten Bemerkungen über deren Entstehung, sowie die Angaben über die Einrichtung der einzelnen städtisschen Behörden, über Zweck und Veranlassung der verschiedenen Kommissionen und Deputationen zc. Wegen der Überweisung der einen oder anderen Kategorie von Archivalien an einen bestimmten Abschnitt lassen sich wohl hinsichtlich der Zweckmäßigkeit hier und da gegründete Bedenken erheben —, so, wenn S. 38 die Bürgerbücher von 1312—1814, in denen die Namen derer, die den Bürgereid geleistet haben, verzeichnet sind, unter dem Titel "Kanzlei, Archiv, Bibliothek" eingereiht werden —; doch dürste bei solchen Fällen der

Umftand in Betracht kommen, daß es vor Abschluß der Ordnungs= arbeiten noch nicht rathsam erschien, eine geschichtlich überkommene Reihenfolge aufzuheben.

In die Geschichte des Frankfurter Stadtarchivs, die die zweite Hälfte des Bandes umfaßt, hat sich J. mit großem Eifer versenkt. Das Bestreben, die Ergebnisse seiner eingehenden Studien im Interesse der Neugestaltung des Archivs dauernd sestzulegen, und zugleich der Bunsch, seinen Vorgängern im Amte nach allen Richtungen hin gezrecht zu werden, haben den Bf. offenbar veranlaßt, der Thätigkeit der Stadtschreiber, Registratoren, Adjunkten, Accessisten und älteren Stadtarchivare — dieser Titel kommt zuerst 1808 in der fürstlichen Beit Franksurts auf — bis in alle Einzelheiten nachzugehen. Die Franksurter Gelehrtengeschichte zieht daraus mannigsachen Gewinn. Eine dankenswerthe Beigabe sür den Benutzer wäre eine chronologische Übersicht der Angestellten des Stadtarchivs in Tabellensorm gewesen. Münster.

Bibliographie der württembergischen Geschichte. Im Auftrage der württembergischen Kommission für Landesgeschichte bearbeitet von Wilhelm Heyd. 2. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1896. V, 794 S. 5,00 MR.

Kaum ein Jahr ist verflossen, seitdem wir den 1. Band dieses höchst schätzenswerthen Werkes anzeigen konnten (s. H. 3. 76, 129 ff.) und schon ist der zweite weit umfangreichere seinem Vorgänger auf dem Fuße gefolgt. Mit einer Raschheit, welche aller Anerkennung werth ift, hat der um die württembergische Geschichte und ihre Darstellung sehr verdiente Bf. sein schönes großes Werk vollendet und die württembergische Bibliographie bis auf das Jahr 1895—96 ge-Was ich in meiner Besprechung des 1. Bandes gesagt habe von der Anlage des Werkes, den Quellen, welche ausgezogen und benutt wurden, den Grundsätzen, welche bei der Auswahl der Artikel befolgt wurden, von der Umsicht, mit welcher dabei verfahren wurde, der Vollständigkeit, welche dadurch erzielt worden ist, von dem Rußen, welchen ein solches Hand und Nachschlagebuch der Mit= und Nach= welt, Bibliotheken und Buchhändlern, der wissenschaftlichen Gelehr= samkeit, wie der freien, liebhaberisch auswählenden literarischen Thätig= keit darbietet, kann ich hier nur wiederholen und bestätigen. bleibt jett übrig, noch etwas genauer auf den Inhalt dieses 2. Bandes einzugehen.

Die ortsgeschichtliche und biographische Literatur bildet, um es lurz zu sagen, denselben. In der Natur der Sache liegt es, daß dem Berzeichnis der einzelnen Städte und Ortschaften die Literatur voran-Bestellt wird, welche das Allgemeinere umfaßt, also die über ganze Que, sei es, daß dieselben noch die alten Gaunamen tragen, oder Beographisch bestimmt wurden nach Gebirgen, Flüssen u. dgl., ferner Die Literatur über größere Herrschaftsgebiete, geistliche und weltliche. Dit vollstem Rechte ist der Rahmen des Wortes Württemberg soweit Qusgedehnt worden, daß auch die an andere Länder und Staaten Obgetretenen Theile davon in der Bibliographie Raum gefunden haben. Der wichtigste Theil dieser Abschnitte fällt auf Mömpelgard, von velchem 64 Nummern handeln; ebenso dankenswerth ist das, was über die Geschichte der württembergischen Kartographie, sowie über Die etymologische Erforschung der Namen des Landes und einzelner Drte mitgetheilt ist. Mit breiter Masse, mehrere tausend Nummern urmfassend, folgt das Berzeichnis über die einzelnen Städte und Orte, alphabetisch geordnet, wie gegenwärtig glücklicherweise in den meisten Deachschlagebüchern; dadurch ist jedem, auch dem, der mit der Kreis-Oberamtseintheilung des Königreichs nicht vertraut ist, die Doglichkeit gegeben, rasch und leicht sich zurechtzufinden und der Seschichtschreibung über jeden einzelnen Ort, der ihm am Herzen Tiegt, nachzugehen. Gibt es mehrere Orte gleichen Namens, so ift Das Oberamt beigefügt, wie andrerseits die Schriften über den Oberantsbezirk im ganzen benen über die Oberamtsstadt unmittelbar voran= ehen. Über 600 Ortschaften sind schriftstellerisch behandelt und schon ein oberflächliches Durchstöbern dieser Seiten zeigt das reiche ge-Thichtliche Material, das hier vorliegt, nicht minder aber auch, daß ws zu keiner Zeit an Leuten fehlte, welche eine Freude daran hatten wder ihren Beruf darin fanden, ihrer Heimat ober sonst einem Orte, dem sie wohl wollten, ein geschichtliches Denkmal zu setzen. Neben ausführliche wissenschaftlich tüchtige Städtegeschichten stellt sich die Erzählung von irgend einem wichtigen Ereignis, das sich in einem Städtchen oder Dorf zugetragen hat, Plünderung oder Brand, Theater= aufführungen ober historische Gebenktage, den Reichthum des Lebens selbst in weltabgeschiedenen Gegenden findet man auch bei diesen For= Und wie das Schwabenland mannigfach reich ist an Burgen und Schlössern, zerfallenen und guterhaltenen, so ist es bei dem gegenwärtig ftart hervortretenden Interesse für die Landestunde, wie sich dies in der Gründung von Bereinen und der Aulegung von

Begen und Aussichtsthürmen kund gibt, von hohem Werthe, den sicheren Wegweiser für die Vergangenheit zu haben. "Große Städte, reiche Klöster" sind nach dem bekannten Liede in Altwürttemberg nicht gewesen; mit den Erwerbungen am Anfange dieses Jahrhunderts ist dies allerdings einigermaßen anders geworden, indem zahlreiche nicht unbedeutende Reichsstädte, wie Ulm, Eßlingen, Heilbronn, Reutlingen, Ravensburg, Biberach, Klöster, Stifte, wie Schönthal, Weingarten, Bwiefalten, Ellwangen u. A. dem Lande zusielen; ihre viel reichere Geschichte, als die württembergischen Orte auszuweisen haben, tritt auf den ersten Anblick hervor. Ulm z. B. hat so viele Nummern wie Stuttgart, auch ist der Inhalt der Schriften und Aussätze häusig wichtiger als bei den kleinen württembergischen Landstädtchen.

Einen noch größeren Raum als die topographische Literatur nimmt die biographische ein, denn mehr als 3000 Personen sind in den S. 298-714 aufgeführt. Mit Recht gehen den Einzelpersonen die Nachrichten über die Bevölkerung Württembergs im großen und ganzen, über Adels= und Bürgersfamilien überhaupt voran, und erfreut wird jeder Bürger sein, daß er nicht nur die Schriften über ausgewanderten Württemberger hier zusammengestellt findet. sondern ebenso das etwas abseits liegende Gebiet der "Stiftungen" hereingenommen ist. Dann folgt die in der That genkaltige Schaar der einzelnen Personen und Familien, mit großem Fleißk und eben= solcher Unparteilichkeit zusammengetragen. Nur der Tod hat eine Schranke aufgestellt, denn Lebende sind nicht aufgenommen, schnst aber ist doch wohl jedes zu finden, das nach irgend einer Seite fin sich hervorgethan hat und deswegen schriftstellerisch behandelt wurde, ohne Rücksicht auf Alter oder Geschlecht, Konfession oder Würdigkeit, Stand und Beruf. Darum steht der Räuber Hannikel neben bem Dichter Uhland und die Seherin von Prevorst neben Ottilie Wilder muth, die Fremdenlegionäre mit ihren romanhaften Erlebnissen finden so gut eine Unterkunft hier wie die Gelehrten mit ihrer stillen Thätig= keit; ob diese eine ephemere und beschränkte mar, oder weittragend und nachwirkend, ihr Vertreter mußte in beiden Fällen berücksichtigt Daß die Ordnung auch hier eine streng alphabetische, ist nur zu loben, noch viel mehr aber, daß der Bf. sich die Mühe nicht verdrießen ließ, Geburts= und Todesjahr und Tag, soweit sie zu er= forschen waren, beizufügen, und neben Stand und Beruf, auch sonft noch hie und da eine orientirende Bemerkung einfließen zu lassen. Die todten Namen gewinnen dadurch eigentlich Fleisch und Blut, fie

Iossen sich nicht bloß nach Zeit und Ort einreihen zu ihren übrigen Sandsleuten und Zeitgenossen, sondern geben durch Thätigkeit und Beruf auch ein Bild von dem Kulturreichthum Württenibergs, von Der geistigen, künstlerischen und gewerblichen Bedeutung, welche die Schwaben in der Geschichte Deutschlands und der Welt einnehmen. Die ganze volle Kraft und Tüchtigkeit eines Volkes ober Volksstammes ann ja — man wird beinahe sagen dürfen Gott sei Dank — nicht Deurtheilt werden nach dem Maße dessen, was über die einzelnen Bertreter besselben geschrieben wurde; denn wie viele, die ihr Leben redlich angewandt haben für Vaterland und Wiffenschaft, gehen dahin, angekannt von der Nachwelt! aber doch ist es völkerpsychologisch Enteressant, zu sehen, welche Bestrebungen in Wissenschaft und Kunft Desonders reichlich vertreten sind, ebenso wie Reigung und Begabung Tür ein bestimmtes Fach sich durch Generationen hindurch fortpflanzte mund ähnliches. Allein wer auch nicht so tief in die Bolksseele hinab= Tteigen will, sondern mehr nach bekannten Namen sucht, der wird sich Treuen über die Fülle von solchen, die ihm hier begegnen. Tehr viele derselben haben nur ihre Wiege in Württemberg gehabt; Thre berühmten Tage beginnen erft außerhalb der Landesgrenzen auf= augehen; in die Bibliographie sind sie mit Recht aufgenommen, aller= Dings nicht in der Weise, daß auch über solche Männer die ganze vorhandene Literatur aufgenommen worden wäre. Der Bf. hat sich 3. B. bei Schiller beschränkt auf die allgemeinen Lebensbeschreibungen und dann ausführlich angeführt die Schriften, welche Schiller's Be= ziehungen zu seiner Heimat in irgend einer Weise beleuchten. diesem Grundsate murde auch sonft verfahren; dafür find aber auch diejenigen Männer aufgenommen, welche nur einen Theil ihres Lebens in Bürttemberg zubrachten und demselben ihre Thätigfeit widmeten; auch ihre Bahl ist sehr groß und aus den verschiedensten Berufsklassen sett fie sich zusammen, und der eben angeführte Grundsatz gilt auch hier. — So erfüllt das Werk in jeder Hinsicht seinen Zweck; die Rachträge bringen manche erwünschte Erganzung, ebenso bas Sach= register, welches die Auffindung allgemeinerer Titel sehr erleichtert und bei Orten und Personen auf solche Schriften hinweist, wo dieselben erwähnt werden, ohne daß man sie gerade dort suchen würde. endlich haben wir zum Schluß ein großes Autorenregister, das Berzeichnis aller derer, welche nach der Bibliographie ihre Feder der württembergischen Geschichtschreibung geliehen haben; auch ihrer ist ein großes Heer, die 40 Seiten geben, von allem Andern abgesehen,

auch einen erwünschten Beitrag zu einer Geschichte der deutschen Historiographie.

Stuttgart.

Theodor Schott.

Württembergische Geschichtsquellen. Im Auftrage der württembergischen Kommission für Landesgeschichte herausgegeben von Dietrich Schäfer. 3. Band. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1896. 788 S. 5 M.

Die württembergische Kommission sur Landesgeschichte hat ihre Thätigkeit in den letten Jahren mit Nachdruck der Herausgabe der Beschichtsquellen zuzuwenden begonnen, und es ist über die beiden erften Bände dieser Sammlung in dieser Zeitschrift (76 [1896], 133—134) Eine besondere Abtheilung der Geschichtsquellen berichtet worden. follen die Urfundenbücher der ehemaligen Reichsstädte bilden, und von ihr liegt nunmehr der 1. Band bes Urfundenbuchs von Rottweil am obern Neckar vor. Er ist von einem jüngeren Gelehrten aus der Schäfer'schen Schule, Dr. Heinrich Bunter, nunmehrigem Privatdozenten der Geschichte in Tübingen, besorgt und enthält auf 672 Seiten 1512 Urkunden theils in Regestenform, theils in vollem Wortlaut; sie reichen von 792 bis 1475. Die Herausgabe ist mit großer methodischer Sorgfalt vorgenommen; ein überaus genaues Register von 116 Seiten erleichtert die Auffindung aller in den Ur= kunden vorkommenden Personen und Ortschaften; Anmerkungen zu schwierigen Stellen wären freilich eine erwünschte Zugabe. Die Aus= beute, welche dem Band abgewonnen werden fann, liegt vor allem auf dem Gebiet der Orts-, Wirthschafts- und Bunftgeschichte; Urkunden von politischem Inhalt sind verhältnismäßig selten. Wir heben u. a. hervor die Befreiung Rottweils von auswärtigen Gerichten durch König Albrecht, 19. Januar 1299; den Bundesakt zwischen Billingen und Rottweil, 2. Oftober 1339; den Beitritt Freiburgs zu diesem Bund, 21. Juli 1341; den Schaffhausens, 9. August 1346; die Zahlung von 700 Gulden, die kraft kaiserlichen Befehls als Sühngeld für ben Judenmord an die Grafen Eberhard und Ulrich von Bürttemberg entrichtet wurden, 6. April 1349; die Verleihung des Blutbanns durch König Karl, 10. Juni 1359; die städtische Wahlordnung, 3. Februar 1378; Magnahmen gegen das rücksichtslose Regiment des kleinen Raths, 2. Juni 1379; Entstehung des 22 er=Kollegiums, 20. Dezember 1379; Vergleich zwischen Tucher= und Weberhand= werk, 6. März 1388; Gnadenerlaß des Papstes Bonifatius betr. Berkehr mit Gebannten, 1. Februar 1395; Ordnung des städtischen

Gerichtswesens, 13. November 1401; Bestätigung des Hofgerichts Durch König Ruprecht, 13. August 1404; Reform der Klausen außer-Dalb Rottweils, 26. September 1410; erneuerte Handwerksartikel Der Weberzunft, 4. Juli 1411 (vgl. 1. Dezember 1466); Reutralitäts= Dertrag Rottweils und Villingens im Krieg gegen Herzog Friedrich on Österreich, 29. März 1415; Fehdebrief des Grafen Friedrich Don Zollern, 20. Dezember 1416; Bund mit Graf Eberhard von Sürttemberg auf vier Jahre, 7. März 1418; Maßnahmen gegen mine Gesellschaft unter den Schmiedeknechten, 19. Mai 1420; Bermittlung Württembergs in dem Streit mit Zollern, 3. Juni 1420; Berhältnis des Hofgerichts in Rottweil zum Nürnberger Landgericht, 35. Juli 1427; Ertheilung von Ablaß pro reductione Grecorum Durch das Basler Konzil, 30. Dezember 1437 (wozu auch die Ur= Tunde 11. Juni 1439 gehört); Unterdrückung des Raubwesens durch Rottweil und Villingen, 14. Dezember 1438; Noth= und Feldordnung Der Stadt Rottweil (undatirt); eben dazu gehört die Urkunde wom 12. April 1442. Weiter die Hohenberger Fehde mit Herzog Albrecht von Österreich, worüber vom 30. April 1450 an eine Reihe won Urfunden vorliegt; Einigung mit Württemberg auf drei Jahre, 24. Januar 1452; Verhandlungen mit Österreich vor dem Lehengericht zu Rottenburg, 13. November 1452 ff.; Bund mit den Eid= genossen, 18. Juni 1463 ff. (geschlossen auf 15 Jahre). Ist so ber Berth des Mitgetheilten nicht zu unterschäßen, so ist u. E. doch die Frage berechtigt, ob so viel Sammelfleiß, wie ihn Dr. Günter bethätigt, nicht besser auf Herausgabe politischer Korrespondenzen von größerem und weiterem Interesse verwandt würde. An Stoff würde es der Kommission angesichts des Reichthums der Archive z. B. Stuttgarts und Ulms — auch abgesehen von den Zeiten der Herzöge Ulrich und Christoph — nicht fehlen. G. Egelhaaf.

Die Gegenreformation in Westsalen und am Niederrhein. 3. Theil: 1609—1628. Von L. Reller. (A. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. Bd. 62.) Leipzig, S. Hirzel. 1895. VI, 693 S.

Wie in den früheren Theilen verbindet auch in diesem dritten Keller den Abdruck der Urkunden mit längeren Einleitungen, die den geschichtlichen Verlauf zeichnen und Gelegenheit bieten, die schon vors handene Literatur einerseits zu benutzen und andrerseits zu ergänzen, auch aus den Urkunden das, was dem Herausgeber besonders wichtig erscheint, hervorzuheben. Das erste Buch, über Jülich=Cleve, mit

206 Urkunden und einer Einleitung von 87 Seiten, behandelt den wichtigen und verwickelten Streit um die Erbfolge und ben Ginfluß dieser politischen Verhältnisse auf die verschiedenen Religionsparteien im Lande. Die Geschichtsdarftellung wird hier bis zum Duffeldorfer Bergleich vom 11. Mai 1624 geführt. Besondere Hervorhebung ver= dienen die Erörterungen über den Übertritt Johann Sigismund's jum reformirten Bekenntnis, wobei R. mit guten Gründen ber Deutung dieses Konfessionswechsels nur aus politischer Berechnung ent= schieden entgegentritt und stark betont, wie schon Jvachim Friedrich mit entscheidender Wendung in seiner Stellung zum Raiser und zur Pfalz und Oranien ben Söhnen die Annäherung an ben Calvinismus ermöglicht und nahegelegt hatte. Ebenso die Ausführungen über die Konversion des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm — hier hat sich R.'s Arbeit gefreuzt mit der August Sperl's (Schriften des Bereins für Ref.=Gesch. Heft 48), die bei wesentlich gleicher Darstellung den Gin= fluß des baierischen Maximilian noch etwas stärker hervortreten läßt. Dankenswerth sind auch R.'s Darlegungen über die innere Organi= sation ber nieberrheinischen reformirten Gemeinden; ich vermisse hier nur eine genauere Belehrung über ihre ursprüngliche Berbindung mit den niederländischen und die eben damals begonnene selbständige Or= ganisation der deutschen Gemeinden. In diesem Buche ist für die Geschichte der Evangelischen am Niederrhein viel werthvolles Material gesammelt. Zweifelhaft ist mir, ob die in Unm. 2 auf S. 37 hervor= gehobene Thatsache, daß einer der dortigen führenden evangelischen Theologen, Joh. Badius, vorher die böhmischen Brüder genau kennen gelernt hatte, wirklich für die Organisation der Kirchen am Nieder= rhein von Bedeutung gewesen sein sollte; denn diese entspricht ja doch durchaus der der übrigen calvinischen Gemeinden unter Herr= schaften anderer Konfession. Leider sagt er nicht, was er für eine "Eigenart" hier meint, die aus böhmischen Ginflussen zu erklären sei. — Am umfänglichsten ist das zweite Buch, das (Urkunde Nr. 207-578, Einleitung S. 261-364) den Fortgang der Gegenreformation im Bisthum Münster behandelt. Hier handelt es sich um die dem Dom= kapitel durch Baiern, Kurie und Nuntius aufgenöthigte Wahl des Herzogs Ferdinand zum Roadjutor und Nachfolger, und um die ein= schneidende Bedeutung, die seine zielbewußte Verwaltung des Stiftes Bedeutsam tritt dabei die Energie des von ihm zum Generalvifar erhobenen Germanifers Joh. Hartmann hervor, und wir beobachten die Erfolge, die durch die erhöhte Wirksamkeit, besonders

Der Jesuiten, durch Bisitation, Priesterseminar, Hebung des katholi= Ichen Schulwesens u. dgl. Schritt für Schritt erzielt werden. Höchst Enteressant ist die ein ganzes Programm enthaltende Instruktion, die Ferdinand sofort nach dem Amtsantritt ausgehen läßt Nr. 282, S. 421 ff. Gut weist R. nach, wie der Bernichtungstampf gegen die Evangelischen ein Rampf gegen die Selbstverwaltung der Städte und Dann noch ein Kampf der Fürstengewalt gegen die Ritterschaft des Stifts werben mußte. Ersterer gelingt 1623 mit Hülfe der Spanier, Die die Städte niederwerfen. — Das dritte Buch, das fürzeste (Ur-Tunde 579-645 f.; Einleitung S. 609-638), zeigt die Fortschritte Der Gegenresormation im Bisthume Paderborn, wo schon 1604 die evangelische Opposition im wesentlichen durch spanische Hülfstruppen gebrochen worden war, nun aber auch Ferdinand als Roadjutor ans genommen wird und dann seit 1618 die Ausrottung des Protestantismus vollendet wurde. Durch geschickt geleitete Konversion der Erbin wird die evangelische Grafschaft Rietberg einer rücksichts= losen Gegenreformation seit 1610 preisgegeben; die Herrschaft Büren wird sogar infolge einer ähnlichen Konversion ben Jesuiten zum Geschenk bargebracht; in zwei Gebieten war damit die evangelische Sache vernichtet. Auch in der Abtei Corvey kommt 1621 die Gesinnung an's Regiment, die mit dem Protestantismus gänzlich aufräumen wollte; nur die Kriegsunruhen verzögerten noch für eine turze Beit die Ausführung. — Einige fritische Bemerkungen zu dieser verdienstlichen Arbeit R.'s hat inzwischen H. Diemar in Forschungen zur brandenb. u. preuß. Gesch. 9, 2, 275 ff. veröffentlicht, auf die hiermit verwiesen sei. Ich möchte nur zu einer Bemerkung auf S. 294 und 442 ein Fragezeichen setzen. R. meint hier, ein bedeut= sames Beugnis dafür entdeckt zu haben, "daß bas Bolf die alten Reper in den Täufern wiedererkannte"; denn er hat einen Bericht bon 1612 gefunden, der von "Tibben oder Wiedertäufern" redet. "Tibbe" bedeute nämlich eine Hündin; bekanntlich sei aber "chiens" beliebte mittelalterliche Bezeichnung der Katharer und Waldenser. Wir blicken hier in R.'s bekannte Anschauungen über die Herkunft der Däufergemeinden hinein. Aber sind diese "Tibben" nicht einfach dippers? Sollte das englische to dip nicht im Niederdeutschen Teine Berwandtschaft nachweisen können? Ginige Wiederholungen (S. 55 u. 63, S. 289 u. 298, auch S. 294 u. 442 Anm. 2) hätten Tich wohl vermeiben lassen.

Breslau.

G. Kawerau.

Die Resormation in Kirche, Sitte und Schule der Oberpfalz (Kurpsalz) 1520—1620. Ein Anti-Janssen aus den kgl. Archiven erholt von Friedrich Lippert, Pfarrer in Amberg. Rothenburg o. T., Peter. 1897. VI, 234 S. Amberg, Selbstverlag. 2 M.

Gestützt auf fleißig benützte archivalische Quellen, wendet sich der Bf. mit Erfolg gegen die gefärbten Darstellungen Fr. Mich. Witt= mann's und Janssen's. Die Wirkung seiner Polemik murde wohl bei jenen Lesern, an die sich wissenschaftliche Untersuchungen doch in erster Reihe wenden, ein weniger erregter Ton noch gesteigert haben. Mit Recht hebt Lippert hervor, daß erst Pfalzgraf Ottheinrich und sein Statthalter Wolfgang von Zweibrücken mit vollem Herzen an der Reformation der Oberpfalz arbeiteten, und daß die Fortschritte. welche in dieser Richtung schon vorher im Lande zu verzeichnen sind, nicht dem Machtspruche eines Fürsten, sondern einer rein volksthümlichen, unwiderstehlichen Bewegung verdankt wurden. Wenn jedoch der Bf. mit Bezug auf diese frühere Periode von "wohlwollender Neutralität der Fürsten gegenüber der religiösen Be= wegung" spricht, so trifft dieses Urtheil nur bei Ludwig V. zu. Gegenüber Friedrich II. besagt der Ausdruck zu wenig, wie aus dem Inhalt seines Religionsmandates von Weihnachten 1544 deutlich er= hellt. Merkwürdig ist, daß dann die Einführung des Calvinismus durch Friedrich III., Casimir, Friedrich IV. auf hestigeren Widerstand des lutherisch gesinnten Volkes und besonders des Adels stieß als später die durch Maximilian I. von Bayern durchgeführte Gegen= reformation. Der Neumarkter und Tirschenreuter Aufstand, der mit der Vernichtung städtischer Freiheiten bestrafte "Amberger Lärmen" haben in der baierischen Gegenreformation fein Seitenstück gefunden, fei es, weil die mehr allmählich eingreifende und direkten Zwang vermeidende Bekehrungsmethode Maximilian's sich besser bewährte, sci es, weil das Geschlecht des Dreißigjährigen Krieges bei der Wieder= holung des aufgedrungenen Religionswechsels unter den furchtbaren Leiden des Krieges nicht mehr dieselbe Kraft des Widerstandes besaß wie sein Vorgänger. Wahrscheinlich haben beide Gründe zusammen= gewirft.

Daß der Bf. für gut fand, einen Auszug der Amberger Kirchensordnung aus dem "Warhaften Bericht" von 1575 nicht als Beilage, sondern mitten im fortlaufenden Text (S. 220 ff.) zum Wiederabdruck zu bringen, darüber wollen wir nicht mit ihm rechten. Entschieden aber muß die Vertheilung des Stoffes zwischen Text und

Anmertungen in manchen Abschnitten als eine wenig glückliche bezeichnet werden; besonders am Schlusse, von S. 224 an, wird ber Text durch die Anmerkungen geradezu erdrückt. Bose Drucksehler sind Urgula (S. 19) statt Argula (von Grumbach) und der "Geschicht= schreiber" Adlzreiter (der doch zu des Jesuiten Vervaux Annales gentis Boicae nur den Namen lieh) von 1557! (S. 3). aber auch nicht an Verstößen, die man nicht dem Setzer zur Laft legen kann, So die vor (!) dem schmalkaldischen Rriege erfolgte Wiederaussöhnung des Pfalzgrafen Friedrich II. mit dem Raiser (S. 39), so die Versetzung des Hofmarksherrn Rogl von Liechtenberg am Lech (zwischen Landsberg und Augsburg) nach Leuchtenberg in der Oberpfalz (S. 19), wobei dem Bf. fein Bedenken aufstieß, wie denn Herzog Wilhelm IV. von Baiern, der gegen Rogl wegen feiner lutherischen Gesinnung einschritt, in der Oberpfalz Jurisdiktion ausüben konnte. Als einen verdienstlichen Beitrag zur Reformations= geschichte dürfen wir die Schrift trot dieser Mängel begrüßen.

S. R.

Geschichte der Grafen von Winzenburg. Nach den Quellen bearbeitet von Edmund Freiherr von Uslar = Gleichen. Hannover, Karl Meyer (Gustav Prior). 1895. XIV, 343 S. 8 M.

Die Geschichte der Grafen von Winzenburg ist wie die vieler anderen Geschlechter für die Zeit des sog. Mittelalters lückenhaft und ungewiß. Insbesondere bereitet die Genealogie Schwierigkeiten, weil die in Urkunden als Beugen oder Intervenienten auftretenden Per= sonen sehr häufig nur mit Vornamen bezeichnet werden, während sich der Geschlechtsname seltener beigefügt findet. Bermuthung tritt dann an Stelle von Gewißheit. Der Bf., welcher ausgebreitete Renntniffe mit unermüdlichem Fleiß verbindet, bemüht sich, aus zerstreuten An= gaben und Andeutungen ein zusammenhängendes Bild zu schaffen. Er beginnt sein Wert mit einer Geschichte ber Grafen von Reinhausen, Deren Berwandtschaft mit den Winzenburgern er nachweist. Für die von ihm aufgestellte Genealogie kommt es darauf an, in einem 1122 Restorbenen comes provincialis Hermannus de Saxonia (Auct. Claustroneoburg. M. G. S. 9, 628) nicht einen Winzenburger, sondern einen Reinhäuser zu erkennen. Alsbann geht er auf die Grafen von Formbach über, beren Abkömmlinge die Winzenburger sind (S. 33 ff.). Indes kann Ref. die vom Bf. gegebene Genealogie derselben nicht für richtig ansehen, vgl. Lothar v. Supplinburg S. 260 f. Inbetreff

der eigentlichen Grafen von Winzenburg gelangt der Bf. zu einem höchst überraschenden Ergebnis. Bisher nahm man zwei Grafen von Winzenburg mit Namen Hermann an, deren erster, ein Sohn Meginhard's von Formbach, 1122 starb, der zweite 1152. Hermann I. nimmt Bf. zwei an; Hermann von Formbach († 1122) und dessen Sohn Hermann I. von Winzenburg, dessen Tod er um das Jahr 1137 sest. Obwohl zwingende Gründe nicht vorliegen, statt des einen Hermann I. von Winzenburg einen Grafen Hermann von Formbach und Hermann von Winzenburg aufzustellen, so mag die Möglichkeit der Trennung zugegeben werben; aber völlig mißlungen ist der Versuch, den Nachweiß zu führen, daß dieser Hermann von Winzenburg 1137 oder 1138 gestorben sei. Helm. Chron. Slav. 1, 53 schreibt: Perfectum est igitur castrum . . . vocatumque Sigeberg, posuitque (Lotharius imp.) in eo quendam satellitem suum Herimannum, qui castro preesset. In diesem Hermann, dessen Tod Helmold ohne Zeitangabe nachher berichtet, den Winzenburger wieder zu erkennen, erscheint dem Bf. ganz unbedenklich. Selbst auf die Form Herimannus statt Hermannus legt er Gewicht, weil die erstere Schreibweise bei ber Bezeichnung des Winzenburger's häufiger vorkomme als die lettere. Auch sonst finden sich in dem Buche zahl= reiche, oft sehr gewagte Vermuthungen, um genealogische Lücken auszufüllen oder um den Familiennamen einer nur mit Vornamen bezeichneten Person herauszusuchen. So sieht er in einem Namens Ronrad, der in einigen Urkunden Sohn eines Grafen Hermann ge= nannt wird, einen Bruder des Grafen Hermann von Winzenburg, obwohl auf keine Beise zu erweisen ist, daß mit jenem Grafen Her= mann der Winzenburger gemeint ift. Ja er glaubt sogar, in biesem Konrad den Verfasser eines Theiles der Annales Patherbrunnenses entdeckt zu haben. — Nachdem die Mitglieder der Winzenburgischen Familie biographisch behandelt find, erörtert der Bf. die Genealogie der Grafen von Assel (S. 197—268), die von den Häusern Aslan und Asseburg zu unterscheiden sind. Auch hierbei verwendet der Bf. vielen Scharfsinn und Fleiß, um eine möglichst sichere Genealogie berzustellen; aber auch hier sind Vermuthungen und Kombinationen jo überwiegend, daß von sicherer historischer Erkenntnis keine Rede Der Umstand, daß Heinrich, ein Bruder Hermann's von Winzenburg, bisweilen de Asle heißt, wird damit erklärt, daß er die Vormundschaft über einen unmündigen Otto von Affel, den letten Sproß des Geschlechts, geführt habe. Interessant, wenngleich nicht

zuberzeugend, find die Ausführungen des Bf. S. 254 ff. Er bemüht Tich, den Beweis zu erbringen, daß Albrecht der Bar zwei Gemahlinnen gehabt habe, die beide den Namen Sophic trugen. Die zweite Sophie Habe bem Geschlecht Assel angehört. Daraus erklärt der Bf. die Ansprüche Albrecht's des Baren auf die Hinterlassenschaft der Winzen-Burger, die mit den Grafen von Ussel durch eine vom Bf. angemommene Schwester Hermann II. von Winzenburg verwandt gewesen Das Schlußkapitel (S. 282—307) bringt die Geschichte der Minzenburg bis zu ihrer Berstörung, die in die Zeit von 1542 bis 1545 fällt. — Es ift an dieser Stelle unmöglich, auf alle einzelnen Ergebnisse der Untersuchung des Bf. einzugehen. Aber wenn sich auch häufig Einwendungen gegen seine Aufstellungen erheben laffen, To muß doch anerkannt werden, daß in einigen Bunkten die bisherige Renntnis gefördert und erweitert ist, in anderen wird das Werk un= zweifelhaft zu neuen Bemühungen auregen. Es ist aus sehr um= fassenden und fleißigen Studien hervorgegangen. Gin sehr sorgfältig gearbeitetes Personen= und Sachregister (S. 313-343) und zwei Stammtafeln erleichtern die Benutbarkeit der von der Berlagshand= lung vorzüglich ausgestatteten Schrift.

Berlin.

Wilhelm Bernhardi.

Mémoires de la Comtesse Potocka (1794—1820), publiés par Casimir Stryienski. Avec un portrait en héliogravure et un fac-simile d'autographe. Paris, Plon, Nourrit et Cie. 1897. XXXII, 424 ©.

Anna v. Tyszkiewicz, Tochter einer Poniatowska, seit 1802 Gräfin Potoda, ist eine schöne und liebenswürdige Polin, voll Geist und Empsindung, höchst schwarmerisch zugleich und ein klein wenig seivol, trot ihres leidenschaftlichen Patriotismus keine politische Natur, delmehr eine warmblütige und seinsinnige Künstlerin. So war ihre Persönlichkeit, so sind ihre Memoiren: keine Geschichtserzählung voll inbekannter Thatsachen und Zusammenhänge, aber eine bunte Folge nmuthiger Schilderungen, charakteristischer Stizzen, scharsgezeichneter Porträts. Aus der stillen Pracht des "polnischen Versailles", des Schlosses in Bialystok, sührt uns die Erzählung der Gräfin in das Ermende Barschau, wo der Einmarsch der Franzosen, die Anwesenseit Napoleon's und Murat's in allen Herzen die Hossinung auf Biederaufrichtung des polnischen Königsthrones begeisternd wachrust, mach Paris zu den rauschenden Festen bei der Vermählung Napoleon's

mit der österreichischen Raisertochter, und wieder zurud in die stumm= bangende Hauptstadt Polens mährend des Feldzugs und des Winters von 1812. Die Gräfin hat große Ereignisse und bedeutende Männer nabe genug gesehen, um sie anschaulich und lebendig vergegenwärtigen zu können; allein ihr Auge, so scharf es ift, dringt Menschen und Dingen doch nie in's Innere, und was ihr leichter Griffel zeichnet, ift immer Außenseite, aber freilich in unverwischbaren und unvergeß= lichen Zügen. So erscheinen uns das Idol ber Gräfin, Napoleon, und die verhaßte Marie-Louise (deren plumpe Häßlichkeit sie aus Eifersucht gegen das Weib wohl ebenso übertreibt, wie etwa ber Baier Montgelas aus Abneigung gegen die Österreicherin), Napoleon und Talma, Raiser Alexander, "mehr ein hübscher Offizier als ein Fürst", Talleyrand im Kreise seiner gealterten Verehrerinnen, ober, eine Serviette unter dem Arm, dem Kaiser ein Glas Limonade anbietend, Davout mit seinen Hühnern, de Pradt, durch sein Augenglas den vollen Arm der Gräfin Walewska lüstern bewundernd. Allen diesen Schilderungen hat die Gräfin eine leicht spöttische Färbung beigemischt, denn trot ihrer schwärmerischen Verehrung für Napoleon bleibt sie doch Künstlerin und Aristokratin genug, um an dessen Familie und Umgebung die Schwächen und Lächerlichkeiten der Empor= fömmlinge zu bemerken und aufzuzeichnen. Die Porträts und Stizzen aus Paris und Warschau in der napoleonischen Zeit bilben den Werth dieser Aufzeichnungen, denen das liebenswürdige schriftstellerische Talent der Gräfin einen unleugbaren Reiz verleiht. Über die glücklicherweise nur seltenen geschichtlichen Erörterungen will ich schweigend hinweggehen, im hinblick auf das dem Buche vorausgeschickte Bild der Gräfin, ein Meisterstück der Angelika Kaufmann, vor dessen lächelnder Anmuth jeder Kritiker die Feder überwunden senken wird.

P. B.

History of the Commonwealth and Protectorate 1649—1660. By Samuel Rawson Gardiner. Vol. II: 1651—1654. London, Longmans, Green & Co. 1897. XXII, 513 ©.

Cromwell's Place in History. Founded on six lectures delivered in the university of Oxford. By Samuel Rawson Gardiner. London, Longmans, Green & Co. 1897. 120 ©.

What Gunpowder-Plot was. By Samuel Rawson Gardiner. London, Longmans, Green & Co. 1897. 203 ©.

Raum drei Jahre sind verflossen seit dem Erscheinen des 1. Bandes der letzten Gruppe des monumentalen Geschichtswerkes

S. Rawson Gardiner's (s. H. 3. 76, 335). Ihren Gegenstand bildet, wie bekannt, eine Periode, an deren Behandlung sich Forschung und Darstellung von jeher wetteifernd versucht haben. Umso bewundernswerther erscheint auch in diesem neuesten Erzeugnis der unermüdlichen Arbeitstraft des englischen Gelehrten der sichere Ge= winn, den wir ihm danken. Es sind, irre ich nicht, vornehmlich drei Reihen von Thatsachen, die er in viel helleres Licht zu setzen gewußt hat, als alle seine Borganger. In erster Linie das hin= und herichwanken der englischen Machthaber und vor allem Cromwell's rück= Richtlich der auswärtigen Politik im Hinblick auf eine Allianz mit Spanien oder mit Frankreich während der Jahre 1651—1654. Buizot und Ranke einst zum Berständnis dieser verwickelten Frage beigebracht haben, konnte von einem Forscher weit überboten werden, außer ben diplomatischen Berichten des Pariser Archives des **Auswärtigen** auch die Depeschen eines der Agenten Condé's abschrift= Lich zur Verfügung standen. — Sodann erhält man hier eine Er= Bählung des Ursprunges und des Berlaufes jenes gewaltigen See-Trieges des englischen und des niederländischen Freistaates, wie sie wisher noch niemals so wohldurchdacht zu lesen gewesen ift. Ticherer Hand werden legendarische und unkritische Berichte 17. Jahrhunderts beseitigt, um für eine der Wahrheit entsprechende Darftellung Raum zu gewinnen. Allerdings bleiben für die Schil= derung der friegerischen Aftionen viele Dunkelheiten und Zweifel übrig. Klarer sieht man in das Gewebe der politischen Entwürfe und Ver= handlungen. Gine Arbeit von Gempachi Mitsukuri: Englisch= niederländische Unionsbestrebungen im Zeitalter Cromwell's (Tübingen 1891, Druck von H. Laupp), die einige Ergebnisse der Untersuchung borweg genommen hat, scheint dem Bf. entgangen zu sein. — End= lich muß die niusterhafte und eingehende Schilderung der schottischen Bustande in dem bezeichneten Zeitraum hervorgehoben werden. Hier= für erwies es sich vom höchsten Werthe, daß das Manustript einer Urbeit des verdienten C. H. Firth: Scotland and the Protectorate, **velche** die Scottish History Society herausgeben wird, benutzt verden konnte.

Die Ausbeute an neuen Funden, die eine veränderte Auffassung der inneren Geschichte Englands im engeren Sinn bedingen, erscheint Beringer, aber keineswegs unverächtlich. Namentlich gewinnen die Verstuche von Cromwell's vermittelnder Thätigkeit beim Konflikt zwischen Heer und Parlament, die Physiognomie des kleinen Parlamentes,

die Entstehungsgeschichte der Protektoratsversassung an Deutlichteit. Mitunter machte zwar die Beschaffenheit oder Lückenhaftigsteit des Quellenmateriales eine bestimmte Entscheidung recht schwer. So wäre z. B. wohl bei der Erzählung der Zersprengung des langen Parlamentes dieser und jener Borbehalt zu machen. Dabei hätte man B. Michael's Arbeit (H. Z. 63, 56—78): "Oliver Cromwell und die Auslösung des langen Parlaments" zum Vergleich heranzuziehen. Um nur einen Punkt hervorzuheben: was Pauluzzi über Harrison's und Cromwell's Rivalität vor dem 20. April 1653 zu erzählen weiß (S. Rawson Gardiner S. 202) erweckt einige Bedenken. Wan sollte glauben, auch in den Memoiren Ludlow's, der u. a. aus Harrison's mündlichem Bericht schöpfte, etwas darüber sinden zu müssen.

Im allgemeinen aber darf der Bf. den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, auch in diesem Bande bei der Kritik der Quellen die größte Vorsicht mit der feinsten Kunft des Kombinirens verknüpft zu haben. Ebenso bleibt er dem Streben nach Objektivität, das ihn so hoch über viele Erzähler derselben Ereignisse emporhebt, vollkommen treu. Er hütet sich, Robert Blake auf Kosten von Martin Tromp herauszustreichen. Er hat das richtige Verständnis für das Wachsen des irischen Nationalgefühls in jenen Tagen furchtbaren Ringens auf der grünen Insel. Er wird in keiner Beise durch blinden Heroenkultus bei ber Beurtheilung Oliver Cromwell's gelcitet, und es zeugt von seiner Unparteilichkeit, wenn er S. 87 und 88 auseinandersett, daß der große Puritaner noch im Jahre 1652 keinen flaren Einblick in die Hauptströmung der festländischen Politik besaß, sondern dem westfälischen Frieden zum Trop im Wahne befangen war, England habe, wie in den Tagen Elisabeth's, aus Interesse und Pflichtgefühl den Protestantismus zu schützen.

Sein Gesammturtheil über Cromwell's Stellung in der Geschichte hat er in dem an zweiter Stelle oben angeführten Büchlein zusammensgesaßt. Es ist aus Vorträgen erwachsen, die 1896 in Oxford geshalten worden sind, und bewahrt diesen Ursprung in der Anordnung des Stoffes, in der Lebhaftigkeit des Tones, in der Gedrängtheit der einzelnen Sätze. Wie viel Gedankenarbeit in den wenig mehr als hundert Seiten stedt, kann nur der vollkommen würdigen, der die mühsamen, vorausgegangenen Forschungen des Vf. kennt. Aber dem Schlußurtheil wird nicht leicht jemand widersprechen, der sich von längst veralteten Vorurtheilen frei gemacht hat: "Wan kann

Bugeben, daß Cromwell's Anstrengungen, das nationale Leben auf einer meuen Grundlage zu errichten, scheiterten, ohne deshalb von dem Mann, der diesen Versuch machte, geringer zu denken. Es beginnt Tich zu verwirklichen, daß viele, wenn nicht alle Experimente der Republik nur verfrühte Anticipationen der Gesetzebung des 19. Jahr= Hunderts waren, und es beginnt sich auch zu verwirklichen, daß, wie immer wir einzelne Handlungen Cromwell's ansehen mögen, er als der typische Engländer der modernen Welt erscheint . . . Alle Wider= sprüche der menschlichen Natur lassen sich auf irgend eine Art in Cromwell's Laufbahn nachweisen. Was aber merkwürdiger ist: Diese Berbindung scheinbar entgegengesetzter Kräfte ist gerade bas, was sich auch im englischen Bolke findet und was England zu dem gemacht hat, was es heute ist." — Das Werk S. R. G.'s, dessen Titel an britter Stelle genannt ist, führt zu einem Gegenstande zurud, ben ber Bf. bereits vor vielen Jahren gründlich behandelt hat: Zur Geschichte der Pulververschwörung vom Jahre 1605. Es galt hier, die neuer= dings vorgebrachte Ansicht eines überkritischen Autors (Father Gerard: What was the Gunpowder-Plot?), die Verschwörung sei im wesent= lichen eine Erfindung des Grafen Salisbury gewesen, zu entfraften. Die Art der überzeugenden Beweisführung S. R. G.'s hat nicht nur hinsichtlich der bestimmten vorliegenden Frage hohes Interesse. Sie dient auf's trefflichste zur Beleuchtung allgemeiner Grundsätze bistorischer Forschungsmethode und erinnert mitunter an Ranke's Massisches Vorbild.

Bürich. Alfred Stern.

Englische Geschichte im 18. Jahrhundert. Bon **Wolfgang Michael.** Band. Hamburg u. Leipzig, L. Boß. 1896. XII, 856 S.

Ref. möchte, bevor er zur Würdigung des vorliegenden Buches bergeht, zunächst sich etwas vom Herzen herunterschreiben, was ihn rg bedrückt. Michael will uns die Geschichte Englands im 18. Jahrstundert vorsühren, nicht etwa nur die politische Geschichte, sondern uch das gesammte innere Staatsleben, Handel und Wandel, Recht und Versassung, Wissenschaft, Kunst und Literatur (S. VIII). Sieht nan nun von dem ersten Abschnitte dieses Bandes ab, der als Einseitung aufzusassen ist, so verbleiben für die eigentliche Ausgabe des Vs. 622 Seiten, und auf diesen gelangt er nur bis zur Mitte des Jahres 1718 und das lediglich bei Schilderung der auswärtigen Politik Englands. Es drängt sich da dem Leser unwillkürlich die

Frage auf: wie wird es möglich sein, das Programm des Bf. auf diese Art durchzuführen; selbst die riesigste Arbeitskraft, scheint es, müßte da versagen, ebenso auch das freundlichste Entgegenkommen des Lesers. Die epische Breite der Schilderung, der Umstand, daß jedes Rapitel eigentlich ein Ganzes für sich bildet, führt unnöthige Wiederholungen mit sich (z. B. über die Geheimhaltung der Be= stallung Marlborough's S. 391 u. 431; betreffs des Berkehrs Georg's I. mit seinen Ministern S. 439 u. 451; über ben Einfluß der hannoveranischen Politik auf die englische S. 449/50. 620. 710 ff.). Hat man sich aber einmal mit dieser — Fehler wäre zu viel gesagt — Besonderheit des Buches abgefunden, so wird man es mit großem Genusse und aufrichtiger Befriedigung lesen. Ref. steht nicht an, zu bekennen, daß er es trot jenes Mangels an Ökonomie für eines der bestgeschriebenen und gediegensten Bücher hält, die in den letten Jahren auf historischem Gebiete verfaßt worden sind. Die Dar= stellung ist eine überaus lebensvolle, mit klugen Bemerkungen durch= fest, sie erschöpft den Stoff vollkommen und ist auf den besten Grundlagen mit genauester Sachkenntnis und Beherrschung des Gebiets aufgebaut. M. wird nicht so leicht jemandem etwas zum "Rach" forschen übrig lassen.

Wie bereits angedeutet, beschäftigt sich das erste Buch dieses Bandes mit dem Rückblicke auf frühere Zeiten — der Einleitung, dic uns in vortrefflicher Weise bis zum Jahre 1688 führt. zweiten Buche erhalten wir eine Darstellung der Ereignisse bis zur Thronbesteigung Georg's I., und im dritten werden uns die ersten vier Regierungsjahre des neuen Königs vornehmlich in Bezug auf seine auswärtige Politik geschildert; von den inneren Greignissen werden uns nur die Ministeranklagen und der Ausstand von 1715 Nichts wird da außer Acht gelassen, selbst dem Gin= greifen Englands in den Türkenkrieg jener Tage, in den Friedens= schluß von Passarowit, ist ein eigenes Rapitel gewidmet, so daß das Werk häufig über seinen eigentlichen Zweck hinauswächst und auf die Geschicke ber anderen europäischen Mächte hinübergreift. züglich ist die Schilderung der Bustande und Personen am englischen Hofe gelungen (S. 403 ff.), ebenso die Erzählung von der Rapitula= tion bei Preston (S. 552/4), die Aussührung über Alberoni (S. 707/8). Mit Vergnügen wird man treffende Bemerkungen lesen, wie daß hauptsächlich der Mangel einer Seemacht Österreich den Verlust von Ncapel gebracht hat (S. 273), oder daß durch die Act of Settlement

sei. Diese Anschauung knüpft mit naturgemäß ansteigender Redupli= kation an die verwandte an, die eigentlich das ganze Jahrhundert hindurch auch in Deutschland Pflege und seit Häusser etwa eine Art von stabilem Bürgerrecht in der Historiographie erhalten hat. viel von ihr auf die Rechnung des Bedürfnisses einer Folie zu dem Zeitalter der Erhebung und Befreiung und der plausiblen Erläuterung für die Niederlage gegen Napoleon zu setzen ist, ift meines Wissens doch noch nicht mit der genügenden Unbefangenheit untersucht worden. Reiner Überzeugung nach wird bei einer solchen mit unverstelltem Sehwinkel sich ergeben, daß Preußen auch in der zwischen zwei un= bestritten großartigen Epochen seiner Auserwähltheit liegenden viel geschmähten Zeit nicht gar so sehr ben Charakter "bes Geschöpfs Gottes in der Geschichte" — um mit Friedrich Wilhelm IV. zu reden — verleugnet hat, als Herr R. und viele Andere glauben 1). Bei solcher Untersuchung aber kann sein Buch vorzügliche Dienste leisten, ganz abgesehen von dem hohen Werthe für die Einsicht in die Konvulsionen des polnischen Staatswesens.

Breslau. J. Caro.

Die Geistigen Bewegungen in Rußland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Von A. N. Pypin. 1. Band: Die russische Gesellschaft unter Alexander I. Aus dem Russischen von Dr. Boris Minzes. Berlin, S. Konbach. 1894. 690 S.

Ein sehr zu empsehlendes Buch. Sibt es auch demjenigen, der die Literatur zur Geschichte Alexander's I. genau kennt, wenig Neues, Ind ist seither viel ergänzendes Material in Zeitschriften, wie in zusammenhängenden Darstellungen erschienen, so wird Phyin's Arbeit doch immer ihre besondere Stellung in der russischen Geschichtschreibung behaupten. Der Bf., der seine Schul= und Universitätsbildung im nikolaitischen Rußland empsing, hat sich gerade in den Tagen des geistigen Druckes zu einem jener guten Typen des russischen Liberalismus ausgebildet, die uns unter Alexander II. nicht selten entgegentreten. Eine wissenschaftliche Kapazität und zugleich ein politischer Charakter, der seiner Überzeugung Opfer zu bringen wußte, hat er sein Leben lang auf eigenen Füßen gestanden und

<sup>1)</sup> Eine ausgezeichnete Probe in dieser Richtung hat erst ganz neucrs dings Grünhagen mit seiner Studie über Zerboni Held und das schwarze Register mit geradezu verblüffendem Resultat geliesert.

aus der die Übersetzerin den Stoff und die Phrasen ihrer eine Bio= graphie des Autors bildenden "Einleitung" entnommen hat, zupflichten sich herbeilassen werden. Bon vornherein dürften sich denn doch für unbefangene Betrachter Zweifel geltend machen, ob ein Lebenslauf, der mit dem Revolutionär beginnt und mit dem Rlosterbruder endigt und in der Mitte die Rolle des von den Intriganten ausgenützten diplomatischen Agenten und Schwärmers enthält, für die historische Objektivirung sich als besonders tragfähig erweisen möchte. Und andere wieder würden doch auch wohl ein Mißtrauen gegen eine Geschichtschreibung nicht unterdrücken können, welche mit Unmittelbarkeit Zwecke und Tendenzen in's Leben setzen will, die nicht aus der Kausalität der Dinge, sondern aus den Un= schauungen eines subjektiven moralischen Systems entspringen. modern die Richtung auch ist, so wenig scheint sie doch gerechtfertigt. Es zeugt von R.'s edlem Hochsinn, daß er es "lächerlich fand, als Historiker gepriesen zu werden". Seine historischen Schriften find bei all der Fülle ihres Werthes und bei all den Diensten, die sie der Historiographie leisten können, nur Akte seiner praktisch= politischen Agilität und Agitation. Dergleichen aber verschiebt ben Sehwinkel, und zwar je länger, je mehr. Ein Vergleich seines Buches über die letten Jahre des Stanislaw August und des über den vierjährigen Reichstag, die an zwanzig Jahre auseinander liegen, zeigt das deutlich, insofern sie nicht eine Klärung und Läuterung der Anschauungen und Urtheile aufweisen, sondern eher eine bis zu völliger Verkennung der wirklichen Verhältnisse zunehmende Ver= tiefung nach der Seite des Vorurtheils hin. Es ist hier nicht davon zu reden, wie im Interesse der Insinuirung der monarchischen Idee eine Persönlichkeit wie Stanislaw August mit einem Schimmer von Überlegenheit an Verstand und Edelsinn umkränzt und dafür wieder große tüchtige patriotische Männer in ben Pfuhl der Leidenschaften, ber Selbstsucht, Berkehrtheit, des Verraths getaucht erscheinen. nicht doch auch einige Körnchen fruchtbarer Bernunft und aufopferungs= voller Baterlandsliebe auf der Seite sich befand, auf welcher "die Familie" sie nicht anerkennen wollte? Wer weiß? Es kommt auf den Sehwinkel an. Und noch mehr kommt es auf den Sehwinkel an, ob denn wirklich Herzberg der Schwachkopf und selbstsüchtige Intrigant, und Friedrich Wilhelm der in Wetterwendigkeit und Treulosigkeit aus= gesogene, charafterlose Mann, und die ganze preußische Politik ein Ge= fpinnst von Verrath, Habsucht, Beig und ehrloser Wortbrüchigkeit gewesen

sei. Diese Anschauung knüpft mit naturgemäß ansteigender Redupli= kation an die verwandte an, die eigentlich das ganze Jahrhundert hindurch auch in Deutschland Pflege und seit Häuffer etwa eine Art von stabilem Bürgerrecht in der Historiographie erhalten hat. viel von ihr auf die Rechnung des Bedürfnisses einer Folie zu bem Zeitalter der Erhebung und Befreiung und der plausiblen Erläuterung für die Niederlage gegen Napoleon zu setzen ist, ist meines Wissens doch noch nicht mit der genügenden Unbefangenheit untersucht worden. Meiner Überzeugung nach wird bei einer solchen mit unverstelltem Sehwinkel sich ergeben, daß Preußen auch in der zwischen zwei un= bestritten großartigen Epochen seiner Auserwähltheit liegenden viel geschmähten Zeit nicht gar so sehr ben Charakter "bes Geschöpfs Gottes in der Geschichte" — um mit Friedrich Wilhelm IV. zu reben — verleugnet hat, als Herr R. und viele Andere glauben 1). Bei solcher Untersuchung aber kann sein Buch vorzügliche Dienste leisten, gang abgesehen von dem boben Werthe für die Ginficht in die Ronvulsionen des polnischen Staatswesens.

Breslau. J. Caro.

Die geistigen Bewegungen in Rußland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Von A. R. Pypin. 1. Band: Die russische Gesellschaft unter Alexander I. Aus dem Russischen von Dr. Boris Minzes. Berlin, S. Cronbach. 1894. 690 S.

Gin sehr zu empsehlendes Buch. Gibt es auch demjenigen, der die Literatur zur Geschichte Alexander's I. genau kennt, wenig Neues, and ist seither viel ergänzendes Material in Zeitschriften, wie in zusammenhängenden Darstellungen erschienen, so wird Phpin's Arbeit doch immer ihre besondere Stellung in der russischen Geschichtschreibung behaupten. Der Bs., der seine Schuls und Universitätsbildung im nikolaitischen Rußland empsing, hat sich gerade in den Tagen des geistigen Druckes zu einem jener guten Typen des russischen Liberalismus ausgebildet, die uns unter Alexander II. nicht selten entgegentreten. Eine wissenschaftliche Kapazität und zugleich ein politischer Charakter, der seiner Überzeugung Opfer zu bringen wußte, hat er sein Leben lang auf eigenen Füßen gestanden und

<sup>1)</sup> Eine ausgezeichnete Probe in dieser Richtung hat erst ganz neuers dings Grünhagen mit seiner Studie über Zerboni Held und das schwarze Register mit geradezu verblüffendem Resultat geliefert.

wenn auch nicht bahnbrechend, so doch ungemein anregend gewirkt. Seine erste größere Arbeit: "Bersuch einer Literaturgeschichte der altrussischen Historien und Sagen" erschien schon 1857. Sie trug ihm ein Reisestipendium ein, das ihn in den Jahren 1858—59 zu Studienzweden in's Abendland führke. Darnach wurde er Professor der "europäischen Literaturen" an der Universität Petersburg. er 1861 auf eine ihn sehr ehrende Weise seine Professur niederlegte, wandte er sich der wissenschaftlichen Publizistik zu. Sein eigentliches Feld war die Geschichte der flavischen, speziell der russischen Literatur und dieses Studium mündete darnach in historische und ethnographische Arbeiten aus. Die Frucht der letteren war die 1890 erschienene Geschichte der russischen Ethnographie, die in 4 Banden fürzlich ihren Abschluß gefunden hat, die der ersteren das uns vorliegende Werk, dazu zahlreiche Monographien, die im Westnik Dewropy erschienen sind und neuerdings die Zeit von Peter dem Großen bis zu Katharina II. behandeln.

Es sind zwei besondere, rasch nach einander erschienene Werke, die hier zu einem Ganzen zusammengefaßt wurden. Die Bewegung in der russischen Gesellschaft unter Alexander I. (Pet. 1871 2. Aufl. 1885) und die "Charakteristiken liberaler Meinungen von den zwanziger bis zu den fünfziger Jahren (Pet. 1873 2. Aufl. 1890). Miemand wird verkennen, daß sowohl der Einfluß von Bogdanowitsch, wie auch der von Th. von Bernhardi in der P.'schen Darstellung mach= Das historische Gerüst der Arbeit erinnert mehrfach an Bogdanowitsch, die psychologische Behandlung Alexanders, der freilich mit minderer Schärfe angefaßt wird, an Bernhardi, an keiner Stelle aber darf dabei an eine Kompilation gedacht werden. P. hat überall', nach den Quellen gearbeitet und sie meist mit glücklichem kritischen \ Sinn anzusassen verstanden. Dazu kommt, daß er gewissen Ab= schnitten der Regierung des Kaisers eingehende Spezialstudien ge= widmet hat. So z. B. dem Einfluß der Freimaurer, der Geschichte der Bibelgesellschaft, der Frau von Krüdner u. A. m. Überall ist er bemüht, die handelnden Persönlichkeiten zu charakterisiren, und Gin= zelnes ist vortrefflich gelungen. Es entspricht der Anlage des Werkes. daß die eigentlich politischen Probleme nur gestreift, nirgends erschöpft Der Abschnitt über Tilsit und Erfurt ist durch Bandal und spätere Arbeiten ganz überholt, überall bieten die Untersuchungen Veröffentlichungen von Schilder Ergänzungen, archivalische Studien haben dem Berfaffer fern gelegen. Tropdem legt man fein

Buch schließlich mit Dank aus Händen, es wirkt anregend und belehrend und wo P. sich auf seinem eigensten Felde bewegt, dem literarisch kulturgeschichtlichen, schöpft er aus überraschend reicher Kerntnis. Die Übersetzung von Professor Minces ist nur zu loben.

Berlin.

Theodor Schiemann.

Moderne ruffische Censur und Presse vor und hinter den Coulissen. Bon B. J. Nagradow. Berlin, S. Cronbach. 1894. 482 S.

Diese gewiß lesenswerthe Schrift läßt sich als ein politisches Pamphlet vom Standpunkte des russischen Radikalismus bezeichnen. Der Versasser legt den Schwerpunkt seiner Aussührungen in die Resgierung Alexander's III. und kennt die von ihm mit Jorn und Vitterskeit geschilderten Verhältnisse genau.

Schiemann.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaltion.

## Allgemeines.

Die Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft wird vom April 1898 an in den Berlag von B. G. Teubner in Leipzig übergehen unter dem Titel: Historische Bierteljahrschrift. Herausg. von Gerhard Seeliger. Die bisherigen Monatshefte gehen ein, und die Vierteljahrschefte werden, mindestens je 11½ Bogen start, neben den größeren Aussähen, den kleinen Mittheilungen und der wie bisher von Maßlow bearbeiteten Bibliographie der deutschen Geschichte auch Kritiken, Nachrichten und Notizen enthalten.

Das erste Heft einer neuen Zeitschrift "Materialien zur Geschichtssorschung im Ablergebirge. Gesammelt und erläutert von Dr. Eduard Lange" ist erschienen. Es enthält eine Reihe von Privilegien aus dem Ende des 16. Jahrhunderts und Klosterurkunden aus dem Ansang des 18. Jahrhunderts.

Die Revue internationale des archives, des bibliothèques et des musées (Paris, H. Welter), hat mit ihrer 9. Nummer zu erscheinen aufgehört.

Die 1. Abtheilung des 6. Bandes der Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte, das Jahr 1895 betr., ist erschienen. Wir erwähnen die Abschnitte Literaturgeschichte im allgemeinen von Muncker, Kulturgeschichte von Alwin Schult, Allgemeines über die Periode von Ansfang des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts von A. Reisserscheid.

In Amerika erscheint seit Kurzem eine neue germanistische Bierteljahrsichrift: Journal of Germanic Philology, herausgegeben von

G. E. Karsten. Abonnementspreis jährlich 12 M. Wir notiren aus dem 1. Heft einen Artikel von White über die verschiedenen Hypothesen über die Heimat Walther's von der Vogelweide.

Als erstes Heft von "Literarhistorischen Forschungen", heraussgeg. von J. Schick und M. v. Waldberg ist eine Schrift von Edw. Meher erschienen: Machiavelli and the Elizabethan Drama (Weimar, Felber, 1897).

Als Ergänzungshefte zur Zeitschrift für Kulturgeschichte werden jest auch "Beiträge zur Kulturgeschichte" veröffentlicht, von denen das erste Heft erschienen ist.

Das erste von Hinze herausgegebene Doppelhest der Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte (Bd. 10) enthält ein von Wissowa bearbeitetes Register sowohl zu den 20 Bänden der alten märkischen Forschungen, wie zu den ersten 10 Bänden der neuen Forschungen. Es ist das eine ganz außerordentlich dankenswerthe Veröffentlichung, da dadurch der reiche Inhalt namentlich auch der alten märkischen Forschungen erst recht nupbar wird.

Eine neue bei Mohr in Freiburg erscheinende Monatsschrift "Theo=
logische Rundschau", herausgeg. von W. Bousset, bringt nach Disziplinen geordnete zusammenfassende fritische Übersichten über neue Erscheinungen auf theologischem Gebiet. Preis des Jahrganges 6 M.

Die Londoner Times kündigen die Herausgabe eines wöchentlichen Literaturblatts unter Leitung von H. D. Traill an, das in ihrem Berlage unter dem Titel »Literature« erscheinen und eine Übersicht über hervorsragende neue Werke der englischen und sestländischen Literatur geben soll. (Jahresabonnement bei Brochaus 27 M.)

Für die Perthes'sche Sammlung "Europäische Staatengeschichte" ist u. a. auch eine preußische Geschichte in nenn Bänden von Walther Schultze in Aussicht genommen.

In der Ztschr. für die gesammte Staatswissensch. 53, 4 veröffentlicht Schäffle einen Aufsatz: Über den wissenschaftlichen Begriff der Politik. Politik ist nach ihm nicht Staatskehre im allgemeinen, sondern sie umfast die dur Erkentnis und richtigen Beurtheilung der praktischen Aufgaben Staates dienenden Nittel. — Ein Aufsatz von J. W. Head lam in English Historical Review 48 über Heinrich v. Treitschke gibt eine Bürdigung der großen Begabung und Leistungen des Mannes, ohl Versasser begreislicherweise Treitschke's politische Gegnerschaft gegen Land bedauert.

Eine Gedächtnistede, die Prof. W. Busestul in der historisch=philo= chen Gesellschaft in Tharkow auf Heinrich v. Sybel bald nach dessen Tode gehalten hat, ist jest in veränderter und vervollständigter Gestalt a besondere Schrift erschienen, in russischer Sprache, unter dem Titel: "Heirich v. Sybel als Historiker und Politiker", Charkow 1896. 35: Es ist die einzige einigermaßen eingehende Biographie Sybel's, die bish in russischer Sprache versaßt worden ist; sie wird Sybel's gelehrter un politischer Thätigkeit durchaus gerecht und beweist in jedem Urtheil, in n hohem Ansehen der Name Sybel in der russischen Gelehrtenwelt steht.

Die eigenartige Erscheinung Ronstantin Rößler's zeichnet Har Delbrück, sein jüngerer, ihm in so vielem merkwürdig kongenialer Freu und Berehrer, in einem Essan der Preuß. Jahrbücher, Novbr. 1897. A greisen nur ein charafteristisches Wort heraus: "Bon ihnen Allen (den A liberalen der Konsliktszeit) erkannte Rößler zuerst, daß Bismarck der He bringer sei, auf den sie alle warteten, weil, wie mir einer seiner damalig Freunde es deutete, er die Verwegenheit des philosophischen Dialektik hatte, der mit seinem Schluß fertig war, wärend die Anderen noch abwiteten und beobachteten".

In der Ztschr. für Philosophie und Pädagogik 4, 4 bis 6 veröffentli D. Flügel die Fortsetzung seiner Abhandlung über: Idealismus u Materialismus der Geschichte.

Die Ztschr. sur Philosophie und philos. Kritik 3, 1 enthält einen 1 merkenswerthen Aussag von Joh. Bolkelt: Das Recht des Individualismt das Versasser gegenüber einseitiger Betonung des Sozialen und Kollektiv versicht. Beides, das Soziologische und Individualistische, müssen sich gänzen, und das Lettere darf nicht in dem Maße, wie es neuerdings zu Theil auch in der Geschichtschreibung geschehen ist, zurückgedrängt werde

In den Neuen Jahrbüchern für klassisches Alterthum zc. 1, 1 ist e vor der Versammlung des sächsischen Symnasiallehrervereins gehalter Vortrag von D. Kaemmel abgedruckt: Moderne Forderungen an d Geschichtsunterricht der höheren Schulen, in dem Verfasser derartigen übstriebenen Forderungen der sog. neuen Richtung entgegentritt.

Im Dezemberheft 1897 der Deutschen Rundschau findet sich e populärer Bortrag von M. Lenz: Die Stellung der historischen Wisse schaften in der Gegenwart, der jedenfalls noch nicht das ganze historis Eredo des Bf. enthalten dürfte.

Inzwischen ist jest die neue angekündigte Broschüre von Lampre erschienen: "Zwei Streitschriften, den Herren H. Onden, H. Delbri M. Lenz zugeeignet (Berlin, Gärtner. 77 S.). Der erste Theil enth die letzen von uns 80, 157 erwähnten Zukunstsartikel Lamprecht's. Tzweite unternimmt es nun auch, die in unserer Zeitschrift Bd. 77 seinem 5. Bande geübte Kritik von M. Lenz umzustürzen. Wir hat diesem anheimgestellt, darauf zu erwidern. Er erklärt uns, daß er

nachdem er die Lamprecht'sche Broschüre gelesen, für überflüssig halte, darauf zu antworten und überhaupt noch die Polemik fortzuseten. Wir verstehen diesen Entschluß und halten auch unsrerseits eine Fortführung des Streites auf diesem Gebiete für unersprießlich. Nur das könnte man wünschen, daß er Veranlassung gäbe zu einer möglichst umfassenden Untersimschung der städtischen Revolutionen um die Wende des 15. und 16. Jahrs hunderts, deren sozialistischen Charakter Lamprecht behauptet, aber bisher durchaus nicht bewiesen hat.

In der Beilage der Münchener Allgem. Ztg. vom 15. Oktober ist die Rektoratsrede von Schmoller abgedruckt: Wechselnde Theorien und seste stehende Wahrheiten im Gebiet der Staatse und Sozialwissenschaften und die heutige deutsche Bolkswirthschaftslehre (auch als Berliner Universitätseschrift erschienen). — Das Schmoller'sche Jahrbuch für Gesetzgebung 21, 4, 1 enthält die Fortsetzung der Abhandlungen von R. Brensig: Die soziale Entwicklung der führenden Bölker Europas in der neueren und neuesten Zeit (4. Das Emportommen des modernemonarchischen Staatswesens, und S. Sozialgeschichtliche und soziologische Würdigung der Epoche von 1500, in einem Überblich).

Rene Bücher: H. v. Treitschke, Politik. I. (Leipzig, Hirzel. 8 M.)

— Trojano, La storia come scienza sociale. (Napoli, Pierro.) —
Langlois et Seignebor, Introduction aux études historiques.
(Paris, Hachette.) — Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. I. (Freiburg, Mohr. 6 M.) — Allg. deutsche Biographie,
42. Bd.: Werenfels — Wilhelm d. J. (Leipzig, Dunder & Humblot.) —
Mezières, Morts et vivants. (Paris, Hachette. 3,50 frs.)

## Alte Beschichte.

In den Preußischen Jahrbüchern, November 1897, veröffentlicht 2. Bücher einen Auffat, der bestimmt ist, das erste Kapitel in der zweiten Auflage seines Buches: Die Entstehung der Boltswirthschaft (Tübingen, Laupp) zu bilden: Der wirthschaftliche Urzustand. Liest man derartige Schilderungen von den primitiven und doch bereits mannigfach differenzirten Buständen wilder Bölkerschaften, als deren gemeinschaftlichen wirthschaftlichen vielmehr noch gar nicht wirthschaftlich zu nennenden Ausgangspunkt Berkasser die individuelle Nahrungssuche gewinnen zu können glaubt, so man sich immer wieder bewußt, wie verkehrt es ist, unmittelbar an tige Schilderungen die ältesten Überlieferungen über unsere europäischen Burvölker anzuknüpfen. — Wir verweisen beiläufig noch auf eine zu Tichen Resultaten wie Bücher gelangende Abhandlung von P. R. Bos im Internationalen Archiv f. Ethnographie 10, 5: Jagd, Biehzucht und Erbau als Kulturstusen, und auf einen Artikel von Al. Bierkandt im Div f. Anthropologie 25, 1/2: Die Kulturtypen der Menschheit.

Über die Ausbreitung des Buddhismus in Indien unter König Asoka nach Literatur und neueren Funden handelt in der Beilage zur Münchener Allg. Ztg. vom 13. Novbr. K. Klemm: König Asoka Pijadasi, ein sozialer Resormator der vorchristlichen Zeit.

Bünklich ist wieder der Archaeological Report des Egypt Exploration Fund für 1896/97 erschienen, comprising the work of the Egypt Exploration Fund and the Progress of Egyptology during the year 1896/97, ed. by F. Ll. Griffith (London 1897, 70 S. 4 nebst Karten von Agypten). Das Hauptinteresse beansprucht diesmal Grenfell's Bericht über den großen Papyrusfund, den Grenfell und Hunt in den Müll= und Schutthaufen von Behneseh, dem alten Oxyrhynchus, gemacht haben: Oxyrhynchus and its papyri. Etwa 300 Stücke literarischer Papyri, davon etwa die Hälfte Fragmente aus den homerischen Gedichten, die andere Hälfte von verschiedenartigstem Inhalt, darunter auch die bereits berühmt gewordenen Logia, dazu etwa 2000 Stück nicht-literarischen Inhalts, Ur= tunden aller Art, Briefe, Rechnungen 2c. sind gefunden. Sie sollen von dem Exploration Fund successive, in jedem Jahr ein Band von ca. 300 S. 4, veröffentlicht werden. In dem vorliegenden Heft veröffentlicht A. S. hunt aus der Masse bereits: A. Thucydides Papyrus from Oxyrhynchus (Buch 4, Rap. 36—41, ein wahrscheinlich noch aus dem 1. Jahrh. n. Chr. stammender Bapprus, bessen Text bemerkenswertherweise zu dem uns hand= schriftlich überlieferten im großen und ganzen durchaus stimmt). — Rach= dem in dem Heft dann noch Flinders Petrie über Excavations at Deshasheh (Gräber aus der 5. Dynastie) kurz berichtet hat, folgen wieder die schr dankenswerthen Übersichten über die Fortschritte der Agyptologie im allgemeinen (Archaeology, Hieroglyphic Studies etc. von J. Ll. Griffith, Graeco-Roman Egypt von F. G. Renhon, und Coptic Studies von 28. E. Crum). Fortgesett zeigt sich auf dem gesammten Gebiete der Agyptologie das regste Leben, das auch den klassischen Studien in ganz ungeahnter Beise zu gute gekommen ist. — Beiläufig erwähnen wir, daß auch die Kennon'sche Ausgabe des Bacchylides-Papyrusziet erschienen ist.

Eine Orientirung über die neueren Ausgrabungen beim ägyptischen Theben und ihre Ergebnisse namentlich für die Geschichte der 18. und 19. Onnastie gibt an der Hand der Geschichte von Petrie 2c. ein Aussaufatz in der Edinburgh Review 382: The Plain of Thebes. — Aus dem Globus 72, 17 notiren wir einen Aussatz von L. Henning: Die neuesten Forschungen über die Steinzeit und die Zeit der Metalle in Ägypten (Amélineau etc.).

Aus den Proceedings of the society, of biblical archeology 19, 6 notiren wir einen Artifel von E. M. Plunkett: The Median Calendar and the Constellation Taurus (Herleitung religiöser Anschauungen und Embleme der Assure von den alten Wedern). — Die Revue archéologique

Juli-August 1897, enthält eine Abhandlung von E. Blochet: L'Avesta de James Darmesteter et ses critiques, in der Verfasser sür die Richtigsleit von Darmesteter's Ansicht, daß unsere Redaktion des Avesta nicht vor derre 1. Jahrhundert n. Chr. entstanden sei, eintritt. — In den theologissen Studien und Kritiken 1898, 1 behandelt J. Len: Die Absasseit des Buches Hiob (es ist nach Form und Inhalt in die Zeit König Zedekia's seen. — In der Monatschrift sür Geschichte und Wissenschaft des Intersoung über: Das Sendschreiben der Jerusalemer an die Juden in Ägypten in Artschäer 1, 11—2, 18.

In Avignon ist nach Mittheilungen Berger's in der Académie des lecr. eine phönizische Inschrift vom Grabmal einer Priesterin, Namens beka, gefunden, die auf eine ehemalige phönizische Kolonie mit eigenem Seiligthum an jenem Ort schließen läßt.

In der Académie des Inscriptions, Juli-August 1897, ist ein Artikel on Clermont=Ganneau abgedruckt: Les tombeaux de David et es rois de Juda et le Tunnel-Aquéduc de Siloé. Verfasser glaubt die telle der alten, jüdischen Königsgräber durch die Richtung des Aquädukts Benau bestimmen zu können und regt zu Nachgrabungen an.

In der deutschen Ztschr. f. Geschichtswissensch. N. F. 2, Vierteljahrschft 3, untersucht F. Rühl in einem kleinen Aufsatz den: Ursprung der Itdischen Weltära. Er kommt zu dem Resultat, daß sie wahrscheinlich Pätestens um 250 n. Chr. von Rabbi Adda im Anschluß an das Seder lam rabba eingeführt worden ist.

Das sehr reichhaltige Heft des Hermes 32, 4 enthält Artikel von 28. Reil: Anzikenisches (über den Tempel der Persephone in Knzikos, seine Berstörung durch ein Erdbeben in der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. Lnd seine Wiedererbauung); C. Hrandis: Ein Schreiben des Trium= Dirn Marcus Antonius an den Landtag Asiens (Erörterung der historischen Bedeutung des zuerst von Kenyon publicirten Papyrus); A. Schulten: Die makedonischen Militärkolonien (Behandlung der von Alexander d. Gr. and seinen Nachfolgern begründeten eigentlichen Militärkolonien mit be= Tonderer Beteranenversassung); Th. Mommien: Consularia (Borarbeiten Für Consularfasten des 4. bis 6. Jahrhunderts von Diokletian bis Justinian); Ed. Schwart: Die Berichte über die Catilinarische Berschwörung (ein= gehende Analyse derselben); E. Ziebarth: Popularflagen mit Delatoren= prämien nach griechischem Recht (interessante Studie über den Umfang der Popularflagen in Griechenland; die Mitwirkung des Bürgers zum Schut Der Gesete war nicht nur erlaubt, sondern wurde geradezu gefordert und durch Delatorenprämien belohnt); 2. Mitteis: Bur Berliner Papyrus= publikation II (nütliche Übersicht über ihren Ertrag). Daran schließen sich noch Miscellen von Mommjen: Epinitos Busammenfassung bessen, was

wir über ihn wissen, im Anschluß an die von Ramsan gefundene, von Mommsen auf 475—78 n. Chr. datirte Doppelinschrift), von A. Stein: Präsecti Ägypti (Ergänzungen zu der H. Z. 79, 536 f. erwähnten Zussammenstellung von P. Weher) und von J. Beloch: Aitolika (Begriff von Airwlia interpros und ägyala Airwlia).

In den Sitzungsberichten der Münchener Alademie der Wissensch. 1897, H. 3, behandelt ein Artikel von A. Furtwängler: 1. Das sog. "Todtensmahl"-Relief mit Inschrift (in der Sammlung Jacobsen in Kopenhagen) und 2. Zur Benus von Milo (über die Boutier'sche Zeichnung). — Aus der Beilage der Münchener Allg. Ztg. (vom 25. Novbr.) notiren wir einen Aussachteristik im Alterthum.

In den Mittheilungen des Kaijerl. deutschen archäolog. Instituts, Athenische Abth. 22, 1/2, veröffentlicht A. Körte einen zweiten Abschnitt jeiner Kleinasiatischen Studien: Gordion und der Zug des Manlius gegen die Galater. An der Hand von Livins' Darstellung des Zuges des Conjuls Manlius gegen die Galater (38, 12—17) und gestützt auf topographische Forschungen im Lande selbst, fixirt er die Lage des alten Gordion beim Dorfe Pebi am Saggarios; zugleich publizirt er 38 Nummern Inschriften als Ausbeute von seiner Forschungsreise. Es folgt in dem Heft ein griechisch geschriebener Aussatz von St. N. Dragumes: Σιμωνίδου έπίγραμμα και ὁ έν Σαλαμίνι τάφος των Κοοινθίων (vgl. die Notiz 78, 528); ferner Artikel von H. Schraber: Die Gigantomachie aus dem Giebel bes alten Athenatempels (Rekonstruktion der Fragmente und Bestimmung von Stil und Zeit); E. Jacobs: Die Thafiaca des Chriacus von Aucona im Codex Baticanus 5250 (über die Reise des Cyriacus nach Ihasos im Jahre 1444 und die von ihm dort gesammelten Inschriften); P. Wolters: König Nabis (jein Titel als saoideis nach inschriftlichen Zeugnissen) und von E. Pribet: Neue Amphorenstempel aus Athen. Sodann kommt 28. Doerpfeld noch einmal auf den: Alten Athenatempel auf der Afropolis zurück, indem er sich polemisch mit den von andern Forschern geäußerten Unsichten außeinandersetzt und seinerseits daran festhält, daß der alte Athena= tempel nach den Perserkriegen wieder hergestellt wurde und sich wahrscheinlich bis in's Mittelalter hincin erhielt (vgl. dagegen Belger in der Berliner Philologischen Wochenschrift 1897, Nr. 44 ff.). Das Hauptinteresse des Hestes nimmt aber die Publikation der neuen Fragmente des Marmor Parium (vgl. die Notiz 79, 538 f.) durch Krispi in Anspruch: Gin neues Bruchstück der Parischen Marmorchronik (nebst Photographie und Abklatsch) und Al. Wilhelm, der außerdem vorher eine neue "Bauinschrift aus Lebabeia" publizirt, fügt Erörterungen über bie Förderung unserer historischen Kenntnis durch jene Fragmente hinzu. Den Beschluß bes reichen Heftes machen Artikel von E. Ziebarth: Kretische Inschrift (sc. C. 3. Gr. 1840, bisher fälschlich auf Corcyra bezogen; vgl. dazu den S. 163 erwähnten Artikel von Reinach), und von L. Bürchner: Zwei Inschriften aus Saloniki; endlich Berichte über neue Funde und Inschriften.

Aus dem Rheinischen Museum 52, 4 notiren wir von P. Wendland: Kritische und exegetische Bemerkungen zu Philo (in Ergänzung zu seiner Ausgabe); J. Kaerst: Der korinthische Bund (Rekonstruktion seiner Organisiation und Würdigung seiner politischen Bedeutung); W. Kroll: Das afrikanische Latein (es gibt keine sicheren Spuren für die Annahme eines besonderen typischen Dialekts der römischen Volkssprache in Afrika), und die Fortsetungen der Arbeiten von Ad. Ausfeld: Zu Pseudo-Kallisthenes und Julius Valerius (vgl. die Notiz S. 161), von J. Iberg: Über die Striftstellerei des Klaudios Galenos.

In den Neuen Jahrbüchern 1897, H. 8. behandelt K. Schrader: Die Zeit der Verbannung Ovid's (Ansang Herbst 8 n. Chr.), und W. Sternspische Zielt eine Untersuchung an: Zu Cicero's Divinatio in Q. Caecilium dur Rede Pro Flacco (über die Persönlichkeiten des Flaccus und Scaurus in Div. § 63).

Statt der letten Hefte des alten Bandes ist von den Neuen Jahr= büchern jest das 1. Heft ihres 1. Bandes in neuer Folge erschienen, im Iten Berlage (Teubner), aber neuem Format. Es beginnt mit einem Bühschen Aussahen von Th. Zielinsti: Antike Humanität (im Anschluß an das gleichnamige Buch von M. Schneidewin), und daran schließen sich Aussiche von R. Pöhlmann: Die soziale Dichtung der Griechen (Anfang), und von Heter: Prosopographia imperii Romani, in dem gezeigt wird, inwiesern die ersten beiden Bände dieses großen Sammelwerkes von Klebs und Dessan auch der allgemeinen geschichtlichen Forschung zu Ruten Lommen. Die folgenden Artikel gehören dem germanischen und dem pädasgogischen Gebiet an.

Die Wiener Studien 19, 2 enthalten Arbeiten von H. Jurenka: Bur Klärung der Sappho-Frage (namentlich über ihren Ausenthalt in Sicilien und spätere Verunglimpfungen ihres Russ); St. Schüler: Über den Versassen der Rede negt ron nois Adetardoor orrdnuor (sie wurde im Jahre 335 v. Chr. von einem uns unbekannten Katrioten gehalten); J. Jung: Perusia nach dem bellum Perusinum, ein Beitrag zur italisichen Städtegeschichte; Eg. Filek v. Wittinghausen: Ort und Zeit der Schlacht bei Zama; Verfasser nimmt die noch kürzlich von Lehmann erörterte Frage wieder auf und kommt auf Grund namentlich der neueren topographischen Bestimmungen der Franzosen zu der Ansicht, daß die Schlacht etwas westlich von Cstzama in der Niederung des Silianaslusses val. die beigegebene Karte) am 19. Ottober geschlagen wurde.

Aus der Ztschr. für d. österr. Gymn. 1897, 8/9, notiren wir eine treffsliche, essairtige Besprechung des Buches von Jvo Bruns über das literastische Porträt der Griechen (Berlin, Hert, 1896) von Ad. Bauer.

In ben Mittheilungen des Rais. beutschen archäolog. Instituts, Röm. Abth. 12, 1 behandelt E. Petersen aussührlich einen Dreisus aus Lucera, ein durch seinen sigürlichen Schmud und seinen Räderuntersat merkwürdiges Exemplar. Es solgen in dem Heft Artikel von B. Graes: Protasilaos=Abonis (Torso von Neapel, der nicht Protasilaos, sondern Adonis darstellt); M. Siebourg: Italische Fabriken "megarischer" Becher (nämlich mit äußerem Schmud in Flachrelies); E. Loewy: Scopa minore ed il simulacro di Ercole Olivario; W. Amelung: Di statue antiche trasformate in Figure di Santi (interessante Vergleiche); W. Rostowzew: Anogrodiov (Taxe für Karawanengeleit in Ägypten.) — Heft 2 derselben Zeitschrift ent=hält Arbeiten von P. Hartwig, Kora auf einem Vasenbilde aus Falerii; L. Pollat: eine altboiotische Meistervase; E. Petersen: Verschiedenes aus Süditalien (neue Bronzen und Stulpturen) und von Ch. Huelsen: Der Umsang der Stadt Kom zur Zeit des Plinius (neue Erörterung der befannten Stelle Hist. Nat. 3, 66/67; dazu eine Karte).

Eine Abhandlung von H. Degering in den Nachrichten der Göttinger Gesellsch. der Wissensch. 1897, Heft 2: Über etrustischen Tempelbau, sucht ein neues Konstruktionsgesetz des von dem griechischen ursprünglich unabshängigen etruskischseitalischen Tempelbaus aufzustellen und zu begründen. Bgl. dazu von Scheller von Ercheim einen kleinen: Beitrag zur Gesichichte des ersten etruskischen Tempelfundes bei Alatri, in der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 9. Dezember 1897.

Aus dem Nachlaß von Professor Oskar Hölder hat der Alterthumsverein Rottweil, dessen Sammlung von Römischen Thongesäßen der
verstorbene Versasser früher zum Gegenstand einer Publikation gemacht
hatte, jest eine allgemeiner gehaltene Schrift herausgegeben: Die Formen
der römischen Thongesäße dießseits und jenseits der Alpen (Stuttgart, Kohlhammer 1897, 38 S. u. 24 Taseln). Man muß es dem Verein danken,
daß er uns diese Schrift und namentlich die trefslichen Zeichnungen
Hölder's, die eine sehr wilkommene Übersicht der Gefäßsormen gewähren,
zugänglich gemacht hat. Auch einem der Hauptresultate, daß die in Deutschland gefundenen römischen Gefäße nicht importirt, sondern in der Hauptsache in Deutschland selbst hergestellt sind, können wir nur zustimmen.

Bei den Ausgrabungen der griechischen archäologischen Geselschaft an der Nordseite der Akropolis ist eine Inschrift gefunden, die sich auf den Tempel der Nike Apteros bezieht. Derselbe ist danach zur Zeit des Perikles von Kallikrates erbaut worden.

In Ätolien hat man eine große Menge von Skulptur- und Architekturresten gesunden an einer Stelle, die man mit dem panätolischen Heiligthum
des Apollon bei der alten Stadt Thermos in Verbindung bringen möchte.
— Ein bedeutender Fund von Alterthümern ist neuerdings bei Martres
Tolosanes unsern der Garonne gemacht worden, 17 römische Statuen, dazu

Reliefs und Reste von Wandmalereien. — Auf der Halbinsel von Salonichi in Polyghiros ist von türkischen Soldaten ein Marmorsarkophag, der Stastetten und Schmuckschen enthielt, gefunden.

Die Classical Review 11, 7 enthält die Fortsetzung der Untersuchungen Don Hichards über: The minor works of Xenophon (über den Testische Echtheit desselben.) Ebendort veröffentlicht A. Gudemann titische exegetische: Notes on the Agricola of Tacitus, und E. A. Sonnenster itische exegetische: Notes on the Agricola of Tacitus, und E. A. Sonnenster it is in wirft die Frage auf: Sabellus — Sabine or Samnite? (entscheidet für scheines). — Aus Nr. 8 derselben Zeitschrift notiren wir einen besterkenswerthen Artisel von Th. Lambros: Ein neuer Codez des Päanius neuen unedirten Fragmenten aus der griechischen Übersetzung des Eutros ius, nämlich VI, 9—11 und X, 11—16, die im Wortsaut mitgetheilt werden.

Das Journal of Hellenic Studies 17, 1 enthält Artifel 🍩. Smith: Inscriptions from Melos (Sammlung der Britischen archä-■logischen Schule von einem Aufenthalt im Jahre 1896, 46 Rummern). 3. S. C. Underjon: The road-system of eastern Asia minor with the evidence of Byzantine campaigns (mit Karte; Berfasser stellt zunächst auf Grund des ganzen jest zu Gebote stehenden Materials, die sich haupt= Tächlich um Cafareia und Sebasteia gruppirenden Straßen dar, und Zeigt dann, inwiefern seine Annahmen mit den byzantinischen Krieg&= Thilberungen übereinstimmen). Über neue Erwerbungen des Britischen Museums orientiren dann H. B. Walters: On some antiquities of Mycenaean age recently acquired by the British Museum, und &. F. Sill: Additions to the Greek coins in the British Museum (1887—96). S. B. Burn: The Nika-riot gibt eine svrgfältige neue Behandlung des großen Aufstandes gegen Justinian im Jahre 532, Quellen, Chronologie und Topographie zur Geschichte desjelben. Es folgen Artikel D. Madenzie: Excavations of the British school at Melos (spätz zeitliche Funde); J. L. Myres: Excavations in Cyprus in 1894 (ergebnis= reiche Ausgrabungen an verschiedenen Stellen); C. E. Ebgar: Two Stelne of Kynosarges (mit Abbildungen der schönen Grabdenkmäler.) Endlich 23. Rhns Moberts: The greek treatise on the sublime, its modern interest zeigt, daß die in dem Traktat an Pindar und Bacchylides geübte ästhetische Kritik durch den neuen Bacchylides-Fund durchaus bestätigt wird.

Aus der Scottish Review 60 notiren wir einen Auffat von C. R. Conder: Greek Art in Asia. — In der English Historical Review 48 kommt Edw. Fry in einer Miscelle auf die Frage nach der Lage des Schlachtfeldes von Cannä zurück: The field of Cannae (entscheidet sich auf Grund eigener Untersuchung des Terrains sür das Südplateau am Ausidus). — Bgl. dazu einen Artikel von Th. Hartwig in den Berichten des Freien deutschen Hochstists zu Franksurt a. M. 14, 1: Das Schlachts selb von Cannä (mit Karte).

Aus der Revue numismatique 1897, Heft 3 notiren wir einen Aufsat von Th. Reinach: Un nouveau roi de Bithyne. Verfasser führt aus, daß nach einer neuen delphischen Inschrift zwischen Nikomedes Spiphanes und Philopator noch ein anderer Nikomedes anzuseßen ist, dessen Stiftenzauch durch literarische Zeugnisse bestätigt wird und dem Reinach eine Reihe von Nachrichten zuweist. — In der Revue Historique 65, 2 ist ein Artikel von A. Bouchés Leclercq verössentlicht: L'astrologie dans le monde romain, der bestimmt ist, das lette Kapitel in einem größeren Wert des Verfassers über: L'astrologie grecque zu bilden. — In den Questions Historiques 124 verössentlicht P. Allard einen interessanten Aufsat: La jeunesse de l'empereur Julien, in dem er zeigt, wie die heidnischen Religionsüberzeugungen im jungen Julian lebendig wurden.

Die Nouvelle revue historique de droit français et étranger 21, 5 enthält einen Artifel von P. Collinet: Deux papyrus gréco-egyptiens d'Angleterre (nämlich aus der Sammlung von Grenfell und Hunt), und den Anfang einer großen, eine werthvolle Übersicht und Kritik gewährenden Abhandlung von Ed. Beaudouin: Les grands domaines dans l'empire romain d'après des travaux récents.

Aus der Mnemosyne 25, 4 notiren wir die Fortsetzung der Unterssuchungen von Valeton: De templis Romanis und den Ansgang einer Arbeit von J. W. Beck: De monumento Ancyrano sententiae controversiae.

In der Rivista di storia antica 2, 3 handelt A. Mancini: Sul frammento erotico Alessandrino del Grenfell (es ist eine nicht zur Aufführung, fondern zum Lesen bestimmte dramatische Scene). Es folgt der Schluß von G. Porzio's: Saggio di psicologia degli schiavi (starte Betonung des Elends der Stlaven); ferner Auffäße von G. de Sanctis: L'anima e l'altra vita in Omero (Polemik gegen Rohde); Al. Olivieri: Nonnulla in Hygini Astronomica critice exposita; Sittl: Studi sulle costruzioni antiche delle τείχη, πύργοι, turres, speculae (hauptsächlich im alten Italien; Anfang); L. A. Michelangeli: Della vita di Bacchilide e particolarmente delle pretese alluzioni di Pindaro a lui ed a Simonide (umfangreiche Abhandlung, in der diese Anspielungen geleugnet werben); G. Tropea: Il mito di Crono in Sicilia e la ragione del nome Zancle (sc. von der Sichel des Kronos). — Aus Heft 4 derselben Btschr. notiren wir einen Aufsatz von Pedroli: L'origine della colonia romana di Siena; eine umfangreiche Abhandlung von &. Setti: Omero ed Archiloco, und ben Anfang einer Untersuchung von Th. Zielinsti: Passaggio di Scipione in Africa nell' anno 204, in der Berfasser die Chronologie der Ereignisse feststellt.

In den Notizie degli Scavi, August 1897, berichtet A. Soglian o über die Auffindung eines schönen und interessanten Mosaiks, das die

platonische Akademie in Athen darzustellen scheint: Di un musaico scoperto in contrada »Civita« nel tenimento di Torre Annunziata in Kampanien. Ebendort folgt ein längerer Artikel von unserem Landsmann F. v. Duhn über: Antichità greche di Cotrone, del Lacinio e di alcuni altri siti del Brezio. — Das Septemberheft enthält eine Zusammenstellung von E- Serrero über: Antichità tortonesi nei musei di Alessandria e di Totona, und einen Bericht von A. Sogliano über Aufdekung einer nehmen: Villa romana in contrada detta Giuliana bei Boscoreale in Kampanien (mit Bildern 2c.). — Aus dem Oktoberheft notiren wir die Berichte von L. Mariani über: Bronzi antichi rinvenuti presso il villa sio di Cologna in Picenum, von G. Gatti: Di due nuovi frammenti de la calendario di Verrio Flacco, rinvenuti presso la città (sc. Palestrina), Ii altro frammento che appartiene ai fasti consolari prenestini, von Maher über: Tomba a ziro ed oggetti vari scoperti intorno alla desima in Apulien, und von A. Salinas über einen Fund von 460 g Techischen Münzen auf Sicilien: Scoperta di un tesoretto di monete tiche di argento.

Das Bullettino della Commissione archeologica comunale di ma 25, 3 enthält den Schluß der Abhandlung von Er. Marucchi: di obelischi egiziani di Roma; ferner Artifel von L. Mariani: Statue uliebri vestite di peplo; G. Pinza: Sulle mura romane attribuite l'epoca dei Re (die nach dem Berjasser zum Theil einer späteren Zeit ngehören), und B. Spinazzola: C. Cilnius Maecenas (seine Stellung Is Praesectus praetorio). Zum Schluß gibt G. Gatti: Notizie di recenti ovamenti di antichità (Inschristen 20.).

In einer eigenen kleinen Schrift behandelt Francesco Sollima in eingehender Quellenuntersuchung den die Insel Sicilien behandelnden heil der Geographica Strabo's: Le fonti di Strabone nella geografia ella Sicilia (6; 265—274 C), Messina, tipografia d'Amico, 1897, 50 S. Is Hauptquellen ergeben sich ihm Posidonius und Ephorus, daneben eine rößere Anzahl geringerer Quellen, die Strabo im besten Sinne kompilasorisch mit reichlich so starker Berücksichtigung des Historischen wie des Geographischen ausbeutete.

Aus der Nuova Antologia vom 1. Oktbr. 1897 notiren wir noch einen Aussatz über die neugesundenen Herrenworte: Le nuove parole di Gesu, scoperte in un papiro egizio von Al. Chiappelli. — Die Civilta attolica 1135/6 enthält einen Artikel: Il libro di Eusebio de martyribus Palestinae (die originalste Form desselben liegt in der sprischen Überstung vor).

Aus der Ztschr. für wissenschaftl. Theologic 40, 4 notiren wir Artikel von K. König: Der Verkehr des Paulus mit der Gemeinde zu Korinth; Se. Schüler: Der pseudochprianische Traktat de redaptismate nach Zeit

und Ort seiner Entstehung untersucht (er ist in Italien im Herbst 256 von einem unbekannten Bischof verfaßt), und von J. Dräseke: Zu Dionysios (nicht er hat den Proklos benutt, sondern umgekehrt).

Die Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 16. Novbr. enthält einen kleinen Aufsatz über Papst Damasus und seine Spigramme: Ein Dichter der Katakomben.

In der Theologischen Quartalschrift 794 handelt Beda Gradl: Über den Conflictus Arnobii catholici cum Serapione Aegyptio, die Commentarii Arnobii junioris in psalmos und die Annotationes Arnobii ad quaedam evangeliorum loca (über die drei Schriften und ihre Berfasser; die dritte von keinem der beiden Arnobii, aber aus vorkonstantinischer Zeit). Sebendort folgt ein Artikel von Fr. Die kamp: Die dem heiligen Hippolytus von Rom zugeschriebenc Erklärung von Apok. 20, 1—3 im griechischen Texte (ist unecht), und eine bemerkenswerthe größere Abhandlung von Funk: Der Barnabasbrief und die Didache. Sine neue, meist mit Harnachsich auseinandersehende Untersuchung über Entstehungszeit und Berhältnis der beiden Schriften zu einander bestätigt den Berfasser in seiner Überzeugung, daß der Barnabasbrief von der Didache abhängt, nicht umgekehrt. Den Barnabasbrief sept er gegen Ende des ersten Jahrhunderts, die Didache wenig früher; eine jüdische Grundschrift der Didache lehnt er ab.

Im Archiv f. katholisches Kirchenrecht 1897, 4 behandelt J. E. Weis: Die altchristlichen Familienbegräbnisgenossenschaften (vom 2. bis 4. Jahrh. die Pelagier, Eutychier 20.).

Aus der Neuen Kirchlichen Ztschr. 8, 11 notiren wir einen Artikel von Schwart: Pelagianismus, Augustinismus und Semipelagianismus, eine dogmatische Kritik derselben.

Einen bemerkenswerthen Artikel veröffentlicht D. Seed in der Ztschr. für Kirchengesch. 18, 3: Die Urkunden der Vita Constantini. Bei näherer Nachprüfung bestätigt sich ihm die von fast allen Seiten acceptirte Annahme Crivelluccis, daß jene Urkunden unecht und Fälschungen des Eusebius seien, nicht.

Die Sitzungsberichte der Münchener Atademie der Wissenschaften entshalten 2 Aussätze von K. Krumbacher: Kasia, ihr Leben und ihre schriftsstellerische Thätigkeit, mit einer hübschen Einleitung über die Bedeutung der Frau im Alterthum im allgemeinen, und Abdruck des Totenkanons und der Epigramme der Kasia; und 2. Eine neue Vita des Theophanes Consessor (aus dem Cod. Mosq. Syn. 183, nebst Einleitung).

Zwei hervorragende Beiträge zur byzantinischen Geschichte im Journal of Hellenic studies erwähnen wir oben S. 349 im Zusammenhang.

Rene Bücher: Soltau, Livius' Geschichtswerk. (Leipzig, Dietrich. 6 M.) — Monumenti antichi pubbl. p. c. della R. Academia dei Lincei.

Vol. 7. (Milano, Hoepli.  $60 \, \Omega$ .) — Shuckburgh, History of Rome. (London, Macmillan.  $3,6 \, \mathrm{Sh.}$ ) — Moeller, Lehrb. d. Kirchengesch., I,  $\mathfrak{I}$ .: Die alte Kirche, bearb. von H. v. Schubert. (Freiburg. Mohr.  $6 \, \mathfrak{M}$ .)

## Römisch-germanische Zeit und frühes Mittelalter bis 1250.

Im Globus 72, 13 erörtert Eberhard Graf Zeppelin=Ebers.

Tg die Frage: Was ist der allgemeine Grund und Zweck der Psahl=

iten? (Praktische und hygienische Gründe.) — Ebendaselbst 72, 16 be=

tet J. Heierli über: Die ältesten Gräber in der Schweiz (Höhlengräber, dengräber, Grabhügel aus neolithischer Zeit).

In den Verhandlungen des histor. Vereins von Oberpfalz und Regensstrg 49 handelt Gg. Steinmet unter dem Titel: Prähistorisches und Smisches über Ausgrabungen bei Eichhosen (Bronzeperiode) und über römische Ausgrabung in Regensburg, die das Vorhandensein einer ößeren römischen Ansiedelung auch für das Westviertel Regensburgs darschan hat. Besonderes Interesse verdient die darauf folgende Abhandlung Verzeichen Glasspiegel in den Sammlungen des Historischen Berseins zu Regensburg, die nach Ansicht des Versasses dem ausgehenden L. und dem 3. Jahrhundert angehören und einheimisches Fabrikat der Donaus Länder zu sein scheinen.

Das Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift 16, 8/9 und 10 enthält einen Bericht von E. Wagner: Archäologische Untersuchungen in Baden (von A. Bonnet aufgesundene Grabhügel aus der Hallstatz-Periode im Dörnigwald zwischen Weingarten und Blankenloch und Grabhügel bei Liptingen aus derselben Periode, serner ein römisches Badgebäude im Bubenholzwald bei Villingen und eiserne Wassen und andere Geräthe aus dem Wallgraben des Limeskastelles Osterburken). Hest 10 enthält noch eine Lurze Notiz von Körber über Mainzer Töpferstempel und einen Bericht den Kisa über das römische Grabseld an der Luxemburgerstraße bei Köln, das die verschiedensten Arten der Bestattung (Brandgräber, Steinkisten, Steinkisten,

In Bordergrunde der Limesforschung steht das bei Walldurn gelegene Rastell Alteburg mit der daselbst kürzlich aufgefundenen werthvollen Solsdateninschrift (vgl. 79, 544). Conrady gibt im Limesblatt 24 eine genaue Beschreibung des Kastelles und der in das Jahr 232 gehörigen am Badsgebäude gefundenen Inschrift, von der eine diplomatisch getreue Abbildung geliesert wird. Den Inhalt dieser für das römische Militärwesen wichtigen Inschrift erörtert Th. Mommsen, vor allem wird dabei die militärische Bedeutung der gentiles und der dediticii, die darin erscheinen, sestgestellt. Außerdem enthält das Limesblatt Berichte der Streckenkommissare Schusmacher (Bauinschriften vom Kastell Osterburken), Sixt (die Strecke vom Ebnikastell bis zum Südrand des oberen Murrthales, zwei Thürme aus

dem Linderst bei Murrhardt, serner die Strecken von Siegelsberg über Grab hinaus dis zum oberen Roththal und von Gleichen bis Murrhardt, sämmtlich in Württemberg) und Winkelmann (Verlauf des Limes von Petersbuch dis Kipfenberg).

Die Westbeutsche Zeitschrift 16, 3 enthält eine Abhandlung von Julius Usbach: Der Sieg des Cerialis an der Moselbrücke bei Trier, die sich vor allem gegen die Verlegung der eigentlichen Schlacht auf das linke Moseluser wendet. Ebendaselbst verzeichnet Eduard Anthes unter Beifügung von Abbildungen die römischen Steindenkmäler des Odenwalds.

Über einen bei Crottorf (zwischen Halberstadt und Oschersleben) gemachten römischen Goldfund (Halskette mit 5 Goldmünzen von Postumus 258—67) berichtet G. Reischel in der Zeitschrift des Harzvereines 30.

Die Zeitschrift für die österreichischen Symnasien 48, 705 enthält eine Reihe von textsritischen und interpretativen Bemerkungen zur Germania des Tacitus von F. Zöchbauer.

Die Bonner Jahrbücher 101 bringen einen ausführlichen Artikel über: Die Kulturreste der Ebene zwischen dem Meerthal und dem Legionslager bei Neuß. Über die Fundumstände und die örtliche Bedeutung berichtet Konstantin Koenen; von den dort gefundenen, meist in der Sammlung von Heinrich Sels in Neuß befindlichen Gegenständen erfahren die Münzen eine nähere Besprechung von F. van Bleuten, die Töpferstempel von M. Oxé und M. Sieburg. Aus demselben Heft ist zu erwähnen die Abhandlung von Joseph Klein: Der Marberg bei Pommern an der Mosel und seine Kultstätte (ein bereits am Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. porhandener, aus drei isolirten Tempeln bestehender römischer Tempelbezirk; die daselbst gefundenen Münzen und die übrigen Funde werden beschrieben). D. Dahm bringt zwei Auffätze: Der römische Bergbau au der unteren Lahn (dort und nicht bei Wiesbaden wurde unter Claudius Silberbergbau getrieben) und: Der Raubzug der Chatten nach Obergermanien i. J. 50 n. Chr. (derselbe richtete sich auf das Gebiet zwischen der unteren Mosel und dem Bingtbach). In den Miscellen des Heftes wird gehandelt über römische Funde (Baureste, Gräber, Münzen, Inschriften) in Bonn (von M. Schulte, Rlein und Springensguth), über einen Grabstein aus Dottenborf, einen Beihestein aus Nettersheim (Gifel) und einen Matronen= stein aus Sinzenich (von Rlein), über die römische Stadtbesestigung von Röln (von Steuernagel), über römische Gräber in Rlein=Rönigsborf von B. Lingnau), über römische Funde in Lemiers bei Aachen (von Spenhoff) und über eine Inschrift ber Cohorte VII. Raetorum im Kastell Riederberg (von Dahm).

In den Beiträgen zur Geschichte des Niederrheins 12 erklärt Franz Eramer: Zwei denkwürdige Ortsnamen am Niederrhein (Xanten und Birten) (Xanten = ad Sanctos [ber im Mittelalter ebenfalls vorkommende Name Troia entstanden aus Colonia Traiana]; Birten = Virodunum [felt.]).

Aus dem Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 10/11 notiren wir: Thudichum, die Bölkersitze am Mittelrhein zur Zeit Casar's nach den neuesten französischen Karten (gegen Longnon gerichtet).

Im zweiten Theile seiner im Geographical Journal 10, 5 erschienenen Abhandlung: On the Distribution of Towns and Villages in England behandelt Geo. G. Chisholm Entstehung und Wachsthum der englischen Städte von den ältesten Zeiten an. Besonders eingehend wird die römische Zeit behandelt.

In seinen in der Zeitschrift für Deutsche Philologie 30, 2 abgedruckten Beiträgen zur Quellenkritik der gothischen Bibelübersetzung spricht sich Fritz auffmann dagegen aus, daß Wulfila den Codex Alexandrinus benutzt habe, und weist das auch von Chrysostomus benutzte neue Testament als Frundtezt des gothischen Matthäusevangeliums nach. — Als Todesjahr Bulfilas nimmt Wilhelm Streitberg in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 22, 3 ebenso wie Sievers 383 an.

Die Bibliothèque de l'écoly des Chartes 58, 4 bringt von D. d'Arbois de Jubainville eine Notice sur un texte concernant l'histoire de la Gaule au Ve siècle de notre ère (eine die Wohnsige der Burgunder betreffende Glosse in den von Usener edirten Scholien zu Lucanus).

Die Studi e documenti di storia e diritto 18, 3, 4 enthalten einen werthvollen Aussah von Giuseppe Magliari: Del patriziato romano dal secolo IV al secolo VIII. Das Patriziat verwandelt sich unter Konsstantin aus einem erblichen Abel in ein persönliches auf kaiserlicher Bersleibung beruhendes Hofamt; daneben kommt es auch schon frühzeitig als bloßer Titel, aber auch als Regierungsamt vor. Sehr eingehend wird der Zusammenhang des Patriziates mit dem Exarchate erörtert. Im Osts Gothenreiche wird das Patriziat zu einer bloßen Titulatur, im Merowingers eiche bildet es ebenso wie das Herzogs und Grasenamt ein Organ der Titärischen und civilen Verwaltung.

In den Bonner Jahrbüchern 101 handelt A. Auppersberg über und Zeit von Chlodwig's Alemannensieg. Auppersberg sucht gegensie der Mehrzahl der neueren Forscher Zülpich (Toldiacum) als den Suplat der bekannten Alemannenschlacht zu retten, ohne allerdings beichlagende Gründe anführen zu können. Glücklicher ist seine Polemit Ben Bogel (vgl. Histor. Zischr. 56), dem gegenüber er an dem Jahre 496 dem Jahre der Schlacht festhält, wenn Ruppersberg auch mit seinem üben an die Echtheit des aus der d'Achery'schen Sammlung stammenden stassuschieses wenig Anhänger sinden wird.

Im Neuen Archiv 23, 1 bietet Fr. Bogel: Chronologische Unter= suchungen zu Ennobius. Dieselben enthalten den Nachweis, daß die regel= mäßig in das Jahr 502 gesetzte sog. fünfte römische Synode nur eine in den November fallende Sitzung des Konzils von 501 ist. Die Quästur des Faustus wird 505/6 angesetzt. — Ebendort findet sich eine Untersuchung über zwei neuentdeckte westgothische Gesetze von Karl Zeumer. An den Abdruck des ersten, eines Prozektostengesetes des Königs Theudis vom 24. November 546 schließt Zeumer eine lehrreiche Auseinandersetzung über die Stellung des Gesetzes zu der übrigen westgothischen Gesetzgebung und eine Interpretation des Inhaltes. Eine Anmerkung handelt über die Be= zeichnung der westgothischen Fronboten als saiones. Das andere Gesetz ift der Titel VII, 1-3 der Lex Baiuvariorum De nuptiis incestis (fo richtig statt inlicitis) prohibendis, den Zeumer auf Grund des rein gothischen Inhaltes als Bestandtheil des Eurich'ichen Gesethuches nachweist. — In den Miscellen desselben Heftes erklärt A. Bachmann unter Aufgabe der althergebrachten Interpunktation Jordanis Getica 1, 6-7.

Die Zeitschrift der Savigny-Stiftung 18. Germ. Abth. enthält einen Aufsat von Nino Tamassia: Römisches und westgothisches Recht in Grimowald's und Liutprand's Gesetzgebung (Fortsetzung seiner 1889 erschienenen Fonti dell' editto di Rotari).

In der Revue des questions historiques 32, 546 veröffentlicht E. Bascandard unter den Mélanges: Encore un mot sur la scola du Palais Mérovingien. Er vertheidigt seine bereits in H. 3. 79, 361 erwähnte Ansichauung über den militärischen Charakter der schola palatii, indem er sich besonders auf Brunner stütt.

Aus der Westbeutschen Zeitschrift 16, 3 ist noch zu erwähnen die Abshandlung von S. Müller: Die S. Salvatorkirche in Utrecht. Eine merowingische Kathedrale. Müller tritt dafür ein, daß die 1587 abgebrochene Utrechter Salvatorkirche, auch Dudmunster genannt, bis in die Merowingerzeit zurückreichte und von Ansang an dis zur Erbauung des Domes, wenn auch vom 8. dis 10. Jahrhundert unter dem Namen St. Martin, die Kathedrale des Bisthums war.

In den Gött. Gel. Anzeigen 11 bringt W. Sidel in seiner Besprechung des Buches von L. Ottolenghi, Della dignità imperiale di Carlo Magno 1897 eine Reihe von interessanten Erörterungen über die Entstehung und Bedeutung der Kaiserwürde Karl's des Großen.

Die Zeitschrift des Harzvereins 30, 1 enthält eine Abhandlung von Albert Reine de über: Das Leben der heiligen Liutbirg, in welcher im Gegensatzu Pert und Wattenbach der Nachweis geführt wird, daß die Vita s. Liutdirgae kaum vor der Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden sein dürfte, wenn sie auch inhaltlich wahrscheinlich auf ältere Berichte zurückgeht. Manches spricht dafür, daß der Verfasser kein Angehöriger der Halbers

städter Diözese war; möglicherweise ist die Lebensbeschreibung im Bam= berger Sprengel entstanden (die beiden ältesten Handschriften sind in Bamberg).

In den Miscellen des Neuen Archives 23, 1 theilt P. v. Binter=

1 d aus einem Münchener Codex Berse auf Ludwig den Deutschen mit;

2 d Hampe weist das Schreiben Gregor's IV. (Jassé † 2583) mit schlasseden stillstischen Gründen als eine Fälschung des Ebo von Rheims nach veröffentlicht Bruchstücke eines ungedruckten Brieses Nikolaus' I. an to den Kahlen ans dem Frühjahr 867; O. Holder=Egger bringt Schauten zu seiner Ausgabe von Hinkmar's Schrift De villa Noviliaco a Pariser Hausgabe von Hinkmar's Schrift De villa Noviliaco

Bon hervorragendem Werthe sind die in demselben Heft des Reuen chives veröffentlichten Nachträge zu den beiden ersten Bänden der Di= omata-Ausgabe. Den Beginn macht ein von M. Mener publizirtes, der Monumentenausgabe übersehenes Diplom Heinrich's I. vom 1. De= केटmber 929 für Alben-End, das bereits 1883 von Schoolmeesters in den nalectes pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique 19 abgedruct worden H. Breglau weist DO. I. 133 und St. 2765 als um 1700 ent= Tandene Fälschungen nach und veröffentlicht DO. I. 239 nach dem im Archiv Des Domkapitels von Parma wiedergefundenen Original. Ferner berichtet er über eine ichon von Leibniz benutte Wolfenbütteler Handschrift von Bodos Syntagma de constr. coen. Gand. und forrigirt danach die Drucke der nur durch dies Syntagma erhaltenen Kaiserurkunden DO. II. 119 und 202 b, sowie DH. II. 206 (St. 1507.) DO. II. 202 b wird neu abgedruckt. Endlich bedt er eine Interpolation in DO. III. 120 auf und tritt bafür ein, daß ber Inhalt ber gefälschten Urfunde D(). III. 428 burchaus glaubtourdig fei, und daß man dieselbe wohl im 12. Jahrhundert auf Grund zweier echter Urfunden Otto's III. hergestellt habe. Im Anschluß an diese Untersuchung veröffentlicht er eine Urkunde Bijchof Konrad's II. von Worms von 1179 über die Gründung einer fünften Stiftsherrnpfründe an der Bopparder Kirche. H. Bloch macht auf ein bereits 1856 gedrucktes, aber in der Monumentenausgabe übersehenes Fragment eines Driginaldiploms Dtto's I. aufmerksam und rettet die Echtheit der von Breglau und Sidel als Fälschung angesehenen Urkunde Otto's III. für das Johanneskloster bei Lüttich (DO. III. 240).

Ein in der Altpreußischen Monatsschrift 34, 5/6 erschienener Aufsatz von A. Gundel: Die Wege Adalbert's, des Bischofs von Prag, im Preußenlande sucht als Todesort Adalbert's Kallen (Cholinun) bei Fischstausen nachzuweisen.

Aus dem Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau 1897, 7 notiren wir eine Abhandlung von Piekosiński: Die älteste Polen betreffende Urkunde rechtsgeschichtlich erläutert (eine Bulle Johann's XV.). In der Zeitschr. der Gesellsch. s. Schleswig-Holstein-Lauenb. Gesch. 26 veröffentlicht Friedrich Baugert eine werthvolle Abhandlung: Die vier Schleswiger Runensteine als Geschichtsquellen, in welcher er an der Hand der deutschen und nordischen Quellenschriften, die durch die Runeninschriften eine willkommene Ergänzung sinden, wichtige Beiträge zur Geschichte Schleswig's im 10. Jahrhundert liefert. Interessant ist der Nachweis, daß Schleswig wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts unter den Nachkommen der aus Schweden stammenden früheren dänischen Königssiamilie eine Sonderherrschaft gebildet hat.

In den Nachrichten der Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen 1897, 2 berichtet M. Klinkenborg über den von ihm zusammen mit Schiasparelli untersuchten Bestand der Archive von Nonantola, Wodena, Berona, Brescia und Bergamo an älteren Papsturkunden (vor 1198) und veröffentslicht 14 Nummern (zum Theil im Auszug). — Im Neuen Archiv 23, 1 bringt E. Schauß Nachträge zu den Kasse-Löwenseld'schen Papstregesten aus dem 12. Jahrhundert. — Die Rendiconti della reale accademia dei Lincei 5, 6, 7/8 enthalten Due epistole di Papa Onorio III. (1222, 1223) (von Cipvla veröffentlicht, zwei Klöster in der Lütticher Diözese betressend).

Die Bibliothèque de l'école des chartes 58, 4 bringt die Fortsetzung der Untersuchungen P. Fournier's über Les collections canoniques attribuées à Yves de Chartres (der Einsluß Jvoß' auf die kanonischen Sammlungen der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts wird untersucht; auf den Zusammenhang zwischen Ivoß' Sammlungen und dem decretum Gratiani wird nicht näher eingegangen).

Im Archiv für katholisches Kirchenrecht 77, 4 (vgl. 79, 545) beendet Albert Stiegler seine Erörterungen über: Dispensation und Dispensationswesen in ihrer geschichtlichen Entwickelung dargestellt vom 9. Jahrschundert bis auf Gratian inkl. Dispensation ist in dieser Zeit jede Aufschung eines Gesetz, sei es allgemein, sei es für einen einzelnen Fall. Während aber seine Vorgänger die Dispensation nur nebenher erwähnen, hat Gratian sie in seine Sammlung als Rechtsinstitut aufgenommen und dadurch die spätere Entwickelung angebahnt.

Die English Historical Review 48 bringt die Fortsetzung der Studien F. W. Maitland's über Canon law in England. Auf Grund der ca. 1239 versasten Summa des Kanonisten Wilhelm's von Drogheda aus welcher Auszüge gegeben werden, und auf Grund der sonstigen Queller erörtert Maitland die erstinstanzliche ordentliche päpstliche Gerichtsbarkei in England im 12. und 13. Jahrhundert.

Der Katholik 77 enthält in seinen Oktober= und Novemberheften einer gut geschriebenen Beitrag von Wilhelm Schmitz: Das christliche Elemen

den Unterhaltungen und den Festen des Mittelalters (mit besonderer Berücksichtigung des standinavischen Nordens).

Auf gründlicher Quellenkenntnis heruht der Auffaß: König Konrad IV. and die Schwaben, den Karl Weller in den Württ. Bierteljahrsheften ür Landesgeschichte, N. F. 6 veröffentlicht. Die Kämpfe Konrad's mit Teinen Gegenkönigen, soweit dieselben Schwaben berühren, werden eingehend erörtert und dadurch ein höchst dankenswerther Beitrag zur Reichsgeschichte Tener Zeit geliesert.

In den Verhandlungen des Hist. Vereins für Oberpfalz und Regensburg 49 veröffentlicht und bespricht Hugo Graf v. Walderdorff ein 1896 im Katharinenspital zu Regensburg aufgefundenes Bruchstück der Weltchronik des Rudolf von Ems. Ebendort behandelt Vinzenz Lößl auf Grund reichen archivalischen Materiales das Regensburger Hansgrafenamt von seinen ersten Anfängen bis zu seinem Untergange im Jahre 1811. Die besonders von Koehne behauptete Existenz einer "Hansa" genannten Regensburger Gilde wird mit Recht bekämpst, dagegen ist die Behauptung, der Hansgraf sei ursprünglich ein königlicher bez. burggräslicher Beamter gewesen, nicht genügend bewiesen.

Im Anschluß an sein kürzlich erschienenes größeres Wert publizirt F. v. Krones im Archiv sür österr. Geschichte 84, 1 Untersuchungen über die Markgrafen von Steier, ihre Anfänge, ihren Verwandtschaftskreis und ihre Kärntner Markgrafschaft vor 1122. Die sogen. Otakare sind nach Krones nicht chiemgauischen, sondern traungauischen Ursprungs, und nicht erst seit 1122, sondern schon seit 1056 im Besitz der karantanischen Markgrafschaft.

Das Bulletin de l'académie des sciences de Belgique 1897, 8 bringt einen sehr lehrreichen, auf reiches Quellenmaterial gestützten Aufsatz von Léon Banderkindere: Les tributaires ou serfs d'église en Belwique au moyen âge (genaue Erörterung der rechtlichen und sozialen Stellung dieser zwischen Freien und Unfreien stehenden Kirchenhörigen).

Aus den Comptes Rendus de l'Académie des inscriptions et belles-Lettres 25 erwähnen wir einen Bericht über die Untersuchungen Emile Bertaux' über Castel del Monte et les architectes français de l'em-Pereur Frédéric II. (das Schloß das Werk des Franzosen Philippe Chinard; auch andere apulische Schlösser sind französischen Ursprungs).

In den Studi storici 6, 3 handelt G. Pardi: Sulla fondazione del Setello di Nozzano (in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts, Ticht von Mathilde von Tuscien erbaut).

In den Miscellen des Neuen Archivs 23, 1 berichtet E. Dümmler Ber Berse auf Rom in einer Wiener Handschrift des 13. Jahrhunderts druckt eine spätestens demselben Jahrhundert angehörende Satire auf die päpstliche Habsucht ab: F. Güterbock tritt für die Zuverlässigfeit der

in der Übersetzung des Corio erhaltenen sog. Bundesakten des Lombardens bundes von 1226 ein; G. Caro handelt über Amtsakten des kaiserlichen Podesta von Savona aus dem Jahre 1250.

Aus dem Archivio storico Ital. 20, 3 notiren wir den ersten Theil einer Abhandlung von D. Marzi: Notizie storiche intorno ai documenti ed agli archivi più antichi della Reppubblica Fiorentina (Sec. XII a XIV.) — Im Nuovo Archivio Veneto 14, 1 bringt E. Besta unter dem Titel: Intorno a due opere recenti sulla costituzione e sulla politica Veneziana nel medio evo (Appunti critici) eine aussührliche Kritik der Arbeiten von Claar (1895) und Lenel (1897) über die mittelasterliche Bersassungsgeschichte Benedigs.

Im Berlage von Alberto Reber erscheint demnächst unter dem Titel: Antiche Consuetudini delle Città di Sicilia eine neue Ausgabe sämmt= licher älterer sizilianischen Stadtrechte. Herausgeber ist der bekannte italienische Verfassungshistoriker Bito La Mantia, der auch in einer historisch=juri= stischen Einleitung eine Reihe von bisher unbekannten Urkunden veröffent= lichen wird. Theile ber Sammlung sind bereits in Sonderabdrücken ausgegeben worden; 1896 erschienen die Stadtrechte von Catania und Siracusa. 1897 die bereits 1895 gedrucken Rechtsaufzeichnungen von Trapani, die auch den alten Text des Rechtes von Messina enthalten, sowie das Stadt= recht von Messina von 1498 nach der Appulo'schen Ausgabe. Ebenfalls 1897 wurde der erste, die Normannenzeit umfassende Theil der Privilegien von Messina separat veröffentlicht; den Haupttheil bildet das bekannte falsche ober wenigstens interpolirte Diplom Rogers von 1129. Nach den bisher vorliegenden Proben zu schließen, zeugt die Ausgabe von gründ= licher Sachkenntnis und sorgfältiger Benutzung der bisherigen Literatur und wird zweifellos eine werthvolle Bereicherung unserer rechtsgeschicht= lichen Quellenkenntnis darstellen.

Neue Bücker: Behrend, Lex Salica. 2. Aufl. (Beimar, Böhlau, 4,50 M.) — Liebermann, Gesetze der Angelsachsen. I, 1. Lief. (Halle, Niemeher.) — Dahn, Die Könige der Germanen. VIII, 1. (Leipzig, Breitsopf & Härtel. 3 M.) — Martens, Beseuchtung der neuesten Kontroversen über die Köm. Frage unter Kipin und Karl d. Gr. (München, Bect. 3,50 M.) — Hodgkin, Charles the Great. (Foreign Statesmen.) (London, Macmillan. 2 sh. 6 d.) — Lönborg, Adam af Bremen. (Ilpsala, Bretman.) — Mon. Germ. Hist.: Boretius et Krause, Leg. Sectio II. Capitularia regum Francorum T. II. p. III. — Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI et XII conscripti. T. III. (Hansnover, Hahn.) — Jastrow u. Binter, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Hohenstaufen. I. (Bibl. deutscher Gesch.) (Stuttgart, Cotta. 8 M.) — Binkelmann, Kaiser Friedrich II. 2. Bd. 1228—33. (Leipzig, Duncker & Humblot. 13,20 M.) — Papadopulos. Rerameus, Fontes historiae

Imperii Trapezuntini I. (St. Petersburg, Kirschbauer.) — Harnack, Schrbuch d. Dogmengesch. 3. Bd. 3. A. (Freiburg, Mohr [Siebeck]. 18 M.) — R. Müller, Kirchengeschichte. II, 1. H., 1. u. 2. Ausst. (Freiburg, Sohr [Siebeck]. 2,80 M.) — Domeier, Die Pähste als Richter über d. Sutschen Könige, von der Mitte des 11. bis Ausgang des 13. Jahrh. Sreslau, Koebner.) — W. Arndt, Schrifttaseln zur Erlernung der Paläozaphie. 1. Heft, 3. erweiterte Ausst. Besorgt von M. Tangl. (Berlin, Srote. 15 M.)

### Späteres Mittelalter (1250-1500).

Nachbem der Ursprung des Namens "Königreich beider Sicilien" n der letten Zeit in Italien mehrfach erörtert worden ist, hat G. Romano n erschöpfender und überzeugender Beise die Frage behandelt im Arch. stor. per le provincie Napolet. Ao 22, fasc. 3. Die Gründung des mormannischen Königreichs von der Insel Sicilien aus (Et Siciliam caput regni constituimus' Anaclet II 1130), gab Anlaß zur Benennung bes Sanzen als regnum Siciliae, und diese urkundlich erst recht seit der sicili= Ichen Besper aufgekommene Bezeichnung wurde trot anbauernder thatfach= licher Trennung von Festland und Insel in Rom und Neapel lange hart= nadig für beibe Theile, bann für das Festland allein beibehalten, mahrend das Infelreich allein nach päpstlichem Wunsch den Namen ,regnum Trinacriae' tragen sollte, in königlichen Urkunden der aragonischen Dynastie und im Sprachgebrauch der Chronisten aber ebenfalls ,regnum Siciliae' genannt wurde (von letteren das Festland: regno di Puglia und später , regno di Napoli'). Nach bem Aussterben bes angioninischen Hauses vereinigte der Zufall 1442 Festland und Insel wieder unter dem Regiment des König Alfons von Aragonien und sehr begreiflicherweise tauchte nun in der könig= lichen Kanzlei der Ausdruck ,utriusque Siciliae' (,citra et ulta farum') auf, aber weitergebend behauptete man jest seltsam genug am Sofe von Reapel, daß der Name Sicilien eigentlich nur dem Festlande zukomme, der wahre Rame der Insel Trinakrien sei. Gegen diese Schrulle richtete 1442 Lorenzo Balla als neapolitanischer Hofgelehrter eine Rede, die Romano Que ber vatitanischen Handschrift auf sieben Seiten mittheilt.

K. Wenck.

Die neuen "Quellen und Forschungen" des preußischen historischen Instituts in Rom werden in der trefflichsten Weise eröffnet durch einen Urtikel von J. Haller, der zwei sehr interessante Aufzeichnungen über die Beamten der Curie im 13. und 14. Jahrhundert aufgesunden hat und dier erörtert. Bei der sonstigen Dürftigkeit des Materials sind sie doppelt willsommen. Der Herausgeber verlegt das erste Stück in die Zeit von I305—07; es sollte zur Grundlage dienen für die durch übersiedlung der Surie nach Frankreich nothwendig gewordene Neuordnung. Es enthält die kleinsten Details des höchst umständlichen Ceremoniells. Das zweite

stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, ist kürzer, vielleicht undo ständig und weniger detaillirt, erweist aber als wichtige Neuerung, "d in Avignon an die Stelle der Berköstigung als Gehalt die einfache Gel zahlung getreten ist".

Die H. 3. 79, 550 erwähnten Untersuchungen über Dante in Deutsland sest H. Grauert in den Historisch-politischen Blättern, Bd. 120, st und bietet die interessantesten und mannigsachsten Nachweisungen. Beberichten zunächst über den dritten Artitel. Dante's Verhältnis zu einig der Frühhumanisten wird erörtert; namentlich was Hartmann Schedel vihm wußte, kann an der Hand des auf der Münchener Bibliothek vihandenen Nachlasses an Handschriften und Drucken nachgewiesen werde Der Einsluß der Divina Commedia auf die hervorragenden Nürnberg Maler, auf Dürer's Allerheiligenbild, wird stizzirt, und es wird zum Schl gezeigt, wie selbst in der volksthümlichen Literatur, in einem Sterbebüchle von 1497, Gedanken über Leben und Sterben dem "poeta Dantes" in d Mund gelegt sind. Über die weiteren Artisel später.

A. Mézières, Pétrarque. Étude d'aprés de nouveaux documen Nouvelle édition (Paris, Hachette. 1895. XXXIX, 435 S.). Diese ne Ausgabe ist lediglich ein Wiederabdruck der früheren Ausgaben von 18 und 1868; der Hinweis des Untertitels auf neue Dokumente wäre desha besser weggeblieben, denn was in den letten 30 Jahren durch die Petrare Forschung geleistet worden ist, hat auf dies Buch keinen Einfluß au geübt. Sein Plat in der Petrarca-Literatur ist ein allgemein anerkanntseine Borzüge liegen auf dem Gebiete geistvoller sessellender Schilderur Vielleicht wäre es aber doch besser gewesen, wenn der von Villari dageg erhobene Einwand, daß die Arbeiten Voigt's und Burchardt's darin wenig berücksichtigt seien, beseitigt worden wäre. W. G.

Briefe des Medicäers Piero di Cosimo an Otto Niccolini, d damals Gesandter der Republik am römischen Hofe war, aus den Jahr 1467—1469 werden veröffentlicht im Archivio storico Italiano 201, &

Umfängliche Studien zur Geschichte der Caterina Sforza, der trühmten "prima donna d'Italia", begleitet von einer großen Anzahl v Dokumenten für die Jahre 1469—1506, legt Pasvlini vor in Attimemorie della r. deputazione di storia patria per le province Romagna 15<sup>1</sup>, 72—209.

Im Historischen Jahrbuch 18, 759 behandelt Lauchert den Dominikan Wigand Wirt, der mit einer Anzahl Humanisten seiner Zeit gelehrte Streitikeiten hatte, so namentlich mit Trithemius und Sebastian Brant. Ein der Hauptgegenstände war die unbesleckte Empfängnis. Jum Abdruck glangt ein Gedicht gegen Brant nach einem seltenen Druck von 150 Ebenda sindet sich S. 849 eine Miscelle von F. W. E. Roth über Adr von Breithart, Kanzler zu Mainz († 1491), der als Freund des Gotte

Dienstes und seiner fünstlerischen Seite, wie als Gönner der Armen schon Dei Lebzeiten in Ansehen stand.

J. S.

In der Ztschr. j. Kulturgesch. V, 1. 2. veröffentlicht A. Köberlin den Bamberger Archiv die Reiserschnung und den Gesandtschaftsbericht conhard's v. Egloffstein, der 1499 im Auftrage des Bischofs von Bamberg Rhein und in den Niederlanden bei Kaiser Maximilian war.

Die "Bemerkungen über südwestdeutsche Leibeigenschaft" in den württemsergischen Bierteljahrsheften 1896, Heft 3 und 4 von Th. Knapp versteichen Begriff und Entwicklung dieses Instituts in Baiern und dem Gesiet der Reichsstadt Heilbronn und zeigen, daß von der gleichen Grundlage ines rein persönlichen Abhängigkeitsverhältnisses aus eine verschiedene Entwicklung eintrat. Die Ausbildung der Gutscherrschaften führte in Baiern um Gesindezwangsdienst und Bindung an die Scholle, so daß trop verschiedener Begründung thatsächlich die baierische Leibeigenschaft der ostselbischen Erbunterthänigkeit sehr nahe kommt.

In einem sehr kursorischen Artikel der Zeitschrift für die gesammten Staatswissenschaften Bb. 53 H. 4 sucht Gruppe den unnöttigen Beweis zu erbringen, daß die kapitalistischen Ansänge in Landwirthschaft und Gewerbe micht erst der Reformationszeit angehören. Er stütt sich dabei auf die vorliegenden Darstellungen über die venetianische Seidens und die Ulmer Parchentindustrie, sowie die Geschichte der Bergwerke. Nicht ernst ist es doch wohl gemeint, wenn Verfasser als Beleg für die Zuneigung der Bergarbeiter zu revolutionären und reformatorischen Tendenzen Luther's Vater, den "verunglückten Bauer und Bergarbeiter in einem mansfeldischen Werke" nennt.

In den "Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik", Bd. 14, Heft 1, beendet Barges seine Aussätze zur Entstehung der deutschen Stadtsversassung mit weitläufigen Erörterungen über die Entstehung des Rathes und die Entwicklung seiner Autonomie. Seine Arbeit stellt mehr eine sleißige Materialsammlung, freilich unter auffallender Bevorzugung Nordsbeutschlands, als eine wesentliche Förderung der Forschung dar.

In Schmoller's Jahrbuch für Gesetzebung w., Bd. 21 H. 3, handelt Eber stadt über die Entwicklung der Königsmeister im französischen Zunstwesen vom Mittelalter bis in's 18. Jahrhundert. Königsmeister hießen die Handwerker, die ihr Gewerbe auf Grund königlicher Erlaubnis, ohne Erfüllung der von den Zünsten vorgeschriebenen Bedingungen ausüben. Im Gegensat zur herrschenden Meinung weist der Versasser nach, daß diese Institution nicht durch einen Gewaltakt Ludwig's XI. entstanden ist, sondern bereits 1268 bestand und sich juristisch aus dem alten Gnadenrecht des Königs herleitet, beim Regierungsantritt in den geschlossenen Zunstsämtern je einen Meister zu ernennen. Versasser betont mit Recht, daß auch die maßlose sinanzielle Ausbentung dieses Rechts, vor allem durch

Ludwig XIV., die segensreichen Folgen einer Durchbrechung des starren Zunftrechts nicht ganz aufheben konnte.

Rene Bücher: Luotto, Il vero Savonarola e il Savonarola di L. Pastor. (Firenze, Le Monnier. 8 L.) — Denisse, La désolation des églises etc. en France au 15. s. I. (Macon, Protat fr.) — Daenell, Gesch. d. deutschen Hanse i. d. 2. H. d. Jahrh. (Leipzig, Teubner.)

### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

In Grünhut's Zeitschrift für das Privats und öffentliche Recht der Gegenwart, Bd. 24, Heft 3 und 4, stellt Tezner "Die landesfürstliche Berwaltungspslege in Österreich vom Ausgang des 15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts", zunächst bis zum Regierungsantritt Maria Theresia's dar. Die mit großem Scharssinn und juristischer Präcision geschriebene Arbeit ist außerordentlich lehrreich für die genauere Erkenntnis, in welcher Art sich der Übergang vom mittelalterlichen Feudalstaate zum absoluten Regiment vollzogen hat. Die Untersuchung des Ständerechts führt zben Bersasser zu dem Resultat, daß der ständische Staat kein dem modernen ähnelndes Bersassungsrecht kennt, sondern sich in den ständischen "Privislegien" lediglich ein jeweiliger, von der augenblicklichen Machtstellung des Landesherrn abhängiger Rechtszustand ausprägt. Des Bersassers Schilzderung von dem allmählichen Bordringen der landesssürstlichen Behörden bietet ein wichtiges Analogon zu dem Bilde, das Schmoller für die gleiche Entwicklung in Preußen entworsen hat.

Aus der Geograph. Zeitschr. Bd. 3 notiren wir eine historischekritische Abhandlung über die deutschen Geographen der Renaissance von Hantsch.

In der American historical review Bb. 3 veröffentlicht H. Ch. Lea aus dem Archiv von Simancas ein Schreiben des Königs Ferdinand von Aragon an Diego Columbus, die Inquisition betreffend vom Jahre 1510.

Von den "Akten und Urkunden der Universität Franksurt a. D., heraus=
gegeben von G. Kaufmann und G. Bauch" bringt das 1. Heft (Breslau,
Warcus, 1897. Preis 3 M.) einen Theil des vor nicht langer Zeit wieder
aufgefundenen Dekanatsbuches der philosophischen Fakultät] (1506—1540).
Die sorgfältige, von G. Bauch besorgte Ausgabe, für die auch der gleich=
falls erst vor kurzem wieder entdeckte 1. Band, der Rektoratsmatrikel zur
Vergleichung herangezogen ist, bietet eine werthvolle Ergänzung und oft
Berichtigung der Friedlaender'schen Ausgabe der Matrikel.

In der Westdeutschen Zeitschrift 1897, 3 behandelt H. Heider den Aufenthalt des berühmten Juristen Petrus Ravennas in Mainz (1508) und seine literarische Fehde mit den Kölner Dunkelmännern, namentlich Hochstraten, in die er während seines Aufenthalts in Köln als Lehrer an der Universität (1506/8) verwickelt worden war.

In den Mémoires der Kgl. Belgischen Atademie (Bd. 55) hat E. Soffart eine Reihe von werthvollen Untersuchungen (Notes pour servir l'histoire du règne de Charles-Quint) veröffentlicht, in deren Mittels unkt stets die Frage nach der Persönlichkeit des Kaisers steht. Er besandelt die Berichte der ersten venetianischen Gesandten Pasquelino und Corner bei dem jungen Könige (1515—21) über ihn, seinen Hof und Teine Länder; er schildert die politischen Lehrjahre Karl's V. und die Einstüße, die in dieser Zeit auf ihn gewirkt haben. Weitere Untersuchungen Beziehen sich auf den Plan der Abtretung der Niederlande, die Testamente des Kaisers und die Zeit unmittelbar nach der Abdankung dis zur Abreise nach St. Juste. Den Anhang bildet ein Exsurs über den Gran Capitan und die Republik Benedig und der Abdruck des Avis donné à l'empereur Charles-Quint par les premiers seigneurs, conseillers et ministres d'État pour le bon gouvernement de ses royaumes et États (1523/24).

In der Zeitschr. für die Gesch. des Oberrheins 12, 4 beginnt P. Kalstoff einen auf sehr eindringenden Studien des gedruckten und ungedruckten Waterials beruhenden Aufsat über "Jakob Wimpfeling und die Erhaltung der katholischen Kirche in Schlettskadt". Er behandelt in dieser ersten Hälfte die geistlichen Körperschaften in Schlettskadt, serner die Pfarrgeistlichkeit vor und nach der Pfründenunion (1516) und ihre Beziehungen zu Wimpfeling's Sodalität. Die ganze Angelegenheit spielt auch in den Depeschen Aleander's eine gewisse Rolle und hat keineswegs bloß lokale Bedeutung.

Zwei sehr seltene, für die Geschichte von Worms wichtige Flugschriften von 1523 und 1524 veröffentlicht Herm. Haupt als "Beiträge zur Reforsmationsgeschichte der Stadt Worms" (Gießen, Ricer 1897, Preis 2 M.). Die eine von 1523 tritt leidenschaftlich für Ulrich Sipinger ein, der sich erster der Wormser Prädikanten verheiratet hatte, und dem dafür seine Pfründe entzogen worden war. Die andere ist der noch jüngst von Keller als Stüße für seine These herangezogene "Trostbrief der christlichen Kirchensdiener zu Worms an die Apostel und Bekenner Jesu Christi, so ist zu Reins.... gesangen ligen". Eine vortressliche Einseitung schildert die Wormser Berhältnisse von 1520—1524 und stellt namentlich die lestgenannte Trostschrift in den richtigen Zusammenhang.

Die Übersetzung der Depeschen des Nuntius Aleander vom Wormser Reichstage 1521, die P. Kalkoff 1886 in den Schriften des Vereins für Resormationsgeschichte herausgegeben hatte, ist schon lange vergriffen. Es ist daher sehr erfreulich, daß eine neue Auslage davon, jest als selbständiges Buch, erschienen ist (Halle, Niemener 1897. Preis 5 M.). Der Text der Übersetzung ist einer durchgreisenden Revision unterzogen; hinzugesügt sind die seither noch aufgefundenen Bruchstücke der Korrespondenz Aleander's aus dieser Zeit (auch die von 1520); eine vortressliche Einleitung orientirt über die allgemeinen Fragen. Vor allem aber ist eine ganz außerordentliche

Wühe und Sorgfalt auf die Erklärung der in den Briefen berührten Berhältnisse verwandt. So hat das Buch in seiner jezigen Gestalt auch neben den Ausgaben von Brieger und Balan eine durchaus selbständige Bedeutung.

In den neu erscheinenden Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, herausgegeben vom kgl. preuß. histor. Institut zu Rom (1897, 1, 1) veröffentlicht W. Friedensburg einen erst kürzlich aufgefundenen Brief Aleander's, in dem er (aus Antwerpen gegen Ende Septbr. 1520) über seine erste Audienz bei Karl V. und die ersten Berhandlungen mit den kaiserlichen Käthen zur Ausführung der Bulle gegen Luther und seine Anhänger berichtet. (Kalkoff hat in seiner eben erwähnten neuen Auflage der Aleander=Depeschen diesen Brief als Nachtrag bereits im Auszuge mittheilen können.)

Über die Verhandlungen des Mainzer Domkapitels mit den Suffragansbischöfen (Septbr. 1525), den sog. Mainzer Rathschlag, veröffentlicht Walter zwei Aktenstücke aus dem Würzburger Archiv in der Zeitschrift für Kirchensgeschichte 18, 3.

In den Schriften des Bereins für Reformationsgeschichte (Rr. 57) ents wirft W. Bogler ein ansprechendes Lebenss und Charafterbild des treuen und eifrigen Anhängers Luther's, Hartmuth v. Kronberg. Er behandelt seine Stellung innerhalb der Reformation, seine Schriften und sein Bershältnis zu den Reformatoren. Als Beilage wird ein ausführlicher Auszug aus dem Briefe Hartmuth's an Walter v. Kronberg vom 6. November 1521 mitgegeben. Das Ganze beruht auf einer ausführlichen Darstellung, die der Verfasser demnächst über Hartmuth v. Kronberg wird erscheinen lassen.

Die Reiserechnung über die Reise des Herzogs Johann Friedrich von Sachsen nach Düsseldorf (1527) veröffentlicht H. Heß aus dem Gothaer Archiv in der Ztschr. f. thüring. Gesch. u. Alterthumskunde 18, 3. 4.

Ebendort schildert Wünscher die Einführung der Reformation in Reustadt a./D. Der Aufsat bietet nur wenig.

Die Einführung der Reformation in Rostock, die kirchlichen Berhältenisse beim Beginn derselben und die vorreformatorischen Strömungen schildert Axel Borberg in den Schriften des Bereins für Reformations geschichte (Nr. 58). Die Durchführung der Reformation, die im Jahre 153 beendet war, vollzog sich im ganzen in Rostock ruhiger als in andere niederdeutschen Städten; der Rath hatte sich schon Ansang 1531 entschiede der Bewegung angeschlossen.

In der Ztschr. f. Kirchengeschichte 18, 3 sett W. Friedensburg Beiträge zum Briefwechsel katholischer Gelehrten in der Resormations fort und veröffentlicht als Nr. 61—81 Briefe des Cochlaeus an verschiet Adressaten aus der Zeit vom Januar 1540 bis September 1545.

Ebendort gibt G. Bauch eine Reihe von Notizen und Ergänzungen zu der Ender'schen Ausgabe von Luther's Briefwechsel, und O. Clemen beginnt eine Untersuchung über den Aufenthalt des Friesen Hinne Robe, der vielsach mit den Resormatoren in Berührung kam, in Wittenberg, Basel und Zürich (nach 1522) und die frühesten Ausgaben Wessel'scher Schriften.

In der Biblioth. de l'école des chartes (1897 Mai/Juni) beginnt A. Lefranc die Beröffentlichung einer lesenswerthen Studie über Margarethe von Navarra und der Platonismus der Renaissance, in der er den Einfluß der Königin auf die geistige Bewegung seit 1540 dars legen will.

Die Unterwerfung des in Friaul gelegenen Hafenorts Marano unter Benedigs Herrschaft (1542) und den Antheil Beltrame Sachia's (geb. ca. 1507) daran behandelt auf Grund neuer Akten, von denen einige absedruckt werden, G. Cogo im Nuovo archivio Veneto 14, 1.

An der Hand bisher unbekannter Dokumente, von denen mehrere im Wortlaut mitgetheilt werden, behandelt F. Dini im Arch. stor. Italiano 20, 3 den Aufenthalt des evangelischen Märthrers Aonio Paleario, der 1570 von der Inquisition hingerichtet wurde, und seiner Familie in Colle di Bal d'Essa (unweit Siena).

Im Bulletin du protest. franç. 8/9 werden eine Anzahl von Briefen und zwei Orts- und Namenlisten abgedruckt als Beiträge zur Geschichte der Organisation der französischen reformirten Kirche und ihrer Beziehungen der gahre 1561.

Hinschius theilt in der Ztschr. f. Kirchenrecht Bd. 7 die Anweisungen bie spanische Inquisition vom Jahre 1561 mit.

Ein Urtheil über die Bedeutung dieser Inquisition, in dem er sich Ranke anschließt, gibt Verga in einem Aussatz im Arch. stor. lomb. So. Sept. ab. Er schildert hier den Schrecken und die Aufregung, welche Bulle Papst Pius' IV. 1563 über die Einführung der spanischen Inquisition in Mailand hervorrief, sowie die eifrigen Bemühungen der Mailander, das Unheil abzuwehren, die von Erfolg gekrönt waren.

A. Holländer behandelt in der Deutschen Ztschr. f. Geschichtsw. (1897/98, 3. Heft) den Aufenthalt des Flacius Ilhricus in Straßburg 1567—73 und schildert die heftigen Anseindungen, denen er dort seitens des Aurfürsten August von Sachsen und der Straßburger Theologen aussesest war.

Einen kurzen Lebensabriß Wilhelm's v. Rosenberg (1535—1592) entwirft v. Krones in der Beilage 260 der Allg. Ztg. Er macht auf dessen untkangreiche Korrespondenz im Wittingauer Archiv ausmerksam, die bei leinen ausgebreiteten Beziehungen und seiner bedeutenden Stellung viel wichtiges Material zur polnischen Frage 1572—89, ferner betr. den Türkenstrieg 1566—92, das Haus Österreich = Spanien, den Hugenottenkrieg, den Krieg in den Niederlanden u. a. m. enthält.

Der englischen Publikation venetianischer Gesandtschaftsberichte entsnimmt Armstrong einige interessante Nachrichten über die Vorbereitungen der Armada, u. a. weist er darauf hin, daß der Mißerfolg in Spanien und anderswo allgemein vorhergesehen wurde, und zeigt das gespannte Verhältnis, in dem sich schon damals Portugal zu Spanien befand. (Engl. Hist. Rev., Oktober.)

Ein Belgier, Jean Chermite, der von 1590 an als Kammerherr ständig in der nächsten Umgebung Philipp's II. von Spanien lebte, hat Aufzeichnungen hinterlassen, die erst jest veröffentlicht worden sind (Le Passetemps de Jehan Lhermite, publié d'après le manuscrit originel, tome I. par Ch. Ruelens, tome II. par E. Ouverleaux et J. Petit. Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen XVII, XX. Antwerpen, Buschmann. 1890—96). Ein leider sehr kurzer Artikel von Gossart in der Revue de l'instruction publique en Belgique 40 (1897) macht auf dieses Werk ausmerksam und belehrt uns, daß wichtige neue Ausschlässen über das intime Leben Philipp's oder psychologische Charakterschilderungen nicht, wohl aber schältnisse Wittheilungen über das Leben am Hose und siber spanische Berhältnisse überhaupt in ihm zu suchen sind.

In der Ztschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins (N. F. 12, 4) theilt Albers einige Briefe des Johann Pistorius aus den Jahren 1595/6 mit, die sich auf den Bersuch beziehen, den Markgrafen Ernst Friedrich von Baden-Durlach zum Katholizismus zu bekehren.

Aus der Ztschr. s. Kulturgesch. 5, 1/2 notiren wir Mittheilungen von v. Krones über die Reisen und Universitätsstudien, die Wilh. v. Slawata Ende des 16. Jahrhunderts in Italien machte.

In der Ztschr. f. Kirchengesch. 18,3 macht Boehmer einige, leider sehr lückenhafte Mittheilungen aus den Akten des Pariser Nationalarchivs über protestantische und calvinistische Propaganda in Spanien im Anfang des 17. Jahrhunderts.

Horatio F. Brown entwirft in der Scottish Review (Oft.) ein hübsches Lebensbild Paolo Sarpis. Nach einer allgemeinen Charafteristik behandelt er besonders eingehend sein Berhältnis zu Kurie und Jesuiten und seinen Kampf gegen sie.

Sehr lehrreich für die Geschichte der Gegenreformation in Innersösterreich sind die Mittheilungen, die Loserth dem steiermärkischen Landessarchiv entnommen und im Archiv f. österr. Gesch. 84, 2 abgedruckt und aussührlich erläutert hat (auch separat, Wien 1897, in Kommission bei C. Gerold. 97 S.). Sie sühren uns in grellen Farben den Berfall von

Plerus und Klöstern vor Augen und behandeln die Maßregeln Erzherzog Parl's II., ihnen zu steuern und der katholischen Lehre wieder zum Siege Zu verhelfen.

Auf Grund alter und neuer Quellen kommt Riezler zu dem Sebnis, daß der Karmeliter Pater Dominikus a Jesu Maria an dem Legsrath vor der Schlacht am Weißen Berge 1620 wirklich Theil gesumen und in ihm auch das Wort ergriffen hat, was Krebs noch als "nicht besonders appetitliches Märchen" bezeichnet hatte. Dagegen halt er es für legendäre Übertreibung, daß seine Rede den Ausschlag für Angriff auf die Stellung der Böhmen gegeben habe, wosür vielmehr iglich militärische Gründe in Betracht gekommen wären. (Sizungsber. baier. Atad. d. Wissensch., philos.sphilos.shist. Klasse 1897, 3.)

Mene Bucher: Johnson, Europe in the 16th century. 1494 bis 398. (London, Rivington.) — Janssen, Gesch. d. deutschen Bolkes. I. 17. u. 18. Aufl., besorgt von Pastor. (Freiburg i. B., Herder. 7 M.) retschmayr, D. deutsche Reichsvizekanzleramt. (Wien, Komm. Gerold.) — Berger, Martin Luther. II. 1. Hälfte. (Bettelheim's Geisteshelden. 27.) Berlin, Hofmann & Co. 2,40 M.) — Paetel, Organisation d. hess. Seeres unter Philipp d. Großmüth. (Berlin, Paetel. 5 M.) — Oppel, Entstehung u. Niedergang d. span Weltreiches u. Kolonialhandels. (Hamburg, A. G. Richter. 0,75 M.) — Hume, Philipp II of Spain. (London, Macmillan. 2 s. 6 d.) — Harrison, William the Silent. (London, Macmillan. 2 s. 2 d.) — Mards, Königin Elisabeth v. Eng-Iand u. ihre Zeit. (Bielefeld, Belhagen u. Klasing. 3 M.) — Monumenta historica societatis Jesu. Fasc. 1-49. 1894-97. (Madrid, Admini-Strator Don Gregorio del amo - Paz 6.) - Dod, D. Souveranetats= beariff seit Bodin b. a. Friedrich d. Gr. (Strafburg, Schlesier u. Schweitbarbt. 3 M.) — Lossen, D. Kölnische Krieg. II: 1582-86. (München, Broth. 10 M.) — Baur, Phil. v. Sötern u. seine Politik mahrend bes Dreißigj. Krieges. I. (Speper, Jäger.) — Schwart, 400 Jahre beutscher Bivilprozeggesetzgebung. (Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. 20 M.)

#### **1648—1789.**

Ein Aufsat von Krebs stellt nach den Akten des Hatzeld'schen Archivs in Calcum die Versuche dar, die 1649—50 gemacht wurden, den Feld= marschall Melchior v. Hatzeld für einen Zug nach England zu gunsten Sarl's II. zu gewinnen. (Ztschr. f. Geschichtswissensch. 3. Vierteljahrh.)

Das 1897er Ofterprogramm der "Realschule vor dem Holstenthore zu Samburg" enthält eine interessante Abhandlung von Hans Fernow: Samburg und England im ersten Jahre der Englischen Republit". Der Verfasser hat u. a. auch englische ungedruckte Archivalien benutzt. Wenn diftorische Zeitschrift R. F. Bb. XLIV.

auch wegen ihrer Beschräntung auf das eine Jahr des natürlichen Absichlusses entbehrend, bietet die Arbeit doch auch so manches Werthvolle. Die Umtriebe der Rohalisten in Hamburg, ihre Konssiste mit den Republistanern, das ängstliche Schwanken des hamburgischen Raths, der es mit keiner Partei verderben will, werden anschaulich geschildert. Die Arbeit liesert wieder einen Beweis von der überaus schwierigen Lage, in der sich die mit ausländischen Handelsinteressen so eng verknüpfte Stadt innerhalb der internationalen Wirren des 17. Jahrhunderts besand. Hossentlich sest der Versassen diese lehrreichen Studien sort.

Eine Lebensstizze Lockhart's, des Gesandten Cromwell's am französischen Hose, der später Gouverneur von Dünkirchen und dann Gesandter König Karl's II. in Frankreich war, wird von einem seiner Nachkommen in der Westminster review (Aug.) entworfen.

A. v. Ruville will mit seiner Broschüre: "Die Kaiserliche Politik auf dem Regensburger Reichstag von 1653-54" (Berlin 1896) die von Dropsen, mir und Erdmannsdörffer gegebene Darstellung des Reichstags nach den Wiener Alten korrigiren und die Politik des Kaisers rechtfertigen. Was er indessen Neues aus den Wiener Akten bringt, ist nicht der Rede werth und dient eher zur Widerlegung als zur Erhärtung seiner Behauptungen, die sich oft icon durch ihre eigene Berklausulirung aufheben. Sie konzentriren sich um die seit Bufendorf überwundene Anschauung, daß auf der Basis des Westfälischen Friedens eine gesunde Weiterbildung und Erneuerung des Reiches bei der flotten Geschäftsordnung und zielbewußten Leitung des Reichstags möglich gewesen wäre, wenn nur ber trefflichen, auf die Identität der habsburgischen und Reichsinteressen gegründeten Politik Ferdinand's III. der Große Kurfürst von Brandenburg sich angeschlossen "Falls keine unversöhnlichen Gegensätze obwalteten, konnte der damalige Reichstag trop seiner verwickelten Organisation in kürzester Frist zu den schwerwiegenosten Entschlüssen gelangen". Aber zum großen Rummer unseres Autors betrat Friedrich Wilhelm unter dem Einfluß des abenteuerlichen Grafen Georg Friedrich von Balded den "aussichtslosesten Beg", indem er sich an die Spipe der bisher vom Hause Braunschweig geführten Opposition gegen den Raiser sette und somit Brandenburg in Gegensat zum alten Reiche stellte. Solche Erörterung, die eine unerweisbare Hppo= these an die andere reiht, hat heute nur das Interesse eines Kuriosums. Köcher.

Über die ersten Beziehungen Brandenburg's zu Rußland unter dem Großen Kurfürsten waren wir bisher auf die von preußischer Seite versöffentlichten Quellen angewiesen, insbesondere auf die von Erdmannsdörffer im 6. und 8. Bande der "Ilrkunden und Aktenstücke zur Gesch. des Kursfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg" herausgegebenen, nicht sehr ergiebigen Archivalien des Berliner Geh. Staatsarchivs. Die Aufgabe

einer kürzlich erschienenen Marburger Dottordissertation von Alfre d v. Hebenström: "Die Beziehungen zwischen Rußland und Brandenburg während des ersten nordischen Krieges 1655—1660" (Marburg 1896), ist es nun, das bekannt gewordene Material aus den russischen Atten zu ergänzen, die im Moskauer Reichsarchiv liegen. In Betracht kommen dabei die Instruktionen sür die an den kursürstlichen Hof geschickten Gesandten, Relationen der Gesandten an den Zaren, Protokolle über die mit den brandenburgischen Gesandten gesührten Berhandlungen, Originalschreiben des Großen Kursürsten an den Zaren und russische Würdenträger u. a. m. Die wichtigken Stücke sind im Anhange der Dissertation abgedruckt. Auch die inzwischen Beziehungen bekannt gewordenen Berichte des kaiserlichen Bertreters Franz v. Lisoka hat Hedenström in seiner verdienstlichen Arbeit verwerthet.

Aus der Dublin Review, Oft., notiren wir eine Lebensbeschreibung Sir Kenelm Digbys † 1665, der zu den bedeutendsten Männern seiner Zeit Beziehungen hatte und bei seinem lebhaften Interesse für Natur-wissenschaften als Gesinnungsgenosse Beachtung verdient.

Der zweite Artikel der eingehenden Arbeit von Tanner über die englische Flotte (Engl. Hist. Rev., Oct.) umfaßt die Jahre 1673—1679. Er bringt außer Nachrichten über Berwaltung und Berjassung umfangsteiche Listen über Bestand und Neubauten der englischen Flotte und Bersgleiche mit Frankreich und Holland.

Gine sehr beachtenswerthe, eingehende Untersuchung und Darstellung der Berfassung und Verwaltung der englischen Kolonien in Amerika in den ältesten Zeiten ist von Osgood in der Amer. Hist. Rev. 2, 4 bes gonnen worden.

Beiträge zur Geschichte der französisch=spanischen Kämpfe auf Sicilien in den Jahren 1674—79 gibt Raciti=Romeo nach den Aften des Archivs von Acireale im Arch. stor. sicil. Bb. 22.

Gine umfangreiche Marburger Toktordissertation von Ernst Müses beck behandelt "die Feldzüge des Großen Kurfürsten in Bommern 1675 bis 1677" (Marburg 1897, 141 S.). Die Arbeit beruht auf ausgedehnten und sorgfältigen Studien, welche sich ebenso auf die gedruckten, wie auf die noch nicht publizirten archivalischen Quellen erstreckt haben. Auf Grund berselben gibt der Versasser eine aussührliche und klare Darstellung der kriegerischen Ereignisse, welche sich im Herbst 1675 und in den beiden folgenden Jahren in Pommern abgespielt haben: auch die politischen Berhältnisse dieser Zeit werden, soweit es zum Verständnis der militärischen Aktionen nothwendig ist, berücksichtigt. Besondere Sorgsalt hat der Veriasser darauf verwendet, den Plan zu ermitteln, welcher den Unternehmungen

des Kurfürsten zu Grunde gelegen hat; er stellt fest, daß derselbe von Arfang an die Eroberung von Stettin als die Hauptaufgabe betrachtet, dier schon 1675 und dann wieder 1676 dieselbe beabsichtigt hat, aber i ersten Jahre durch die mangelhafte Unterstützung seitens seiner Bunde genossen, im folgenden durch den unerwartet langen Widerstand, welch die Grenzsestungen Anklam und Demmin leisteten, davon abzehalten worde und so erst 1677 zu jener denkwürdigen Belagerung geschritten ist, welch in dieser Arbeit zum ersten Mal eine befriedigende Darstellung gefund hat. Dankenswerth sind auch die Beilagen, eine Berechnung der Stär der in diesen Jahren in Pommern verwendeten brandenburgischen urschwedischen Streitkräfte auf aktenmäßiger Grundlage und eine Übersie über die Quellen und Darstellungen des Feldzuges von 1677. F. H.

Im Bulletin du protest. franç. 10 erzählt Benoit das Schicks der drei Brüder Plan, die nach der Aufhebung des Edikts von Nantes t Führer und Priester der Gemeinden in den Cevennen und dann als Möthrer hingerichtet wurden.

In der Rev. d'hist. dipl. 11, 4 schildert Du Bled die Persönlie keit der Fürstin Ursini und welche beherrschende Rolle sie am spanisch Hofe spielte, und theilt einige bisher unbekannte Briefe aus ihrer Korispondenz mit.

In der Ztschr. der histor. Gesellschaft für Posen 12, 2 veröffentli Prümers den interessanten Reisebericht des resormirten Predigers Arno aus Lissa, der im Jahre 1708 nach der Zerstörung der Stadt durch t Russen eine Kollektenreise über Kassel, Frankfurt nach der Schweiz unternah

Th. Knapp's Auffat "über die Bauernbefreiung in Ost= und We preußen 1719 bis 1808" im "Neuen Korrespondenzblatt für die Gelehrte und Realschulen Württemberg's" 1897, Heft 10, zeigt, daß Friedrich Whelm's I. Bauernpolitik wenigstens in Ostpreußen nicht ganz so erfolgtwar, als es G. F. Knapp annimmt. Zwei Patente von 1719 haben de Domänenbauern daselbst die Erblichkeit ihres Besitzrechts und Befreiur vom Loskaufsgeld bei der Lösung des Unterthänigkeitsverbandes gewähgeleistet.

Als der russische Feldmarschall Graf Münnich, der Türkenbesieger un Erbauer des Ladogakanals, 1741 in die Verbannung geschickt wurde, muß sein Sohn mit in's Exil wandern. In Wologda ein trauriges, entbehrung reiches Dasein führend, schrieb dieser nun Memoiren, die in russischer übe setzung bereits vor achtzig Jahren gedruckt und vor wenigen Jahren vi Ssemewski in der "Russkaja Starina" nachgedruckt worden sind. Ab auch von dem deutschen Originaltext hatte Büsching in seinem Magazichon 1775 die werthvollsten Abschnitte bringen können. Jest zum erste Mal hat Arved Jürgensohn "Die Memoiren des Grafen Ern

ļ

v. Münnich" vollständig nach der deutschen Originalhandschrift heraussgegeben und mit einer Einleitung und Biographie des Verfassers versehen (Stuttgart 1896, Cotta, XIV, 244 S. 8) Er hat den Memoiren, die doch nur eigentlich da von Berth sind, wo sie über das Ende der Raiserin Anna, die Regentschaft und den Sturz Biron's berichten, eine Edition zu Theil werden lassen, wie sie kaum die werthvollsten Quellen des Mittelalters ersahren, und einen Apparat von textfritischen Anmerkungen aufgeboten, der doch des Guten zu viel thut. Geschichtsquellen von verhältnismäßig so untergeordneter Bedeutung wie die Memoiren Münnich's mit solch einem Aufgebot mühsamster quellenkritischer Notizen und einer bibliographischen Einleitung von 14 Seiten zu versehen und daran noch eine "Anweisung sür den Leser (vor dem Gebrauch des Memoirentextes zu lesen!)" anzusschließen, ist durchaus nicht gutzuheißen, wenn auch die Emsigkeit und der Fleiß des Herausgebers gewiß zu loben sind.

Mit dem vergeblichen Versuch, den der König Theodor von Korsika im Jahre 1743 machte, mit englischer Hülfe auf der Insel zu landen, beschäftigt sich Le Glay in der Rov. d'hist. dipl. 11, 4. Er schildert nach den Aften die Verhandlungen, die im Schoße des Inquisitionstribunals in Genua stattfanden, um den unbequemen Abenteurer durch gedungene Wörder aus dem Wege zu schaffen, die aber doch schließlich an der Beschilichkeit des genuesischen Gesandten scheiterten.

Ein Artikel in der Quarterly Review (Okt.) macht wieder auf die Briefe der Lady Montagu über Deutschland und die Türkei aufmerksam und bespricht insbesondere ihren reizvollen, intimen Briefwechsel mit ihrer Tochter Lady Bute.

Fournier de Flaix weist im Journ. des économistes (15. Oft.) im Anschluß an die kürzlich publizirten Reisen Montesquieus auf die guten statistischen Beobachtungen hin, die dieser in Italien gemacht hat.

In dem zweiten Theil seines Aussates, betr. den Streit über den Ursprung des siebenjährigen Krieges (Hist. Jahrb. 18, 4) berichtet Weiß über die Argumente der Gegner Lehmann's, und schließt sich diesen völlig Er bringt dabei einige für die Stimmung unter den Diplomaten interessante Auszüge aus baierischen Gesandtschaftsberichten, am Schluß schlit er ein allgemeines Urtheil über König Friedrich, das freilich wenig und tief ist.

Aus dem Nachlaß Herbert Tuttles wird in der American Hist.
3 als Fortsetzung seines Geschichtswerkes die Darstellung des Felds
3 us von 1758 veröffentlicht.

Ein Aufsat von D. E. Schmidt im neuen Arch. f. sächs. Gesch. 18, 3/4 Deschäftigt sich mit der in Lessing's Lustspiel erwähnten Affaire bei den Benhäusern. Er stellt ihre Lage fest und weist auf die Rolle hin, die diese Gegend während der Jahre des Siebenjährigen Krieges gespielt hat Doch scheint der Verfasser die Polit. Corresp. nicht zu kennen, und die Darstellung ist nicht frei von Frrthümern.

Buffenoir lehnt das von Schulz-Gora publizirte angebliche Testa ment Rousseau's aus dem Jahre 1772 aus äußeren und inneren Gründer als unecht ab (Rev. bleue Nr. 16).

Mit dem Leben Casanova's und seinem umfangreichen literarischen Nach lasse im Schlosse zu Dux beschäftigt sich Ottmann (Ztschr. f. Bücher freunde. 8.). Er gibt eine Bibliographie der Werke Casanova's und ver weist auf eine von ihm veranstaltete Bearbeitung des Nachlasses, die in nächsten Jahre erscheinen soll.

Im Oktoberheft von Nord und Süd erschien ein Aufsatz von Funsüber die Beziehungen Lavater's zu Cagliostro, auf Grund unbenutte Papiere, die zeigen, daß Lavater den Abenteurer nicht durchschaute, freilic auch nicht die gehofften Aufklärungen bei ihm fand.

In Nr. 253 f. der Beil. zur Allg. Zeitung sinden wir eine hübsch Darstellung und Würdigung des Lebens und Wirkens Hogarth's.

Neue Bücher: Hallendorf, Bidrag til det stora nordiska kriget forhistoria. (Upsala, Universitätsschrift 1897.) — Anton, Die Entwicklung bes französischen Rolonialreiches. (Dresden, v. Zahn & Jaensch. 1,20 M. — v. Landmann, Kriegführung des Kurf. Max Emanuel von Bayeri 1703—4. (München, Bed.) — Nachod, Beziehungen d. niederl. ostink Kompagnie zu Japan im 17. Jahrh. (Leipzig, Friese. 12 M.) — Schmitt Prinz Heinrich v. Pr. als Feldherr im siedenjähr. Kr. II. 1760—62 (Greifswald, Abel. 4,50 M.) — Mottaz, Stanislas Poniatowski e Maurice Glayre. (Paris, Calmann Lévy. 3,50 fr.) — Höffding, Rousseau (Stuttgart, Frommann. 1,75 M.) — Fechtner, John Lode. (Stuttgart Frommann. 5 M.) — Göbel, Das Philosophische in Hume's Gesch. t England. (Marburg, Elwert.)

# Menere Geschichte seif 1789.

Morrow Fling behandelt, unter Benutung der Atten des National archivs in Paris, Mirabeau als "Opfer der lettres de cachet", mi entschiedener Parteinahme für ihn gegen den Bater. (Amer. Histor Review. 3, 1, Oftober 1897.)

Der Schluß der Briefe Lofficial's, Mitglieds der Konstituante betrifft die Ereignisse in Versailles, 5. und 6. Oktober 1789, und di Übersiedelung des Königs und der Nationalversammlung nach Paris (Nouv. Revue rétrosp., September 1897. Vgl. H. 2. 80, 181.)

Teissier veröffentlicht aus Familienpapieren interessante Mitzbeilungen über die Jugend und die Anfänge der geistlichen Laufbahn on Siepes, der dabei als ein reizbarer und selbstsüchtiger Streber scheint. (La jeunesse de l'abbé Sieyès in der Revue nouvelle, November 1897.)

Das Septemberheft der Révol. française enthält die Relation des Zationalgardisten Le Sourd über die Ereignisse am 10. August 1792, ene Abhandlung von Chassin über die Expedition nach der Insel Peu En Jahre 1795 (es war, wie der Berfasser namentlich aus den Atten bes Sriegsarchivs nachweist, teineswegs ein Scheinunternehmen der Engländer, wielmehr verhinderten, nach der Einnahme der Insel, Furchtsamkeit und Ingeschicklichkeit die Landung auf dem Kontinent, wo Charette und Stofflet warteten), ferner von Aulard eine Darstellung ber Organisation Der Stadtverwaltung von Paris in der Zeit vom 9. Thermidor bis zum Anfang der Direktorialregierung. Das Oktoberheft bringt eine treffliche, aus Aften geschöpfte Studie von Carré über Du Bal d'Epresmenil, den Führer der Opposition des Pariser Parlaments in den Jahren 1787 und 1788, der doch durchaus ein Mann des ancien régime war, eine Abhandlung von Piquenard über die société du Panthéon, den Ber= einigungspunkt der Babeuvisten im Winter von 1795/96, und interessante Auszüge aus dem Briefwechsel R. Lindet's im Jahre 1799, wo er wenige Monate vor dem Staatsstreich Napoleon's das Finanzministerium erhalten hatte.

Unter dem Titel: "Bor hundert Jahren" veröffentlicht Kupte die Berichte des spanischen Gesandten H. Borghese über den preußischen Hof vom Januar bis Anfang September 1797. (Quellen u. Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheten, herausgeg. vom tgl. preuß. Histor. Institut in Rom 1. Bb. 1. Heft.)

Eine Studie von Dragomiroff über die Kriegstunst Suworow's tommt ungefähr zu demselben Resultat wie die Trotha's (Preußische Jahrsbücher Bd. 79), daß nämlich Suworow die moralische Potenz der Truppen auf jede Weise zu stärken und in rücksichtsloser Offensive den Kampf mit der blanken Wasse herbeizusühren strebte. Sehr dankenswerth sind die mitgetheilten Bruchstücke von Instruktionen Suworow's, die meist in kurzen, aber präzisen und klaren Säßen bestehen. (Nouvelle Rev. Bd. 108.)

Ulmann behandelt, unter Benutzung der Aften des Berliner Geh. Staatsarchivs und der ruffischen Veröffentlichungen von Brückner und Tratschewsky, die preußische Politik in der Frage der bewaffneten Meerese neutralität und bei der Besitznahme Hannovers im Jahre 1801. (Deutsche Ztschr. f. Geschichtsw. 1897, H. 3.)

In einem Aufsate L'art de Napoléon (Revue de Paris, 1. Oftober 1897) gibt E. Rousset die Fortschung zu seiner am 1. März erschienenen

Studie über die Feldherrntunst Friedrich's des Großen. Er erkennt woh die Verschiedenheit der beiden strategischen Systeme, ohne indessen das Problem in seiner Tiese zu erfassen. Seine kurzen Darstellungen aus der Feldzügen Napoleon's reizen mehrsach zum Widerspruch.

Eine sorgfältige Arnbt = Bibliographie veröffentlicht als Borarbeit für eine Gesammtausgabe seiner Werte H. Meisner in der Ztschr. f. Bücher freunde Heft 8.

In einem lehrreichen — nur leider etwas unübersichtlichen — Artike behandelt Abolf Beer auf urkundlicher Grundlage die Verhandlunger zwischen Österreich und der Kurie von 1816 bis 1842 über die Beseitigung der Josephinischen Resormen. Zu einem vertragsmäßig geregelten Zustand kam man nicht, doch wurden praktisch die Grundsäße Joseph's II. in de Ernennung der Bischöse und der Behandlung der gemischten Shen auf gegeben, ohne indessen die Ansprüche der Kurie, die diese überhaupt ver bieten und jene für sich ausschließlich vorbehalten wollte, voll anzuerkennen Diese Fragen wurden in den einzelnen Territorien und in verschiedener Perioden verschieden, bald mehr im Sinne der weltlichen Gewalt, bali mehr nach dem Bunsche der Kurie geregelt. (Mittheilungen des Instituti für österr. Geschichtss. 18. Bd. H.

In der Baltischen Monatsschrift (44, 11) wird ein Bericht des General adjutanten Paulucci an Alexander I. über die geheimen Gesellschafter in den Ostseeprovinzen abgedruckt. Der Bericht sieht den Sitz der ge jürchteten Geheimbünde in der Universität Dorpat und einigen evangelischer Gesellschaften, ohne indessen mehr als Vermuthungen für ihre Gefährlichtei beizubringen. — Dasselbe Heft bringt einen betaillirten Bericht des Fürster Suworow an Nikolaus I. über die Verwaltung der Ostseeprovinzen von 1825 bis 1850.

Unter dem Titel: Ma retraite du pouvoir veröffentlicht Cisternes de Beilles eine Denkschrift des Herzogs v. Richelieu aus den Jahre 1822 über sein zweites Ministerium und die Ursachen seines Rücktritts (1820—1821), voll Anerkennung besonders für Pasquier, voll Grol gegen die verblendeten, unbelehrbaren Royalisten, namentlich aber gegen den Grafen von Artois, der sich nicht wie ein Thronsolger, sondern wi ein Parteisührer immer benommen habe. Sein eigener Sturz erscheint ihr wie ein Sieg des Grasen Artois über den König, der bis dahin seiner Nachsolger von den Geschäften gänzlich ausgeschlossen hatte. (Revue de Paris, 15. Ottober und 1. November 1897.)

Forgues beginnt in der Revue de Paris (15. Oktober 189 und folgende Hefte) die Beröffentlichung der Briefe Lamennais' as Montalembert vom November 1830 ab, eine willkommene Ergänzungeinerseits zu den neueren Publikationen über Montalembert von Lecanue

Mome, da die Briefe hauptsächlich die Geschichte der allmählichen Trennung Thres Berfassers von Rom erläutern.

In den Annales de l'éc. libre des sciences pol. (12, 6) beginnt De Berton eine umfangreiche Arbeit über die französische Verfassung von 1848. In dem vorliegenden Theile bespricht er vornehmlich die Berathungen über das Recht auf Arbeit, das auf Betreiben von Tocqueville und Thiers gegen Louis Blanc's Botum abgelehnt wurde, und die Schaffung der Präsidentenwürde. Die Frage, ob das Volk oder das Parlament den Präsidenten wählen sollte, entsesselte lange Debatten, dis endlich die Volkswahl durchdrang.

Im Anschluß an die Selbstbiographie des Generals della Rocca (Autobiografia di un veterano, Bologna 1897), Generalstabschef der sardinischen Armee im Feldzug von 1859, erörtert Graf Grabinski die Beziehungen zwischen Viktor Emanuel und Napoleon III., insbesondere die intimere Geschichte der diplomatischen Verhandlungen im Jahre 1859. (Correspondant, 10. u. 25. Juli, 10. August 1897.)

Unter Benutung von Privatpapieren und Erinnerungen bringt E. Daubet eine Beröffentlichung über den Herzog von Aumale, die, mehr eine Glorifikation als eine historische Studie, doch einiges Interessante z. B. über Thiers und die Orleans im Jahre 1870 enthält. (Correspondant, 10. September u. folg.)

Eine Geschichte der französischen Nordarmee 1870/71 von Hermann Aunz (Militär=Wochenblatt Sept., Okt.) ist besonders wegen eingehender Stärke= und Verlustberechnungen, sowie wegen wichtiger Mittheilungen über die innere Beschaffenheit der französischen Truppen bemerkenswerth.

Aus den Aufzeichnungen des französischen Ronalisten Fürst Balori iber seine Beziehungen zum Grasen Chambord ist von Bedeutung ein Brief des Prätendenten an Valori aus dem Jahre 1875. Er bestätigt den Eindruck, daß der letzte Bourbone ein Mann von beschränktem Geiste war. (Nouvelle Revue, Bd. 109.)

In den Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques (November 1897) gibt René Stourm eine kurze Lebens= ftizze Léon Say's und schildert namentlich seine Stellung in der Eisen= bahnpolitik, in der er ein Gegner des Staatsbahnsystems war, und seine Feindschaft gegen den Sozialismus.

**Rene Bücher:** Mahan, Der Einfluß der Seemacht auf die Geschichte, 1783—1812. Übersetzt von Biceadmiral Batsch. 1. Lief. (Berlin, Mittler. 0,80 M.) — Charavay, Corresp. de Carnot. III. (Aug.—Cft. 1793.) (Paris, Leroux.) — Aulard, La société des Jacobins. VI.

(März=Nov. 1794.) (Paris, Cerf. 7,50 gr.) - Hazen, Ameri opinion of the french revolution. (Baltimore, Hopkin. \$ 2.) v. Malachowski, Erinnerungen aus dem alten Preußen. (Leip Grunow.) — Carlyle, Lebenserinnerungen. Überf. von B. Jä (Göttingen, Bandenhoed u. Ruprecht. 4 D.) — A. Stern, Geschi Europas 1815—1871. II. (Berlin, Hert. 9 M.) — Jullian, Extr. des historiens français du XIXe siècle. (Paris, Hachette.) — Pot Gesch. d. Militärerziehungs= und Bildungswesens. V. (Bb. 18 der M Germ. Paed.) (Berlin, Hofmann. 14 M.) — Aus meinem Leben. zeichnungen des Prinzen Kraft z. Hohenlohe=Ingelfingen. L. (Ber Mittler. 8 M.) — v. Dunder, Feldmarschall Erzherzog Albrecht. (28 Tempsty. 24 M.) — Reusch, Briefe an Bunsen von röm. Kardin. u. f. (Leipzig, Jansa. 9 M.) — Bredrow, Friedrich Perthes, ein deuts Buchhändler. (Gotha, Perthes.) — v. Arneth, Johann Frhr. v. Wef berg. I. II. (Wien, Braumüller. 12 M.) — Kohl, Bismard-Jahrb V, 1. u. 2. Lief. (Leipzig, Göschen. à 2 M.) — Magirus, Her Wilhelm von Württemberg. (Stuttgart, Kohlhammer. 7,50 M.) Hoenig, Der Bolfstrieg an der Loire im Herbst 1870. VI, 4. (Berlin, Mittler. 7,50 M.) — v. Holleben, Pariser Kommune 18 (Berlin, Mittler. 6,50 M.)

### Pentice Landichaften.

Das Memoire über den Zustand des Elsaß, das der neue Intent de la Houssaie 1701 versaßte, und in dem besonders die sesten Pläze, Abel des Landes und das Straßburger Domkapitel genau behandelt weriveröffentlicht Weisberger in der Rev. d'Alsace 18, 4.

In den Beitr. z. baier. Kirchengesch. 4, 1 gibt Kramer einen Beit zur Schilderung der elenden Zustände, die der Dreißigjährige Krieg Pfalz=Zweibrücken bewirkt hatte.

J. A. Zehnter behandelt mit unnöthiger Ausführlichkeit in Ztichr. f. d. Gesch. d. Oberrheins 12, 3. 4 die Geschichte der Juden, früher in der Markgrafschaft Baden = Baden, so jest in Baden = Durl zunächst bis 1738.

Die Zustände in den kleinen Reichsstädten des vorigen Jahrhund beleuchtet eine sehr ausführliche Darstellung von Plat über den Ursprund Berlauf der Unruhen, die 1760 in der Stadt Zell a. Harmersl in der Bürgerschaft gegen den Magistrat ausbrachen, und 1764 ein Urt des Reichskammergerichts herbeiführten.

Als Fortsetzung der H. Z. 75, 551 und 77, 546 genannten Beröffe lichung gibt H. Keussen in Hest 28 der Mittheilungen aus dem Staarchiv von Köln nunmehr den Rest der Briefeingänge, und zwar

ı

Datirten Stücke von 1400—1444. Bis zu diesem Jahre sind ehemals auch die Briefausgänge verzeichnet worden. Eine kurze Untersuchung widmet ebenda S. 134 C. Mollwo den Kölner Kausseuten im 16. Jahrhundert auf den Kanarischen Inseln. Und S. 141 handelt der Herausgeber J. Hansen über Arnold Mercator und die wiederentdeckten Kölner Stadtpläne von 1571 und 1642, von denen Abbildungen beigegeben sind.

In einer sehr lehrreichen Studie über den asiatischen Handel Ham = burgs weist Ernst Baasch nach, daß sich ein bedeutender Handel nach Ostasien erst seit der Gründung des Deutschen Reichs und der Eröffnung des Suezkanals entwickelte. Erst seit dieser Zeit nahm der Dampserverkehr nach dem Osten einen lebhasten Ausschwung, während dis dahin sast aussichließlich Segelschiffe den Verkehr vermittelt hatten. (Mitth. der Geogr. Gesellschaft in Hamburg 13.)

Zeitschrift ber Gesellschaft für Schleswig = Holstein = Lauen = burgische Geschichte. 26. Band. Kiel, Universitätsbuchhandlung. 1897. Aus dem wie gewöhnlich vielseitigen Inhalt des neuen Bandes dieser Beit= schrift sind mehrere Auffäte anzumerken, die mehr als ein ausschließlich lokalgeschichtliches Interesse zu erwecken geeignet sind. Posselt handelt über "Chriftoph Gensch v. Breitenau's Leben und Thätigkeit mit den über die Einverleibung des Herzogthums Schleswig im Jahre 1721 erstatteten Gutachten" (S. 23—130); die hier zum ersten Mal veröffentlichten Gutachten — schon Dropsen und Samwer haben turze Nachricht von ihnen gegeben - behandeln Fragen, die nach dem offenen Briefe König Christian's VIII. von 1846 eine wichtige Rolle in der staatsrechtlichen Rontroversliteratur bildeten und jett nur noch von einem — erheblich ab= geschwächten — historischen Interesse sind; über das Leben und die Thätig= teit ihres Urhebers, eines im banischen Dienste aufgehenben Juristen und Staatspublicisten (1638 — 1732) wird eingehend Bericht erstattet. Fr. Bangert bringt einen Auffat über bie vier Schleswiger Hunensteine. Für archivalische Forschungen werden von Nugen sein: G. Sille, Bur Geschichte bes herzoglich Gottorp'schen Archivs auf Gottorp (S. 297 bis 314) und A. de Boor, Zur Geschichte der großfürstlichen Archive in Holstein (S. 315-411). Den Beschluß bes Bandes bilbet eine von A. Wețel geschriebene sachkundige Übersicht über " Neue Erscheinungen auf bem Gebiete der Landesgeschichte und Landeskunde " Schleswig= Holsteins (S. 475-524).

Rirchenbuchaufzeichnungen zur Geschichte der Stadt Plaue a. d. Gera aus dem Dreißigjährigen Kriege werden von Größler in der Ztschr. f. Thür. Gesch. 18, 3/4 mitgetheilt.

Beiträge zur Geschichte der wissenschaftlichen Studien in sächsischen Stöftern. I. Altzelle von L. Schmidt. Dresden, Baensch. 1897. 1,50 M.

(Erweitert aus dem R. Archiv f. sächs. Gesch. Bd. 18.) Die Schickfale t Klosterbibliothek werden untersucht; es gelangt ein genauer Katalog v 1514 zum Abdruck und im Anschluß daran wird festgelegt, was von d Handschriften und Drucken noch heute, sei es in Dresden, sei es in Leipz vorhanden ist. Ein Autorenregister erhöht die Brauchbarkeit außerordentli

Eine eingehende Erzählung der Schulgeschichte Weimars währe der Zeit des Dreißigjährigen Arleges bringt eine Arbeit Wenige: (Ztschr. f. Thür. Gesch. 10, 3/4). Er beleuchtet die unpraktische, unruhis leidenschaftliche Art Ratich's, der nirgends eine bleibende Stätte und Eisluß gewinnt, und die praktische Thätigkeit des Generalsuperintendent Kromaner, der die Gedanken Ratich's, soweit sie nicht zu hochsliege waren, durch unermüdliche, sorgsame Arbeit verwirklichte und die ne Lehrmethode während seines Lebens unter zahllosen Schwierigkeiten al recht erhielt.

Die Annaberger Lateinschule im 16. Jahrh. von Paul Bartus (Annaberg, Kommissionsverlag der Graser'schen Buchhandlung, 1897, 192 (2,50 M.) bietet ein genau ausgeführtes und lebendiges Bild einer Lateischule aus dem Zeitalter der Reformation. Gegliedert in drei Abschnit welche die äußere Einrichtung und Leitung, die Lehrer (unter ihnen Rivis und Adam Riese), Unterricht und Zucht der Anstalt mit anerkennenswerth Belesenheit schildern, liesert die Schrift in Bestätigung und Ergänzus unsers sonstigen Wissens werthvolle Beiträge zur Kenntnis des damalig Schul= und Bildungswesens. Die Darstellung berührt auch in wohlthuend Art das allezeit gute Verhältnis zwischen der Schule und dem städtisch Patronat, unter dessen Obhut sie jest als Realgymnasium und Progymn sium fortblüht.

Einen anderen Beitrag zur sächsischen Schulgeschichte liefert Bischof Das Lehrerkollegium des Nikolaigymnasiums zu Leipzig 1816—1896/! (Programm dieses Gymnasiums 1897).

Bur Geschichte von Steiermark publizirt Franz Ilwof in d Wittheilungen des Hist. Bereins für Steiermark (45. Heft) drei Beiträs Der erste bringt 37 Briefe des Erzherzogs Johann an die steirischen Graf Ferdinand und Ignaz Attems aus den Jahren 1810—38, die die Sor des Erzherzogs um die Wohlfahrt Steiermarks hervortreten lassen; izweiten veröffentlicht er einige Aktenstücke der steirischen Verwaltung aud. I. 1809, die sich vorwiegend auf die Verpslegung der französ. Trupp beziehen, und im dritten publizirt er einen Verfassungsentwurf des Ritte v. Kalchberg vom Jahre 1848. Hienach sollte Österreich in einen Föderatistaat zersallen mit einheitlicher Leitung in den Angelegenheiten der au wärtigen Politik und des Heeres. Die einzelnen Staaten sollten al Gruppen der stammverwandten Länder gebildet werden. Chr. Schneller's Tridentinische Urbare aus dem 13. Jahrh. it einer Urkunde aus Judicarien von 1244—1247 (Quellen und Forsch. ur Gesch. Österreichs, herausgeg. durch die Leogesellschaft von Hirn und Vackernell, Bd. 4, Innsbruck 1898) enthalten Theilurbarien des Hochstiftes on 1200. 1205. 1259 (letteres in Zusammenhang mit der Oksupation des isthums durch Ezzelino von Romano), ein Zinsregister des Kapitels von 220 und außer der im Titel genannten Urkunde noch das D. Friedrich's II.

3. 2. 2150. Zur Beröffentlichung dieses mehrsach interessanten Materials urch die Ramensorschungen, welche Schneller schon seit langem einen geschteten Namen erwarben, veranlaßt, sind seine bezüglichen Erörterungen on großem Werth, während die Ausbeute für Rechts- und Wirthschafts-eschichte nur theilweise befriedigt; die Editionsprincipien kann man nur eestagen.

**Neue Bücker:** Darmstädter, Befreiung d. Leibeigenen in Savoyen, Soweiz u. Lothringen. (Straßburg, Trübner. 7 M.) — Witte, B. Gesch. Deutschthums im Elsaß u. Bogesengebiet. (Stuttgart, Engelhorn. 7,60 M.) - Eimer, Die polit. Berhältnisse u. Bewegungen in Straßburg 1789. Straßburg, Heiß. 3 M.) — Koehne, Wormser Stadtrechtsreformation 1499. I. (Berlin, Spener u. Peters.) — Troeltsch, Die Calwer Zeughandlungskomp. u. ihre Arbeiter. (Jena, Fischer. 12 Wt.) — Wolf, Hist. Schulfarte v. Bayern. (Speyer, Jäger.) — Braun, Gesch. der Heran= bildung des Klerus in der Diöceje Würzburg. II. (Mainz, Kirchheim.) v. Krones, Die Markgrafen von Steier. (Wien, Gerold.) — Schmiß, Rhendter Chronik. I. (Rhendt, Langewiesche.) — Urkundenbuch d. Stadt hildesheim I—IV, Glossar v. Brandes. (Hildesheim, Gerstenberg.) — G. Schmidt, Das Geschlecht von der Schulenburg. III. (Berlin, Mittler.) - Devrient, Die älteren Ernestiner. (Berlin, Sittenfeld.) - Cod. diplom. Sax. regiae II, 17. Bd., Matrifel d. Univ. Leipzig, 2. Bd., hsg. v. Erler. (Leipzig, Giesede & Devrient. 40 M.) — Bellerode, Gesch. Unters. über die Pleger Lehnsurkunden (1474—1500). (Breslau, Trewendt.) — Stoewen, Gesch. d. Stadt Kolberg. (Kolberg, Post. 2,50 M.)

# Bermischtes.

Dem Bericht über die Arbeiten des römischen Instituts der Görres= Gesellschaft 1896/97 entnehmen wir, daß der 2. Band der Kölner Runtia= turberichte (Juli 1587 bis Sept. 1590) sich im Druck befindet; im übrigen haben sich die Archivarbeiten ganz auf die Materialien zum Trienter Konzilkonzentrirt. Die Konzilsdiarien und Tagebücher sind für den Neudruck sertig= gestellt. Nach dem bereits vorliegenden Material würden in nicht zu langen Fristen solgende 6 Bände erscheinen können: I und II Diarien und Tage= bücher; III und IV Trienter Akten vom Dezember 1545 bis März 1547; V Bologna, März 1547 bis September 1549; VI Zweite Trienter Periode

1551/52. Bon den Quellen und Forschungen werden augenblicklich zwei Bände gedruckt: Tie Nuntiaturkorrespondenz Kaspar Gropper's aus Wests deutschland 1573—76 von Schwarz, und die Rückverlegung des päpstslichen Stuhles von Avignon nach Rom von Kirsch.

In der XVI. Plenarsitzung der Babischen Hitorischen Komsmission am 25. und 26. Oktor. wurde berichtet, daß von den zahlreichen wissenschaftlichen Unternehmungen folgende Abtheilungen erschienen sind: Das von Schröder bearbeitete dritte Heft der 1. Abtheilung der oberrheisnischen Stadtrechte (fränkische Stadtrechte), die vierte Lieserung des topographischen Wörterbuches des Großherzogthums Baden von Krieger, die sechste des Oberbadischen Geschlechterbuches von Kindler von Knobloch. Immich's Publikation zur Vorgeschichte des Orleans'schen Krieges: Runstiaturberichte aus Paris und Wien 1685—88 wird gedruckt, ebenso die von Beherle bearbeiteten Konstanzer Rathslisten des Mittelalters. Von den übrigen Arbeiten ist eine Reihe von Lieserungen demnächst in Aussicht gestellt. Das von v. Weech herausgegebene Sammelwert: Badische Biographien, dessen nächster Band 1900 oder 1901 erscheinen wird, ist in die Reihe der Publikationen ausgenommen worden.

Die fürzlich gegründete f. sächsische Kommission für Geschichte will im nächsten Jahre mit ihren ersten Publikationen beginnen. Als erste steht bevor die Ausgabe von Grundkarten nach Thudichum'schem System. Borsbereitet wird ein Flurkartenatlas. Es wird ferner beabsichtigt, politische Korrespondenzen zu veröffentlichen: so die von Herzog Georg dem Bärtigen, Kurfürst Moris, Marie Antonie, der Zeitgenossin Friedrich's des Großen und Maria Theresia's. Beiter geplant ist eine Publikation zur Geschichte des Bauernkrieges in Mitteldeutschland. Die Versassungsgeschichte wird u. a. gesördert werden durch eine Publikation der sächsischen Ständeakten, von Atten zur Geschichte der Centralverwaltung Sachsens im 16. Jahrehundert und eine Geschichte der sächsischen Steuern. Endlich sind kunstzgeschichtliche Arbeiten in Aussicht genommen. Einzelheiten sind ersichtlich aus einer Mittheilung, die u. a. in der Deutschen Literaturzeitung Nr. 1 abgedruckt ist.

Preisausschreiben der Pariser Académie des sciences morales et politiques: 1. Étude des relations commerciales de la France et de l'Angleterre depuis Henri IV jusqu'à la révolution française. Abslieserungstermin 31. Dezember 1900, Preis 2000 Frs. 2. Histoire de 1800 à 1810 d'un département d'Alsace, de Lorraine, de Champagne, de Picardie ou de Flandre. Abslieserungstermin 31. Dezember 1901, Preis 2000 Frs.

Mit Wilhelm Heinrich v. Riehl (geb. 6. Mai 1823 in Biebrich a/Rh., gest. 16. Nov. 1897 in München) ist eine der glänzendsten und eigenartigsten

F

Erscheinungen der deutschen Gelehrtenwelt dahingegangen. Dem schul= mäßigen Betrieb der Bissenschaft sern stehend, hat er nicht auf die Forschung, aber um so mächtiger und ausgedehnter auf die Bildung des Massen ein= gewirkt. Von 1854 bis wenige Wochen vor seinem Tobe las er alljährlich vor hunderten von Studierenden, mahrend dazwischen in allen deutschen Gauen eine nicht geringere Bahl von Hörern zu seinen populären Wander= vorträgen strömte. Im deutschen Bürgerhause sind wohl die Schriften teines zweiten Gelehrten so verbreitet wie die des von Treitschte sogenannten "Salonpublizisten". Als Student Theolog, wenn er auch nebenbei in Bonn Arndt und Dahlmann hörte, nach den Universitätsjahren Journalist, das zwischen Mitglied der Nationalversammlung und musikalischer Leiter des Biesbadener Hoftheaters, 1854 von König Maximilian II. aus der Redaktionsstube der Augsburger Allgemeinen Zeitung auf einen Lehrstuhl der Münchener Hochschule berusen, mit v. Sybel und Dönniges, Geibel und Bodenstedt, Hense, Liebig, Schack, Bluntschli u. A. zu den "Symposien" des Rönigs zugezogen, Dichter und Komponist, Musikhistoriker und Musiktritifer, Ethnograph, Sozialpolitiker und Kulturhistoriker, Professor der Philosophischen und zugleich ber staatswissenschaftlichen Fakultät in München, 1859—68 Leiter des geographisch=ethnographisch=fulturhistorischen Sammel= wertes der "Bavaria", 1870—79 Herausgeber des von Raumer begründeten "Hiftorischen Taschenbuchs", 1885—96 Direktor des baierischen National= mujeums und Generalkonservator der Kunstdenkmale und Alterthümer Baierns, repräsentirte er eine Universalität der Bildung und eine Biel= feitigkeit des Wirkens, die ihres Gleichen sucht. Alls Redner war er ein Meister des Worts, als Schriftsteller ein eleganter Stilist, als historiker, wenn auch seine Art, die Kulturgeschichte völlig abgelöst von der politischen zu betrachten, manchen als veraltet erscheinen will, doch hervorragend durch das Talent, den Geist einer vergangenen Periode feinfühlig zu erfassen und mit lebensvoller Plastik zu zeichnen, sowie durch die Fähigkeit, starke ethische Wirkungen zu erzielen, die hinter seinen fünstlerischen nicht zurückstehen.

Ritte Oftober ist in London der bekannte Agyptologe Sir Peter Le Bage Renouf im 75. Lebensjahre gestorben. — Im Alter von 36 Jahren starb am 14. Oktober der Nationalökonom Kuno Frankenskein, Begründer und Herausgeber der Zeitschrift für Literatur und Geschichte der Staatswissenschaften. — Am 25. November in Berlin der Direktor des kgl. Münzkabinets, Alfred v. Sallet, geb. 19. Juli 1842 du Breslau, bekannter Numismatiker. — Prof. Jul. Schmidt, Direktor des sächsischen Prodinzialmuseums für heimatliche Geschichte und Alterthumsstunde in Halle, ist am 12. Oktober gestorben. — Am 19. Oktober starb in Innsbruck Archivoirektor a. D., Hofrath Dr. David Ritter v. Schönherr im Alter von 75 Jahren. — Der bekannte Kunsthistoriker Giovanni Batzlista Cavalcasella starb am 31. Oktober in Rom. — Im Alter von

71 Jahren starb am 30. November der Prosessor des deutschen Staatsrechts an der Universität Erlangen Heinrich v. Marquardsen.

Eine Biographie von Jakob Baechtold hat Th. Better veröffent= licht (Zürich, 34 S.).

## Erflärung.

In einem der interessanten Briese, welche Heinrich v. Treitschle seinem Bater während der Dresdener Revolution zuschicke, sindet sich u. a. der Sat: Alumnen der Kreuzschule hätten unter Leitung des ersten Mathesmatikus, Dr. Balber, an einer Barrisade gebaut. (conf. Schiemann: Heinrich v. Treitschle's Lehrs und Wanderjahre S. 36 u. 39. Schreiben vom 6. Mai 1849.) Der Sohn jenes Dr. Balber (gestorben 1887 als Prosessor in Gießen) hat nun durch Umfrage bei ehemaligen Mitschülern Treitschle's sestgestellt, daß diesen von dem angeblichen Barrisadenbau der Schüler nichts besannt ist, zudem hat auch sein Vater dieser Thatsache nie gedacht. Es liegt daher die Vermuthung nahe, daß Treitschle, der in Dresden-Neustadt lebte, durch ein salsche Gerücht über die Vorgänge in Dresden-Altstadt getäuscht worden sei. Auf die Bitte von Dr. Martin Balber, kgl. Proghmnasialdirektor in Schweh, theile ich diese Thatsache umso lieber mit, als er Werth darauf legt, das Andenken seines trefslichen Vaters vor legendarischer Umkleidung zu wahren.

Brof. Dr. Schiemann.

## Die Aufänge des Sozialismns in Europa.

Bon

## Robert Böhlmann.

## Zweiter Theil (Schluß).

Die zunehmende Differenzirung der kapitalistischen Gesellsichaft der hellenischen Industries und Handelsrepubliken steht in einem eigenthümlichen Kontrast zu den Principien, auf denen sich in den politisch fortgeschrittensten dieser Gemeinwesen, vor allem in Athen, das Staatssund Rechtsleben ausbaute. Während die wirthschaftlichssoziale Entwicklung auf eine Verschärfung des Gegensaßes von Arm und Reich, auf die Zunahme der Unsgleichheit und Unfreiheit hindrängte, ist die politische Entwickslung beherrscht von den Ideen der Freiheit und Gleichheit. Und diese Ideen waren hier noch weit radikaler verwirklicht, als in Trgend einem demokratischen Gemeinwesen der Reuzeit. Selbst das "freie" Amerika hat sich bisher nicht zu der Höhe der Demostratistrung erhoben, wie sie Athen schon im Laufe des 5. Jahrstunderts erreicht hatte.

Damit thut sich ein tieser, klaffender Widerspruch vor uns auf, wie er bis dahin in der Geschichte der Menschheit noch nicht erlebt ward.

Man vergegenwärtige sich nur, wie hochgespannt das Ideal war, in dessen Verwirklichung die Demokratie ihren höchsten Ruhmestitel sah! Voran steht in dem Programm, in welchem hikorische Zeitschrift R. F. Bd. XLIV.

die Principien der Demokratie ihre glänzendste Formulirung gefunden haben, — in der perikleischen Leichenrede bei Thukydides 1); — die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz, welche jedes Vorrecht ausschließt, alle Berechtigung zum Ausfluß eines freien Willensaftes macht"). Und diese Gleichheit des Rechtes schließt sofort ein zweites in sich: das Ideal der gleichen sozialen Gelegenheit. D. h. jeder Kraft, jedem Talent ist der Wettbewerb unter den gleichen Bedingungen freigegeben. Niemandem legt in den Augen der Bürger seine soziale Position, und sei sie noch so niedrig, ein Hindernis in den Weg3). Daher ist es hier auch für niemand eine Schande, zu gestehen, daß man arm sei. Weit eber erscheint es schimpflich, sich nicht aus der Armuth herauszuarbeiten4). Wird doch durch das Gleichheits princip zugleich das verwirklicht, was die Grundlage aller höheren sozialen und geistigen Kultur ist, die individuelle Freiheit, die volle Selbstbestimmung jedes Einzelnen! Sie ist im Volksstaat das höchste Gut5). Denn je größer der Spiel= raum ist, beffen sich ber Ginzelne für feine freie Bethätigung erfreut, um so günstiger liegen die Bedingungen für die volle Entwicklung seiner Persönlichkeit. Und was in dieser Hinsicht das Freiheits= und Gleichheitsprincip zu leisten vermag, das beweist nach unserer Programmrede der Erfolg, mit dem der freie Athener wirthschaftliche und politische Thätigkeit verbinde, das

<sup>1) 2, 37</sup> ff.

<sup>2)</sup> U. a. D. μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ίδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον.

<sup>3)</sup> κατά δε την άξιωσιν, — fährt der Redner an der ebengenannten Stelle fort, — ώς εκαστος έν τω εὐδοκιμεί, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλεῖον ές τὰ κοινὰ ἢ ἀπ' ἀρετῆς προτιμᾶται, οἰδ' αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων δέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι την πόλιν, ἀξιώματος ἀφανεία κεκώλυται.

<sup>4)</sup> Ebenda 40, 1: πλοίτω τε έργου μάλλον καιρώ ή λόγου κόμπω χρώμεθα, και τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινι αίσχρόν, ἀλλὰ μὴ διασεί γευν έργω αϊσχιον.

<sup>5) 43, 4:</sup> τὸ εὐδαιμον τὸ ἐλεύθερον. Bgl. Blato, Rep. v. 562 c: τοῦτο (Βc. τῆν ἐλευθερίαν) γάρ που ἐν δημοκρατουμένη πόλει ἀκούσαις ᾶν, ὡς ἔχει τε κάλλιστον καὶ διὰ ταῦτα ἐν μόνη ταίτη ἄξιον οἰκεῖν ὅστις φύσει ἐλεύθερος.

Berständnis, welches hier auch der Handwerker, Bauer und Arbeiter den öffentlichen Angelegenheiten entgegenbringe<sup>1</sup>), überspaupt die glückliche harmonische Bildung, durch die sich hier unch der Durchschnittsbürger den mannigfaltigsten Anforderungen bes Lebens gewachsen zeige<sup>2</sup>). —

Wenn man dies glänzende Gemälde der freien staatsbürgerichen Gesellschaft und ihrer Errungenschaften mit den Erscheinungen vergleicht, die uns im Schoße derselben Gesellschaft auf
wirthschaftlichem Gebiete entgegengetreten sind, so erkennt man
sofort, daß wir hier eben eine Idealschilderung vor uns haben,
hinter der die Wirklichkeit zum Theil recht weit zurücklieb.

Wir sehen dies schon an dem Begriff der "Freiheit", deren -sich die Demokratie rühmte. Freiheit ist Selbstbestimmung. Wo ware aber diese Selbstbestimmung dem Bürger allein schon durch die Beseitigung der rechtlich=politischen Unfreiheit und Ungleich= heit zu Theil geworden? Sie setzt ja nicht nur ein Regatives: Befreiung von hemmenden Fesseln voraus, sondern vor allem ein Positives, nämlich die materiellen und geistigen Güter, welche den rechtlich Freien und Gleichen auch zu einer gesellschaftlich freien Persönlichkeit, die formale Freiheit erst wirklichen machen. Die vollkommene Selbstbestimmung und damit die volle Entfaltung der Persönlichkeit ist wesentlich bedingt durch ein ökonomisches Moment, durch den Besitz. größer das Maß des Besitzes, um so größers) das Maß der Entwicklung, welches für den Einzelnen erreichbar ist. nicht bloß die ebenmäßige Entfaltung des Menschen im Bürger, sondern auch die des Menschen als Bürgers ist in hohem Grade von diesem wirthschaftlichen Moment abhängig. Und sie war es in dem hellenischen Bolksstaat umsomehr, je größere Un= forderungen hier die Bethätigung von Bürgerrecht und Bürger-Pflicht an den Einzelnen stellte. Im vollen Sinne Bürger Dieses Staates sein hieß das Leben des Staates mitleben, d. h.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 40, 2.

<sup>2) 41, 1.</sup> 

<sup>3)</sup> Bei gleichen persönlichen Voraussepungen.

persönlich an Berathung, Rechtsprechung, Verwaltung und Regierung theilnehmen; eine Theilnahme, die völlig ungehemmt nur da sein konnte, wo eben ein gewisses Maß von Wohlstand die nöthige "Muße" gewährte. Was bedeutete gegenüber dieser sozialen Nothwendigkeit das Princip der abstrakten Freiheit und Gleichheit?

Wenschen und Bürgers wesentlich mitbedingte, dann bedeutete Manget an Besit nicht bloß Ausschließung von materiellen Gütern, sondern von der Grundbedingung höchster persönlicher Entwicklung und voller bürgerlicher Freiheit. Wer nichts hatte als seine Arbeitskraft und dieselbe in den Dienst Anderer stellen mußte, um leben zu können, der blieb bei aller rechtlichen Freiheit thatsächlich immer unfrei. Die Besitzlosigkeit allein schon schuisoziale Herrschafts und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen versässlungsmäßig gleichberechtigten Staatsbürgern, welche die Verwirklichung der Freiheit und Gleichheit auf dem Boden der Gesellschaft unmöglich machten und — wie wir hinzusügen dürsen — ewig unmöglich machen werden, da diese Abhängigsteitsverhältnisse zum guten Theil in der Natur der Dinge und der Ungleichheit der Menschen selbst begründet sind.

Der Gegensat zwischen dem politischen Freiheits- und Gleichscheitsprincip und der sozialökonomischen Lage der unteren Schichten des Demos wird und in seiner ganzen Schärse verständlich, wenn wir uns die Konsequenzen vergegenwärtigen, welche das Dienstund Lohnverhältnis überhaupt und ganz besonders in einer auf der Sklavenwirthschaft ausgebauten Gesellschaftsordnung nothwendig nachsichziehen mußte.

Sest nicht das Lohnverhältnis an und jür sich schon den Besitzlosen der Gesahr aus, auf die volle Anerkennung seiner menschlichen Persönlichkeit, auf jene höheren sozialen Rechte und Ansprüche verzichten zu müssen, wie sie eben das Freiheits- und Gleichheitsprincip der Demokratie enthielt? Man hat mit Recht bemerkt, daß, soweit die Arbeiter vereinzelt auftreten, nicht durch ihre Organisation die Arbeitsbedingungen zu ihren Sunsten beseinflussen können, — und wie schwierig war dies unter den

geschilderten Verhältnissen! — der Arbeitskäuser es ist, der das Maß der Kultur bestimmt, an dem der Arbeiter Anteil hat1). Da Nutung der Arbeitsfraft zugleich Nutung des Menschen jelbst ist, so räumt ja der Arbeiter durch den Berkauf seiner Arbeitskraft2) einem Anderen zugleich die Herrschaft über seine Person ein, demselben, dem er politisch als "Freier" und "Gleicher" gegenübersteht! Seine Lebensführung wird in körperlicher, moralischer, geistiger und damit auch sozialer Hinsicht abhängig vom Arbeitgeber. Und dieser lettere, von dessen privatwirthichaftlichem Standpunkt aus') die Entlohnung des Arbeiters nur ein Theil der Produktionskosten und daher die Arbeit selbst nicht ein mitwirkender Faktor der Produktion, sondern ein bloßes Produktions mittel ist, das, wie jedes andere sachliche Produktionsmittel nach rein wirthschaftlichen Gesichtspunkten gewerthet, erworben und wieder abgestoßen wird, — er ist ohnehin oft wenig geneigt, der Persönlichkeit des Trägers der Arbeitskraft die Rücksicht angedeihen zu lassen, welche das höhere soziale und allgemeine menschliche Interesse fordert. Hat doch selbst das Christenthum diese Konsequenz des Lohnverhältnisses nicht zu beseitigen und nicht zu verhindern vermocht, daß der Arbeiter für die vulgäre Unternehmerlogif häufig nur als bloßes Werkzeug der Produktion in Betracht kommt, nicht als der freie und gleiche Rontrahent, der wie jedes andere Mitglied ber Gesellschaft als Selbstzweck anzuerkennen ift.

<sup>1)</sup> Brentano, Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heutigen Recht S. 211. — Es ist bezeichnend, daß die traditionelle Alterthumstunde dieses ganze sozials pipchologische Problem, das für die Beurtheilung der psychischen Rückwirtung der wirthschaftlichen Lage auf das Gemüts= und Geistesleben der besitzlosen Rasse, für die geschichtliche Würdigung der Demokratie von größter Wichtigsteit ist, bisher so völlig ignorirt hat!

<sup>2)</sup> Daß es sich hier — bei dem Charakter der Arbeitskraft als einer Bare" — in der That um einen Berkauf handelt, hat schon Plato treffend hervorgehoben. Rep. v. 371 e: οί δη πολούντες την της ίσχύος χρείαν, την τιμήν ταίτην μισθόν καλούντες κέκληνται, ώς εγώμαι, ειισθωτοί.

<sup>3)</sup> d. h. soweit er eben von diesem privatwirthschaftlichen Gesichtspunkt Seherrscht ist und nicht andere Rücksichten walten läßt.

Wenn schon bei ausschließlich freier Arbeit eine solche soziale Erniedrigung des Arbeitenden möglich ist, so kann dieselbe — bei aller politischer Freiheit — einer Wirthschaftsordnung nicht fremd gewesen sein, in der die Mehrheit der arbeitenden Bevölzterung die einsachsten Menschenrechte entbehrte. Wo war eine menschlich bestiedigende Gestaltung des Arbeitsverhältnisses in größerem Umfang da zu erwarten, wo die besitzende Klasse die Mehrheit der Arbeitenden von Rechtswegen und in voller Übereinstimmung mit der öffentlichen Moral als bloßes Arbeitszinstrument, als "Sache" behandeln konnte?

In den Augen von Arbeitgebern, die gleichzeitig ober abwechselnd mit Freien auch Sklaven beschäftigten, mußte unwill= fürlich der Unterschied zwischen beiden bis zu einem gewissen Grade zurücktreten, zumal im Ergasterion 1), dessen Epistates oft genug ein Stlave oder Freigelassener war. War ja doch die Lage des Arbeiters, während er im Lohn arbeitete, in Bezug 'auf das Berhältnis zu der Thätigkeit, an der er theilnahm, eine der Lage des unfreien Arbeiters ganz analoge! Arbeit wurde ebenso wie die des Stlaven von dem Arbeitsherrn oder dessen Beauftragten geleitet, die Art und Richtung seiner Arbeit genau ebenso geregelt, wie beim Sklaven. Er mußte wie dieser seine Muskeln genau nach der Vorschrift eines andern in Bewegung setzen und hatte bei der geschilderten kapitalistischen Entwicklung der Volkswirthschaft oft genug ebensowenig Aussicht, wie der Sklave, sich dereinst selbst einmal als Theil der leitenden und herrschenden Menschenkraft fühlen zu dürfen. Wie ferner der Sklave nicht mehr erhielt, als das zur Fristung des Lebens Nothwendige und der ganze Überschuß seiner Arbeit dem Herrn zufiel, so erhielt auch der freie Arbeiter in seinem Lohn häufig nicht mehr als das Existenzminimum.

In Wirklichkeit war also die Sachlage keineswegs so, wie sie der Dichter schildert, daß nämlich von den Freien jeder nur

<sup>1)</sup> Daß auch Freie im Ergasterion arbeiteten, zeigt das Beispiel eines gewissen Pankleon, der in einer Walkerwerkstätte beschäftigt war (s. Lysias 23). Bgl. auch das Beispiel im vorigen Heft S. 205.

Einem diene: dem Geset; — der Stlave aber Zweien: dem Gesetz und dem Herrn<sup>1</sup>). In Wirklichkeit konnte sich auch gegenüber dem Freien, den die Armut zur Lohnarbeit zwang, der Unternehmer als Herr fühlen, dem jener naturgemäß bis zu einem gewissen Grade ebenso zu gehorchen hatte wie der Unfreie.

Wie konnte es da andrerseits ausbleiben, daß auf Seiten des Brotherrn gelegentlich die Neigung hervortrat, auch in der Behandlung des Arbeiters den Unterschied zu vergessen?") entsprach bas nur der zu allen Zeiten beobachteten Tendenz eines naiven Arbeitgeberegoismus, die in der Natur des Lohnverbaltnisses liegende Herrschaft über den Arbeiter in einer dem Stlavenverhältnis ähnlichen Art auszuüben. Genügt doch schon Die so häufige Gleichgültigkeit des Arbeitsherrn gegen alles, mas sich nicht direkt auf die Arbeit bezieht, um selbst unter modernen Berhältnissen immer wieder zu einer Art von Arbeitssklaverei zu führen, die, — wie L. v. Stein bemerkt hat, — doppelt verderblich ist, da sie zur Sklaverei unter dem Namen der Freiheit wird3). "Wenn der Lohnarbeiter" — sagt der Verfasser der sozialen Geschichte Englands — "bauernd seine Leistung gegen Unterhaltsmittel verkaufen muß, wenn der Unternehmer keine Veranlassung hat, ihn als künftig Gleichberechtigten zu betrachten, so ist das ein Zustand, für den der Name weiße Sklaverei nicht als zu ichroff und übertrieben erscheint4). Und wen dies trotzem zu schroff dünken mag, der erinnere sich an die bekannte Außerung eines sozialpolitisch jo konservativ gesinnten Mannes, wie Treitschke, daß "das Berhältnis persönlicher Unterordnung zwischen Arbeiter und Arbeitgeber die versassungsmäßige persönliche Freiheit des Bürgers zerstören muß, wenn es nicht von beiden Theilen mit

<sup>1)</sup> Menander K. 3, 201 fr. 699:

έλεύθερος πῶς ἐνὶ δεδούλωται, νόμφ.
δυοῖν δὲ δοῖλος καὶ νόμφ καὶ δεσπότη.

<sup>\*)</sup> Bgl. z. B. das charafteristische Borkommnis bei Plato, Euthy= Phron 4c.

<sup>3)</sup> Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich 2, 7-1.

<sup>4)</sup> A. Held, 3bb. f. Nationalöt. u. Stat. 1869 S. 14.

sittlicher Hingebung, mit Treue und Wohlwollen eingehalten wird". Wie konnte aber dies gegenseitige Wohlwollen in einer Gesellschaft gedeihen, die in so weitem Umfang auf der Entwürdigung des Menschen im Arbeiter beruhte?

Für den Besitslosen war es aber um so schwieriger, sich diesen Konsequenzen des Arbeitsverhältnisses zu entziehen, als ja das Maß der Herrschaft des Arbeitgebers über seine Person bei all' der Freiheit, die er in der Demokratie genoß, nicht von seinem eigenen Willen, sondern von dem Zwang der wirthschaftslichen Lage abhing. Das Dichterwort "diene als freier Mann, so wirst du kein Unsreier sein"), hatte für ihn doch nur eine sehr beschränkte Seltung. Bestimmend für seine Entschlüsse und für seine ganze Lage waren vielwehr die Worte der "Frau Armuth" in der aristophanischen Komödie:

An der Seite ich sitze dem Arbeitsmann, ihn als Herrin treibe zur Arbeit, Daß in Mangel und Armuth müh'n er sich muß, zu beschaffen, wovon sich erhalten?).

Die Armuth raubt ihm den Schlaf. Wenn er nicht hungern will, heißt es: "auf an die Arbeit"). Oder, wie Rodbertus sich ausdrückt: "Der Arbeitsvertrag mit dem Lohnherrn, der bei freier Arbeit an die Stelle der Anordnung des Sklavenbesitzers tritt, ist nur formell, nicht materiell frei, weil der Hunger sast völlig die Peitsche ersett"). Und wenn es nun nicht ausbleiben konnte, daß der Besitzlose unter diesem Zwang — um des Brotes willen — sich oft genug Arbeitsbedingungen fügen mußte, welche in wirthschaftlicher Hinsicht kaum viel günstiger waren, als die von Sklaven, wenn es, um mit Menander zu reden, oft besser war, Sklave eines guten Herrn zu sein, als in

<sup>1)</sup> Menander K. 3, 229 fr. 857: έλεύ θερος δούλευε δούλος ούκ Εσει.

<sup>\*)</sup> Πλοῦτος v. 533:
τὸν χειροτέχνην ὥσπερ δέσποιν' ἐπαναγκάζουσα κάθημαι
διὰ τὴν χρείαν καὶ τὴν πενίαν ζητεῖν ὁπόθει βίον Εξει.

<sup>3)</sup> πεινήσεις αλλ' επανίστω. Drastisch ausgeführt bei Aristophanes, ebenda v. 539 sf.

<sup>4)</sup> Zur Beleuchtung der jozialen Frage S. 33 vgl. S. 77 ff.

elender Freiheit zu leben 1), wie hätte da die soziale Werthung des freien Arbeiters eine wesentlich höhere sein können, als die des unfreien.

Man sieht: es sind durchaus realistische Erwägungen und positive soziale Thatsachen, auf welche sich die bekannte Ansicht des Aristoteles stützen kann, daß auch das freie Arbeitse verhältnis in gewissem Sinne etwas von Sklavenverhältnis an sich habe?). Ja, es läßt sich sogar verstehen, wie er dazu kommen konnte, die Herrschaft des Herrn über den Sklaven (die apxi deorvorini) und die des Arbeitzebers über den Arbeitznehmer als gleichartig zu behandeln, und den Hauptunterschied nur darin zu sehen, daß der unsreie Arbeiter einem bestimmten Herrn dient, der freie jedem beliebigen! Diese aristotelische Anschauung ist der — allerdings schrosse und übertreibende, aber in gewissem Sinne nicht ganz unzutressende — Ausdruck der Thatsache, daß der besitzlose Arbeiter und Lohnhandwerker

<sup>1)</sup> K. 3, 265 ff. 1093. Über das vertragsmäßige Eingehen harter Dienstverhältnisse vgl. die allerdings einer späteren Zeit angehörige, aber allgemein gültige Stelle bei Dio Chrysostomos, Or. 15, 241 M: μυρίοι δίπου ἀποδίδονται έαυτοὺς έλεύθεροι ὅντες, ώστε δουλεύειν κατὰ συγγραφην ένίυτε ὑπ' οὐδενὶ τῶν μετρίων ἀλλ' ἐπὶ πᾶσι τοῖς χαλεποτάτοις, — und Libanius 2, 652 a: λιμοῦ δὲ φόβος... ὑ ἡμέτερος δεσπότης. Bgl. Epittet, Diss. 4, 1, 34.

<sup>2)</sup> Eine Ansicht, die er allerdings übertreibend auf die Lage aller Handarbeiter, auch der selbständigen Handwerter ausdehnt. Bgl. Pol. 1, 5, 10. 1260 b: δ γαρ βάναυσος τεχνίτης αφωρισμένην τινα έχει δουλείαν. 3, 2, 8. 1277. Das δίνασθαι και ήπηρετείν τας διακονικάς πράξεις als ανδραποδωδες bezeichnet. Die χερνήτες gehören zu den δούλου είδη.

<sup>3)</sup> Pol. 3, 3, 3. 1278 a: ταν δ' αναγκαίων οί μεν λειτουργούντες τὰ τοιαῦτα δοῦλοι, οί δὲ κοινῆ βάναυσοι καὶ Τῆτες. Ungefähr dasselbe sagt der Secrétaire générale de la société d'anthropologie, Professeur à l'École d'anthropologie Letourneau in seinem 1897 erschienenen Berse L'évolution de l'esclavage in dem Motto des Titelblatts: De manière ou d'autre avec plus ou moins de brutalité, la somme du labeur nécessaire au maintien de sociétés a, presque toujours, été imposée à une fraction seulement des populations, c'est à dire a été ser vile. Peur daß hier als "brutal" beslagt wird, was Aristoteles als Naturthatsache cinsach hinnimmt.

bei aller rechtlichen Freiheit thatsächlich unfrei ist. Sie kennzeichnet scharf die wirkliche materielle Unfreiheit des Besitzlosen gegenüber dem Arbeitsherrn, der über sein und seiner Familie tägliches Brod gebietet. Wie oft mag der kleine Mann selbst die Wahrheit des aristotelischen Wortes an sich empfunden haben, daß, was sich nicht selbst zu genügen vermag, unfrei ist1). Daß übrigens Aristoteles damit nur einer weitverbreiteten Anschauungsweise Ausdruck verlieh, zeigt die Definition des Begriffes "Lohnarbeiter", die uns in einem antiken Wörterbuch erhalten ist. "Es sind Freie, die aus Armuth um Geld sich zu iklavi= ichen Diensten verstehen"?). Daher hat sich auch ein Mann, dessen politischer und sozialer Standpunkt von dem des Aristoteles grundverschieden war, der Demofrat Demosthenes, in ganz ähn= lichem Sinne dahin geäußert, daß gar viele niedrige Geschäfte, die eigentlich Sklaven zukommen, auch den Freien durch die Armuth aufgedrungen werden, um dessentwillen man sie billigerweise bemitleiben sollte!3)

Ebenso ist es ein Symptom der durch die Sklavenwirthschaft allerdings verstärkten, aber der einseitig kapitalistischen Auffassung überhaupt entsprechenden Herabdrückung des Arbeiters zum Prozduktionswerkzeug, daß auch für die rechtliche Auffassung des Lohnverhältnisses der freie Arbeiter unter einem Gesichtspunkt erschien, der ihn in gewisser Hinsicht ebensalls auf eine Stufe mit dem Sklaven stellte. Das griechische Recht behandelte den Lohnarbeiter in derselben Weise als Arbeitsware, wie die Menschen-

<sup>1)</sup> U. a. D. 6, 3, 11. 1291 a: τὸ δὲ δοῦλον ούκ αὕταρκες.

<sup>3)</sup> Polluz 3, 83: ἐλευθέρων ἐστὶν ὀνόματα διὰ πενίαν ἐπ' ἀργυρίως δουλευόντων. Egl. dazu die Äußerung von Rennauld in der Nouvelle Encyclopædie, Artisel Bourgeoisie: Pourquoi tous les citoyens ne sont-ils pas personnellement libres? Parce qu'il y a qui, pressés par la faim, se voient forcés de se vendre au premier marché, qu'ils rencontrent. — Ces hommes, je le répète, ne sont pas des citoyens personnellement libres.

<sup>\*) 57, 45:</sup> πολλά δουλικά [καὶ ταπεινά] πράγματα τοὺς έλευθέρους ή πενία βιάζεται ποιείν, εφ' οἰς έλευῖντ' ἃν ὧ ἄνδρες Αθηναίοι δικαιύτερον, η προσαπολλίουντο.

Ware, den Sklaven, indem es den Arbeitsvertrag unter den Begriff der Miethe subsumirte. Man "miethete" einen Tage= Ibhner, Arbeiter, Diener u. s. w. genau so, wie man ein Psierd, einen Esel, einen Sklaven miethete<sup>1</sup>).

Es folgt nun aber aus der Natur des Abhängigkeitsverhält= nisses, in welchem sich die bloße Arbeitsfraft gegenüber dem Besit befindet, noch ein Weiteres. Dasselbe führt nämlich dazu, daß nun in den Augen der Besitzenden die Handarbeit überhaupt als eine Beschäftigung der Abhängigen, die handarbeitende Klasse als eine abhängige und untergeordnete erscheint: Damals genau so wie — heute, nur daß allerdings diese in der entwickelten Rultur bei den höheren Klassen allezeit hervortretende Mißachtung der Handarbeit damals noch verschärft wurde infolge der massen= haften Ausübung dieser Arbeit durch rechtlose Menschen. Die Empfindung für das, mas Standesehre ist, das Gefühl, sich selbst in seiner Arbeit geehrt zu wissen, das erhebende Bewußtsein, einen sozialen Beruf auf das Beste zu erfüllen, konnte da, wo der freie Arbeitsmann auf seinem Wege jo oft den Stlaven neben sich sand, nicht nur in dem Lohnarbeiter, sondern auch in dem kleinen handwerker schwerlich recht aufkommen, mochte immerhin ein Rleon im Schurzfell selbst die Rednerbühne besteigen. Zudem mußte sich ja selbst ein großer Theil des Handwerkerstandes sagen, daß auch ihm, wenn nicht die Abhängigkeit von einem einzelnen Arbeitsherrn, so doch die Abhängigkeit vom Broterwerb Die volle politische und geistige Bethätigung verwehrte2), daß also für ihn das Princip der Freiheit und Gleichheit gleichfalls eine empfindliche Ginschränfung erlitt.

All' das muß man sich vergegenwärtigen, um das illusorische Monient in der Anschauungsweise zu erkennen, welche die oben

<sup>1)</sup> Wie wenig übrigens selbst dies spezisisch "antit" ist, zeigt z. B. die Thatsache, daß K. F. Hermann in den Rechtsalterthümern den Lohnvertrag unter dem Kapitel "Miethe" behandelt, ganz entsprechend der herrschenden Rechtsaussassischen

<sup>2)</sup> In dieser Hinsicht enthalten die bekannten Urtheile der Gebildeten über die Wirkungen der Handarbeit (3. B. in Xenophon's Ökonomik 4, 2) doch viel Wahres, über das nur ein doktrinärer Optimismus wegsehen kann.

charakterisirte Lobrede auf die Demokratie zum Ausdruck bring Und die von einer sozialen Betrachtung der Dinge ausgehent Staatstheorie hat denn auch nicht verfehlt, diese Musionen eine einseitig politischen Doktrinarismus gründlich zu zerstören. Gegensatzwischen Staat und Gesellschaft, zwischen dem politische Freiheits= und Gleichheitsprinzip einerseits und der im soziale Organismus herrschenden Unfreiheit und Ungleichheit andrersei hätte gar nicht flarer und schärfer dargelegt werden können, a es von Aristoteles in der Politik geschehen ist. — Wenn i Staate möglichste Gleichheit und Brüderlichkeit bestehen soll sagt Aristoteles — so ist da, wo starke Gegensätze von Ar und Reich sich finden, die Verwirklichung dieser Prinzipie unmöglich. Denn die Besitzlosigkeit nöthigt die Armen ? demütigender Unterwürfigkeit1). Die Abhängigkeit von den Reiche bringt sie in eine Lage, in der sie sich von den letzteren b herrschen lassen mussen, wie die Stlaven von ihren Herren, zum viele Reiche eben nur so zu herrschen gewohnt sind, wie Herre Es entsteht so im Staat ein andrer Sta über Stlaven?). (wir würden sagen eine "Gesellschaft") "nicht von freien Männer sondern von Herren und Knechten, von denen diese mit Mi gunst zu jenen empor und jene mit Berachtung auf diese hera sehen" 3), ein Bustand, ber von Gleichheit und Brüderlichkeit we entfernt ist! 4) — Und Aristoteles zieht auch sofort die Co sequenz dieses Widerspruchs. Er meint: wer nicht über ei gewisses Maß von Besitz verfügt, vermöge dessen er sich wirklie frei und als Gleicher unter Gleichen fühlen kann, wer insbesonde einem wirthschaftlichen Dienst= ober Abhängigfeitsverhältnis si

<sup>1)</sup> Sie werden raneiroi liar. S. Bol. 6, 9, 5. 1295 b.

<sup>2)</sup> Ebenda, άσθ' οί μεν πρχειν οθα επίστανται αλλ' πρχεσθαι δο λικην πρχήν, οι δ' πρχεσθαι μεν οθδεμια θρχή, αρχειν δε δεσποτικήν.

<sup>3)</sup> γίνεται οὖν [καί] δούλων καὶ δεσποτῶν πόλις, ἀλλ' οὖκ έλευθέρω καὶ τῶν μὲν φθονοῦντων τῶν δὲ καταφρονούντων.

<sup>4)</sup> ἃ πλεῖστον ἀπέχει φιλίας καὶ κοινωνίας πολιτικής• ἡ γὰρ κοινι νία φιλικόν. — βούλεται δέ γε ἡ πόλις έξ ἴσων εἶναι καὶ ὑμοίων ὅ μάλιστα.

unterwersen muß, der ist nicht besähigt zur Ausübung der Pflichten und Rechte, welche der hellenische Staat seinen Vollbürgern übertrug. Denn wie kann man einmal Herr und dann wieder Diener sein?"?)

Was hatte der doktrinäre Liberalismus der politischen Demofratie gegen diese Logik vorzubringen? Er mochte dem Besitzlosen noch so eindringlich die Lehre predigen, daß Arbeit und Armuth keine Schande sei; die demokratische Gesetzgebung mochte den kleinen Mann direkt durch Strasandrohungen gegen die Berächtlichmachung seiner Berussarbeit schützen, wie konnte sie gegen die Macht brutaler ökonomischer Thatsachen auskommen? Was hatte die von ihr proklamirte Ehre der Arbeit zu bedeuten, wenn die Vorkämpser des demokratischen Princips selbst den Armen, der niedrige Arbeit thun mußte, als des Mitleides werth beklagten?

Auf der Agora mochte sich der Besitslose an den Schlagwörtern der Freiheit und Gleichheit berauschen, mit denen die Demagogen auf der Pnyx umsichwarsen, — auf der Bühne, die das Leben bedeutete, klang es ihm ganz anders in die Ohren! Hier konnte er in immer neuen Wendungen von dem hören, was ihm selbst im Kampf und in der Not des Lebens tausendsach zum Bewußtsein kam, von den Fesseln und Banden, mit welchen die gesellschaftliche Unfreiheit und die Naturthatsache der Ungleichheit des Wenschenwesens seinen Freiheitsstolz und sein tropiges Gleichheitsgefühl niederhielt, von der Mißachtung seiner Armut und Niedrigkeit: "Wir leben nicht, wie wir wollen, sondern wie wir können 3)." — "Das Geld ist Blut und Seele den Sterblichen. Wer das nicht hat, der wandelt unter Lebenden wie ein Toter4)." — "Auch der Sklave wird geehrt, wenn er

<sup>1)</sup> τὰ ξογα τῶν ἀρχυμένων οίτως feine geeignete Grundlage des Bollsbürgerthums! Pol. 3, 2, 9. 1277 b.

<sup>\*)</sup> γενέσθαι τίπε μεν δεσπύτην τύτε δε δοϊλον. Ebenda.

<sup>3)</sup> Menander K. 3, 17 fr. 50.

<sup>4)</sup> Timotles K. 2, 466 fr. 35:

Τ' ἀργίριόν έστιν αίμα καὶ ψυχη βροτοίς.

Au Reichthum gelangt, der Freie, der arm ist, gilt nichts"). — "Arm sein heißt mißachtet und ehrlos sein""). — Und der Arme selbst hat nur zu oft das Gefühl, daß "alles auf ihn herabsieht""). — "Einsam ist der Mann, der im Elend ist"). — "Viele zwingt die Armuth — wider die Natur — sich mit Dingen abzugeben, die ihrer unwürdig sind"<sup>5</sup>). Und was dergleichen Klagen mehr sind.

Die thatsächliche materielle Unfreiheit des Besitslosen, die Thatsache, daß das Bewußtsein, Bürger eines "freien" Semeinswesens zu sein, für den Menschen nicht ausreicht, daß der Menschauch zu leben haben muß, sie kann kaum schärfer zum Ausdruck gebracht werden.

"Aber", — sagte die Doktrin zu den Armen, — "unser freies Gemeinwesen gibt Dir ja freie Bahn, Dich emporzuarbeiten. Es ist eine Schande, wenn Du es nicht thust." Denn dem Trägen hilft Gott nicht"). Sin seltsamer Optimismus in einer Gesellschaft, in welcher der Arbeiter meist eben nur ein Werkzeug für den Besitzenden war, um selbst auf der Leiter des Reichthums rascher emporzuklimmen, während der Besitzlose mit einem Lohne abgesunden ward, bei dem die Möglichkeit, durch Tüchtigkeit und Fleiß vorwärtszukommen, entweder ganz ausgeschlossen oder eine äußerst beschränkte war! Als ob es überhaupt bei der grausamen Kargheit der Natur jemals eine Gesellschaft geben könnte, in der die Goldbecke, an der Alle zerren, nicht zu knapp wäre! Wie ost mochte an dieser Naturthatsache und an der Übermacht

<sup>1)</sup> Euripides, Trag. Graec. fr. (Naud) S. 320 fr. 143.

<sup>2)</sup> Euripide8, ebenda S. 373 fr. 364, 16: έν τῶ πένεσθαι δ'ἐστὶν ἡ τ' ἀδοξία. κὰν ἡ σοφόςτις ἡ τ' ἀτιμία βίου.

<sup>3)</sup> Menander K. 3, 5, fr. 6:
Πρὸς ἄπαντα δειλὸν ὁ πένης έστὶ γάρ
καὶ πάντας αὐτοῦ καταφρονείν ὑπολαμβάνει.

<sup>4)</sup> Philemon K. 2, 574 fr. 105.

<sup>5)</sup> Timotles, Pont. K. 2, 463 fr. 28: Πολλούς γαρ ένίοθ' ή πενία βιάζεται ανάξι' αύταν έργα παρά φύσιν ποιείν.

<sup>6)</sup> Menander K. 3, 296 fr. 1110: Θεὸς δὲ τοῖς ἀργοῦσιν οὐ παρίσταται.

der geschichtlich gegebenen Besitzverhältnisse über die besitzlose Arbeit, des großen Kapitals über das kleine alle Arbeitsenergie des wirthschaftlich Schwachen, all sein Schnen nach Freiheit und Selbstbestimmung zu Schanden werden! Wie viele mögen es an sich empfunden und erlebt haben, daß nicht das Gesetz, welches sie sich selbst gegeben, sondern jene anderen mächtigeren Gesetze, welche die Größe und Vertheilung des Arbeitsertrages bestimmten, über die Freiheit und Selbständigkeit des Vürgers entschieden. Hier traf ja recht eigentlich das zu, was Roscher einmal von diesem Widerspruch in der Demokratie gesagt hat, daß "alle Gleichheit vor dem Gesetz, alle aktive Vetheiligung am Staat für die Wasse papierne, ja aufreizende Phrase ist, wenn der Arbeitselohn nicht hoch steht").

In der That, nur zu treffend hätten die von der Wucht wirthschaftlicher Machtverhältnisse und unabänderlicher Natursthatsachen niedergehaltenen Schwachen der Gesellschaft jener optimistischen Aufforderung zum frischen fröhlichen Wettbewerb die Worte der Dichter und Weisen des Volkes entgegenhalten können: "Wie kann man über den Kamm der Wogen hinwegsichreiten? Unsere Armuth flieht der Segen"). — "Die Armuth ist unser größter Widersacher"). — "Den Geringen pflegen die Götter auch nur Geringes zu geben"). "Das Lebensschiffslein des Armen hält sich bescheiden die Küste entlang; das Leben der Reichen dagegen gleicht der Fahrt über die hohe See. Ihnen ist es leicht, Taue auszuwersen, zu landen und ihr Schiff-auf den bergenden Strand zu bringen — nicht so dem Armen").

Zudem war es wirklich die intellektuelle und moralische Tüchtigkeit, der in dem freien wirthschaftlichen Ringen die höchsten

<sup>1)</sup> Grundlagen, 22. Auft. 1, 523.

<sup>2)</sup> Euripides, Trag. Graec. S. 341 fr. 232.

<sup>3)</sup> Diphilos K. 2, 574 fr. 105:

Πενίας οδδείς έστι μείζων πολέμιος.

<sup>4)</sup> Kallimachos bei Athenäus, Flor. 96, 12:

Αίει τοι; μιχοοί; μιχοά διδοτσι θεοί.

<sup>5)</sup> Aristonymos bei Athenäus a. a. D. S. 29: "Οτι πλῷ ἐοικε τῷ παρὰ Τὸν ὁ τῶν πενήτων βίος, ὁ δὲ τῶν πλουσίων τῷ διὰ πελάγους τοῖς μὲν κὰρ ὁάδιόν ἐστι καὶ πεῖσμα βαλεῖν καὶ προσχεῖν καὶ νεωλκήσαι τοῖς δ' οῦ.

Erfolge winkten? Erwiesen sich nicht oft genug diejenigen als die stärksten, welche in der Verfolgung ihrer Ziele am skrupellosesten verfuhren, dem Geiste der Gleichheit, Brüderlichkeit und Gerechtigfeit thatsächlich am meisten Hohn sprachen? Ist doch das bose, maßlos übertreibende Wort von der "Million, die man nicht erwirbt, ohne mit dem Armel das Zuchthaus zu streifen", dem Sinne nach ichon damals ausgesprochen worden! "Gerade die größten Schurken", - heißt es bei Euripides. - "führt der Reichthum in die ersten Reihen." Und bei Menander: "Rein braver Mann ist je schnell reich geworden!"2). — "Ich", — flagt ber arme Bauer bei Aristophanes, - "ein gottesfürchtiger und gerechter Mann, war arm und lebte fümmerlich!" "Reich sah ich Andere: Tempelräuber, Rednervolf, Betrüger, Sytophanten, Schurken3)." Es brängt sich ihm durchaus nicht die perikleische Erwägung auf, daß es schimpflich sei, sich nicht aus der Armuth herauszuarbeiten. Der Gedanke hätte ihm wie Hohn geklungen. Er legt sich vielmehr die Frage vor, ob nicht der Arme besser thäte,

> "zu "ändern seine Art", und ein Schuft zu werden, gottlos, heillos ganz und gar, wie jest in der Welt sich fortzubringen nötig scheint 4)."

Man denke sich in die von Plato geschilderte Lage eines armen Handwerkers hinein, der nicht im Stande war, das für seinen Betrieb nöthige Kapital aufzutreiben und der so bei aller Geschicklichkeit nicht vorwärts kommen konnte<sup>5</sup>). Was hatte der Mann von der Freiheit und Gleichheit? Sie konnte ihm wohl gelegentlich die Genugthuung verschaffen, einen reichen Mann mit "'nem' Bienenstock Goldes") im Gericht zu seinen Füßen zittern zu sehen oder auf der Agora den reichen Leuten den

<sup>1)</sup> Trag. Graec. fr. N. S. 309 fr. 96: τὸν γὰρ κάκιστον πλοῦτος είς πρώτους ἄγει.

<sup>2)</sup> K. 3, 84. fr. 294:
οὐδεὶς ἐπλούτησεν ταχίως δίκαιος ὧν.

<sup>3)</sup> Плоттов v. 29 ff.

<sup>4)</sup> v. 36 ff.

<sup>5)</sup> Rep. v. 421 c.

<sup>6) ,</sup>σίμβλον χρημάτων, Aristophanes, Wespen v. 241.

Herrn zu zeigen, vor dem sie sich ducken und den sie mit öffentlichen Spenden bei guter Laune erhalten müssen 1). Aber diese "ganze Herrlichkeit und die schöne Gelegenheit des Reichthums zu höhnen"2), verkehrte sich für ihn draußen in ihr Gegentheil, da sie weder die Folgen seiner Besitzlosigkeit, noch die Höhe des Zinssußes beseitigen konnte. Wie oft mochte dieser wirthschaftzliche Druck dem kreditbedürftigen kleinen Mann draußen im Leben dieselbe traurige Rolle des demüthigen Bittstellers aufdrängen3), zu der sich der Reiche vor ihm im Dikasterion herbeiließ!

Wo gab es überhaupt ein Lebensgebiet, auf dem dieser Widersipruch zwischen der politischen und der wirthschaftlichen Gesellschaft nicht klar zu Tage getreten wäre? Eine Gesellschaft, in der sich neben Besitzern glänzender Herrenhöse und vieler Morgen Landes in dürftigen Hütten arme Tagelöhner und Zwerggütler sanden, große Handelsherren neben ärmlichen Krämern, Fabristanten und Unternehmer, denen die Arbeitskraft von Hunderten zu Gebote stand, neben hart arbeitenden Kleinmeistern und Lohnsarbeitern, — eine solche Gesellschaft konnte sich unmöglich eine demostratische nennen; wie denn überhaupt auf der Höhe der Kultur die Gesellschaft niemals im wirthschaftlichen Sinn eine demokratische sein kann.

Zwar standen alle diese Elemente auf einem für Alle gleichen Rechtsboden 4): Der kleine Landwirth und Handwerker genoß

<sup>1)</sup> S. Lutian: "Ονειφος η άλεκτουών 21: σὺ μεν τοῦ δήμου ῶν ἀναβὰς ες εκκλησίαν τυφαννήσεις τῶν πλουσίων, οἱ δὲ φρίττουσι καὶ ὑποπτήσσουσι καὶ διανομαῖς ἱλάσκονταί σε.

<sup>\*)</sup> Bon dem proletarischen Richter sagt Aristophanes, Wespen v. 575: ἀο' οὐ μεγάλη τοῦτ' ἐστ' ἀρχή καὶ τοῦ πλούτου καταχήνη. Bgl. auch ΑΘ. πολ. 1, 16, 18 und Plato, Theät. Ξ. 172 e.

<sup>\*)</sup> Über diese Unterwürfigkeit der Armuth j. Plato, Leg. S. 729a und Aristoteles, Pol. 6, 9, 3. 1295 b.

Φuripide8, 'Iκετ. v. 429 ff.:

 δ τ' ἀσθενής
 δ πλούσιος τε τὴν δίκην ἴσην έχει
 νικᾶ δ' ὁ μείων τὸν μέγαν δίκαι' έχων.

 • οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς
 τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ χώ πένης έχων ἴσον.

dasselbe Maß von Freiheit in der Verwerthung seiner wirthschaftlichen Kräfte, wie der große Kapitalbesitzer. Aber diese Freiheit wirfte wirthschaftlich nicht ausgleichend. Sie hatte ja für den wirthschaftlich Schwachen nicht den gleichen Werth, wie für den Starken. Da die Produktivkraft des Rapitals in progressivem Berhältnis zu seiner Größe zinnimmt, hat ber größere Besit vor dem kleinen im Wettbewerb ein Bedeutendes voraus, und er kann gerade auf dem Boden des gleichen Rechts und der gleichen Freiheit für Alle diese Überlegenheit am erfolgreichsten zur Geltung bringen. Wie sehr ihm das auch damals geglückt ist, haben wir gesehen. So wirkte das Freiheitse und Gleichheitsprincip ber Demokratie in der Volkswirthschaft als ein Moment der Unfreiheit und Ungleichheit. Je weiter der Spielraum war, den der freie Volksstaat der Entfaltung aller individuellen Anlagen, der Bethätigung jeder menschlichen Kraft gewährte, um so rascher und schroffer mußten sich auch die Unterschiede herausbilden, und zwar gerade die des Besitzes1). Daher war in der entwickelten Demokratie das Endergebnis dies, daß dieselben Bolksgenossen, die durch die fortschreitende Demokratisirung aller politischen Institutionen immer mehr Freiheit und Gleichheit gewonnen hatten, vielsach zugleich unfreier und unter sich in höherem Grabe ungleich wurden.

Man sieht: Wir begegnen schon hier demselben Widerspruch der wirthschaftlichen Entwicklung mit dem
politischen Entwicklungsprincip der Freiheit und
Gleichheit, den man als einen spezifisch modernen zu betrachten
gewohnt ist<sup>2</sup>).

Ist nun aber dieser Widerspruch dem Hellenen auch wirklich in dem Grade zum Bewußtsein gekommen, daß er zu einem Problem für sein Denken, zur sozialen Frage wurde?

Die Antwort kann für den nicht zweifelhaft sein, der sich erinnert, was wir uns bereits bei der Darstellung einer älteren

<sup>1)</sup> Bgl. die Außerung Plato's in seiner Kritik der kapitalistischen Ge= sellschaft (Rep. S. 552a s. 556a), daß gerade durch die Freiheit "die Einen überreich, die Anderen dagegen ganz arm werden".

<sup>2)</sup> So z. B. Scheel, Die Theorie der sozialen Frage S. 16.

Epoche als das unvermeibliche massenpsychologische Ergebnis der ganzen sozialen und politischen Atmosphäre des hellenischen Stadistaates vergegenwärtigt haben. Wenn in dieser Atmosphäre schon die attischen Feldarbeiter des 6. Jahrhunderts durch die Konssequenz des eben erst auftauchenden demokratischen Gedankens dazugekommen waren, die ganze bestehende Wirthschafts- und Gesellschaftsordnung in Frage zu stellen, wie kann dann Jahrshunderte später auf dem Höhepunkte der Demokratie der Masse die Empfindung für jene gewaltigen, das ganze soziale Leben erfüllenden Widersprüche gesehlt haben? Widersprüche, die doch selbst die Reslexion der Besitzenden bis zu einem gewissen Grade als solche anerkannte?

Auf der Höhe des demokratischen Bewußtseins, welches in der Bevölkerung der Industrie- und Handelsrepubliken des 4. Jahrhunderts lebte, war die Empfindlichkeit für alles, was dieses Bewußtsein verleten konnte, gewiß eine ungleich größere, als bei den gedrückten und über das Land hin zerstreuten Feldarbeitern der solonischen Zeit. "Die Freiheitsliebe" — sagt Plato — "macht die Seele der Bürger so reizbar, daß sie, wenn jemand auch nur irgend etwas auf Stlaventhum Hindeutendes ihr zumuthet, ergrimmt und ce sich nicht gefallen läßt; und sie füm= mern sich zulett weder um geschriebene noch ungeschriebene Gesete, damit nur nichts in irgend einer Weise ihnen gebiete" 2). Zudem wurde diese reizbare Gemüthöstimmung auf eine harte Probe gestellt, wenn der Proletarier und Arbeiter in den Centren der städtischen Zivilisation seine Lage mit der jener glücklichen Minderbeit verglich, die hier den Glanz und Genuß ihres Überflusses. dicht neben seiner Armuth und seinem Elend zur Schau trug.

Der Poet, von dem man gesagt hat, daß es zweifelhaft sei, ob er das Leben oder das Leben ihn nachgeahmt habe, hat auch den treffenden Ausdruck für das gefunden, was bei solchen Betzgleichen in der neid= und haßerfüllten Seele des Proletariers

<sup>1)</sup> évartiwseis! S. die Außerung des Jokrates oben S. 239 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Rep. S. 563 d; vgl. über diesen Geist der Ungebundenheit auch Kenophon, Memor. 3, 5, 5.

vorging. "Wer arm ist" — heißt es bei Menander — "undin der Stadt leben will, der wünscht selber Trübsal auf sich herab. Denn wenn er auf die Leute sieht, die im Genusse schwelgen und ein Faulenzerleben führen können, dann kommt ihm so recht zum Bewußtsein, wie elend und jammers voll sein Dasein ist")."

Man begreift bei solcher Stimmung, wie ein Bolksredner dem Demosthenes einen Vorwurf daraus machen konnte, daß er sich in einer Sänfte nach dem Piräeus tragen ließ und so die Noth der Armen verhöhnt habe?). Hat doch ein anderer (Lykurg) ein Gesetz durchgebracht, welches den Frauen verbot, im Wagen zur heiligen Schau nach Eleusis zu fahren, damit bei dem festelichen Anlaß die Frauen des Volkes von den reichen Damen nicht in den Schatten gestellt würden.).

Am lebhaftesten reagirte natürlich der in Fleisch und Blut des Volkes übergegangene demokratische Gedanke gegen die Abshängigkeit und Unfreiheit, die uns auf dem Gebiete des Arbeitsslebens entgegengetreten ist. Der freie Bürger, der, um mit Aristoteles zu reden, jedem Anderen schlechthin gleich zu sein glaubte, weil er ihm in Einer Hinsicht (vor dem Geset) gleich war<sup>4</sup>), fügte sich nur widerwillig in die Abhängigkeit und Untersordnung, die nun einmal das Arbeitsverhältnis unvermeidlich mitsichbrachte. Der Demokrat, der bewußt die Konsequenzen seiner Principien zog, vermochte sich eben nicht als wirklich freier Wann in einem Verhältnis sühlen, in welchem ihm so vieles zugemuthet werden konnte, was "auf Sklaventhum hindeutete".

<sup>1)</sup> K. 3, 118. fr. 405 ff.:

<sup>&</sup>quot;Οστις πένης ών ζην έν αστει βούλεται αθυμότερον έαυτον έπιθυμει ποιείν, δταν γὸρ εἰς τρυφώντα και σχυλην άγειν δυνάμενον έμβλέψη, τόθ' αύτον Εστ ίδειν, ώς άθλιον ζη και ταλαίπωρον βίον.

<sup>2)</sup> Deinard 1, 36: . . . τας των πενήτων απορίας ονειδίζων.

<sup>3)</sup> Alelian, V. H. 13, 24. — Pseudoplutarch M. 842 a: ... ὅπως μτὰ Ελαττῶνται αί δημοτικαὶ ὑπὸ τῶν πλουσίων.

<sup>4)</sup> Bol. 8, 1, 7. 1307b.

Je mehr auf der einen Seite der kapitalistische Beist den materiellen Egoismus in Bewegung sette, der in dem Arbeiter nur ein Werkzeug für jachliche Zwecke, ein Mittel zur höchst= möglichen Gütererzeugung erblickte, je klarer es zu Tage trat, daß so, wie die industrielle Gesellschaft sich entwickelt hatte, viel= jach ein mit der Bestimmung der menschlichen Persönlichkeit uns vereinbarer Verbrauch von Menschen, und zwar ein Verbrauch von Arbeitenden zu gunsten des Kapitales stattfand, um so lebhafter nußte sich in einem freien Gemeinwesen der Mensch in dem Arbeiter gegen eine solche Konsequenz des Arbeitsverhältnisses aufbäumen. Ein Sokrates mochte noch so entschieden betonen, daß der Arbeitende ja eine soziale Funktion ausübt, indem er ctwas Nügliches schafft1): solange nicht auch für die Anschauungsweise der Besitzenden und Gebildeten die Handarbeit eine solche soziale Thätigkeit war, sondern wesentlich nur Spekulationsobjekt des wirthschaftlichen Ginzelinteresses, solange konnte der freiheitsliebende Bürger die Empfindung nicht los werden, daß er durch die Eingehung eines Lohn- und Dienstverhältnisses stets in Gefahr gerieth, in gewissem Sinne ebenso als "Sache", als beseeltes Werkzeug angesehen oder thatsächlich behandelt zu werden wie der Unfreie. Der besitzlose, nur auf jeine Arbeitstraft angewiesene Bürger des hellenischen Bolksstaates empfand daher, wenn er einmal auf der Höhe bemokratischen Bewußtseins angelangt war, die ökonomische Abhängigkeit der Arbeit vom Kapital ebenso als ein Beförderungsmittel der "Knecht= ichaft", als "Berstlavung der arbeitenden Klasse unter die be= sigende", wie der demokratische Lohnarbeiter der Gegenwart. Wenn die Besitzenden und Gebildeten selbst es ganz ungescheut aussprachen, ja es geradezu als einen Fundamentalsatz der sozialen Theorie aufstellten, daß der freie Arbeiter ein Mann ist, der aus Armuth sich um Geld zu sklavischen Diensten hergibt, so konnten sie sich in der That nicht wundern, wenn der als freier Mann empfindende Mitbürger, der ihnen solche Dienste leisten sollte, das Verhältnis genau ebenso ansah.

<sup>1)</sup> Xenophon, Memor. 2, 7, 5.

Daß das demokratische Bewußtsein weniger der Handarbeit an sich widerstrebte, als vielmehr bem, was man Dienstsklaverei nannte: der Fesselung der freien Personlichkeit im Arbeitsvertrag, das geht aus einer kleinen Geschichte hervor, welche Xenophon in seinen sofratischen Gesprächen erzählt. Eutheros, ein alter Freund des Sokrates, war infolge der Ratastrophe des athenischen Reiches um seinen auswärtigen Grundbesitz gekommen und da ihm sein Vater in Attika nichts hinterlassen — durch die Noth gezwungen worden, als Handarbeiter sein Brot zu verdienen. Sofrates macht ihn darauf aufmerksam, daß ihm dies doch für sein Alter keine Sicherheit gewähre, da die Fähigkeit zu körperlicher Arbeit dann aufhöre und ihm dann auch niemand mehr werde Lohn geben wollen. Er würde besser thun, sich um eine Stelle bei einem begüterten Mann umzusehen, die er auch im Alter noch bekleiden könne, etwa als Verwalter oder Aufseher über die Ar-Darauf gibt der stolze Proletarier die überraschende Antwort, es würde ihm schwer fallen, eine solche Sklaverei zu ertragen!1) Er zieht die gemeine körperliche Arbeit und die Lage des Lohnarbeiters der höheren Stellung vor, weil er in einem dauernden und zugleich verantwortungsvolleren Abhängigkeitsverhältnis dieser Art einer sein Selbstgefühl verletenden Kritik weniger entgeben zu können glaubt, als in der Stellung des Handarbeiters, die weniger Anlaß zum Tadel gibt und es eher möglich macht, sich bemselben durch den Wechsel des Brobherrn zu entziehen?).

Ein anderes lehrreiches Beispiel für die demokratische Empfindlichkeit der arbeitenden Freien enthält die Erzählung von Aristarch, einem anderen Bekannten des Sokrates. Der Mann hat in der schweren Zeit der "Dreißig Tyrannen" in sein Haus eine Anzahl von weiblichen Verwandten aufgenommen, deren männliche Angehörige nach dem von den Demokraten besetzten Piräeus gestohen waren. Da er sich bald außer Stande sieht,

<sup>1) 2, 8, 4:</sup> χαλεπῶς αν, έφη, έγο, α Σώκρατες, δουλείαν υπομείναιμι.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 5: όλως μην, έφη, ... τὸ ὑπαίτιον είναι τινι οὺ πάνω προσίεμαι.

vierzehn freie Personen beschäftigungslos in seinem Haus zu ernähren, so läßt er sich, wenn auch nach längerem Widerstreben, von Sokrates bestimmen, dieselben an die Wollarbeit zu schen, damit sie ihren Unterhalt sich selbst verdienen könnten. Erfolg ist ein ausgezeichneter. Das erarbeitete Brod schmeckt allen noch einmal so gut. Heiterkeit und Frohsinn hat die trübjelige Stimmung verscheucht, die vorher im Hause geherrscht. Rur mit Einem können sich bie arbeitenden Frauen nicht befreunden: daß nämlich alle arbeiten sollen, nur der Hausherr nicht, obwohl er den Ertrag der gemeinsamen Arbeit mitgenießt. Sie meinen: "Wer nicht arbeitet, soll auch nicht effen1)." — Es ist, als ob sie Proudhon's Philippika gegen den Eigenthumer gelesen hätten, der "erntet, wiewohl er nicht säet, der verzehrt, wiewohl er nicht produzirt, der genießt, wiewohl er nicht arbeitet", — oder die Angriffe der Saint-Simonisten gegen bas "Borrecht, von der Arbeit Anderer zu leben", das "gottlose Privileg bes Müßiggangs!"

Aristarch ist in Verlegenheit, wie er seinen Unternehmersgewinn rechtsertigen soll. Er wendet sich an Sokrates, der ihm als Argument gegen die oppositionelle Theorie seiner Arbeiterinnen eine Fabel zum Besten gibt: die Schase beklagen sich bei dem Menschen, daß sie, die so viel Nütliches, Wolle, Lämmer, Käse produziren, sich ihre Nahrung selbst suchen müßten, während der Hund, der nichts derart leiste, vom Herrn ernährt werde. Der Hund erwidert: "Meine Leistung ist der Schutz, den ich euch gewähre, indem ich über euch wache. Ohne mich würdet ihr ungefährdet nicht einmal auf die Weide gehen können, also übershanpt nicht existiren." Dagegen wissen die Schase nichts einzuwenden und erklären sich freiwillig damit einverstanden, daß dem Hunde eine Vorzugsstellung eingeräumt wird<sup>2</sup>). — Daraus zieht dann Sokrates die Nuhanwendung, der Freund solle seinen Arbeiterinnen sagen, daß er ihnen gegenüber eine ähnliche Hüters

<sup>1)</sup> Ebenda 2, 7, 12: αίτιωνται αιτον μόνον των εν τη οίκια αργον έσθίειν.

<sup>2) § 14:</sup> ούτω δη λέγεται καὶ τὰ πρίβατα συγχωρησαι τὸν κύνα προτιμάσθαι.

und Verwalterrolle spiele, wie der Hund, und daß sie es daher nur ihm, ihrem Patron, zu verdanken hätten, wenn sie — von Niemandem beeinträchtigt — in Ruhe ihrer Arbeit und ihrem Erwerb nachgehen könnten<sup>1</sup>).

Wir hören nicht, welchen Erfolg Aristarch mit dieser sokratischen Argumentation bei seinem weiblichen Personal gehabt hat. Auf jeden Fall ist sie aber sozialgeschichtlich von hohem Interesse. Denn der große Bahnbrecher auf dem Gebiete der Ethik stellt sich damit grundsählich auf den Boden der selben Anschauungsweise, in der die Aussehnung der Arbeiterinnen gegen den Arbeitekherrn wurzelte! Er rechtsertigt das Unternehmereinkommen damit, daß es ebenso durch positive Leistungen erarbeitet ist, wie dassenige des Arbeiters. Er gibt also den Arbeiterinnen ohne weiteres zu, daß das Verhältnis von Herrschenden und Dienenden nur in so weit und solange gerechtsertigt ist, als es auf Arbeitesetheilung beruht, daß es also aushört, sittlich haltbar zu sein, wenn Herrschen nicht mehr Arbeiten, sondern nur noch Genießen bedeutet<sup>2</sup>).

Und Sofrates steht mit dieser Anschauung keineswegs allein! Denn das, was in der Seele jener Arbeiterinnen vorging, ist zugleich der Reslex einer weitverbreiteten Bolksanschauung.). In dem Werke, in welchem Aristoteles vielsach gerade auf solche Anschauungen des Volkes Kücksicht nimmt, in der Rhetorik, bezeichnet er es als eine Zeitansicht, daß derjenige, welcher nur von der Arbeit Anderer lebt, ein Unrecht begehe, daß als wahrhaft gerecht nur diejenigen gelten können, welche selbst arbeiten und unter ihnen wieder vor Allem diejenigen, welche

<sup>1)</sup> και σὶ οὖν ἐκείναις λέγε, ὅτι ἀντὶ κυνὸς εἶ φύλαξ και ἐπιμελητὴς καὶ διὰ σὲ οὖδ' ὑφ' ένὸς ἀδικούμεναι ἀσφαλῶς τε καὶ ἡδέως έργαζόμεναι ζῶσιν.

<sup>2)</sup> Nach der Formulirung, welche Brentano, Die Stellung der Gebildeten zur sozialen Frage S. 13, dem gleichen Gedanken gegeben hat.

<sup>3)</sup> Mertwürdig, daß dem Versasser des Werkes "über die Lehre des Sotrates als soziales Reformspitem" (Döring) die im Text entwickelte sozials geschichtliche Bedeutung der Erzählung von Sotrates und den Arbeiterinnen so gar nicht zum Bewußtsein gekommen ist!

von der Arbeit ihrer Hände leben!¹) Letteres offenbar deswegen, weil man chen bei dieser Art Arbeit ausschließlich nur "von sich selbst", nicht "von Anderen", d. h. von der Ausbeutung Anderer lebt.

Der große Gegensatz zwischen dem Anspruch des freien Bürgers, sein persönliches Dasein, dessen Erhaltung und Förderung als Selbstzweck anerkannt zu sehen2), und dem harten Zwang der wirthschaftlichen Lage, welche den Besitzlosen im Dienste fremder Wirthschaft zum Produktionswerkzeug machte, seine menschliche Persönlichkeit rein wirthschaftlichen Interessen, also einem un personlichen, sachlichen Moment unterordnete, Dieser ewige Interessenkonflikt zwischen Mensch und Mensch tritt uns hier zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit flar ausgesprochen entgegen, wenn er auch natürlich schon einer weit alteren Zeit zum Bewußtsein gekommen war. Insofern ist die Auflehnung der Arbeiterinnen des Aristarch gegen das arbeitslose Einkommen ihres Arbeitsherrn und die von Aristoteles bezeugte Opposition der Handarbeit überhaupt gegen die rein kapitalistische Aneignung des Arbeitsertrags eine Thatsache von eminenter jozial-psychologischer Bedeutung. Hier sehen wir an einem flassi= schen Beispiel, daß die "Geschichte des Sozialismus zugleich die Geschichte des menschlichen Selbstbewußtseins" ist.

Gegenüber der liberalen Wirthschafts- und Sozialphilosophie des perikleischen Staatsprogramms, die bei aller Volksthümlichskeit in der Praxis doch mehr dem Interesse des gebildeten Mittelsstandes zu gute kam³), taucht hier aus den Tiesen der Gesellschaft

<sup>1) 2, 4, 8. 1381</sup> a: τοιοίτους 8c. δικαίους υπολαμβάνουσι τους μή ά g' έτερων ζωντας τοιούτοι δ' οί από τοῖ έργάζεσθαι, καὶ τοίτων οί από γεωργίας καὶ τῶν ἄλλων οί αὐτουργοὶ μάλιστα. Es ist uns begreislich, daß die Alterthumswissenschaft diese eminent wichtige Stelle, die freilich mit den herrschenden Anschauungen über althellenisches Arbeitsleben unvereindar ist, bisher so gänzlich ignorirt hat!

<sup>2)</sup> έλευθέρου γάρ τὸ μη πρὸς ἄλλον ζην. (Aristoteles, Rhetorik 1, 9, 27. 1367.

<sup>3)</sup> Weshalb ja auch die materielle Staatshilfe in weitem Umfang ers Bänzend eingreifen mußte!

eine neue Lehre auf, in der die Masse der kleinen Leute, der Arbeiter, der Nichtbesitzenden zum Worte kommt und mit einer neuen Forderung auf den Plan tritt, der Forderung der Gerechtigkeit in der Vertheilung der Güter.

Bebenfalls sieht man aus alledem deutlich genug, daß der Widerspruch zwischen den Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Gesellschaft und den im freien Bolksstaat zum Siege gelangten Ideen dem Bürger dieses Staates in der That hinlänglich zum Bewußtsein gekommen, daß er auch für das volksthümliche Denken ein Problem, eine Frage geworden war. Wenn man daher die soziale Frage der Gegenwart definirt hat als den "zum Bewußtsein gekommenen Widerspruch der volks-wirthschaftlichen Entwicklung mit dem als Ideal vorschwebenden und im politischen Leben sich verzwirklichenden Entwicklungsprincip der Freiheit und Gleichheit"), so hat man damit auch die soziale Frage gekennzeichnet, welche sich als das Ergebnis der inneren Entwicklung des hellenischen Bolksstaates ebenso nothwendig einstellen mußte, wie im modernen Staat.

Und wie heutzutage, so wurde damals die soziale Frage alsbald zu einer Klassenfrage. Die Ordnung des Güterlebens, aus der sie erwuchs, war dem Interesse eines Theiles der Gesellschaft ebenso günstig, wie dem eines anderen Theiles hinderlich. Ihr verdankte eine Minderheit der Gesellschaft auch ohne Arbeit den Genuß einer gesicherten Existenz und einer geachteten sozialen Stellung. Ihr verdankte sie die Muße und die soziale Unsabhängigkeit, welche ihr die volle ungeschmälerte Möglichkeit persönlicher Entwicklung gewährte, sie im wahrsten Sinne des Wortes "frei" machte. Daher waren die Besitzenden an der Aufrechterhaltung der geschilderten Güterverteilung auf das Lebhastesse interessirt und ihr Bestreben war naturgemäß daraus gerichtet, die Herrschaft des Kapitals über das Güterleben, auf der ihre eigene soziale Position beruhte, möglichst zu steigern. Die Abhängigkeit der besitzlosen Arbeit von dem Kapital, die

<sup>1)</sup> Scheel a. a. D. S. 16.

soziale und ökonomische Ungleichheit, also die Fortdauer des Widerspruchs zwischen den Principien des sozialen und denen des politischen Lebens war hier recht eigentlich ein Klassens interesse.

Auf der andern Seite standen alle diejenigen, welche sich durch die bestehende Wirthschafts- und Gesellschaftsordnung von dem, was den Einzelnen zur gesellschaftlich freien Persönlichkeit machte, von dem Besitz eines Kapitals oder der Möglichkeit, ein solches zu erlangen, ausgeschlossen sahen. Je bitterer es diese Elemente empfanden, daß ihnen die sachliche Unterlage für ein unabhängiges Bürgerthum, für den Bollgenuß aller dem freien Bürger zustehenden Rechte sehlte, je weniger sie sich auf dem Boden der Gesellschaft als die Freien und Gleichen sühlen konnten, um so lebhafter mußte in ihnen der Wunsch sich regen, jenen Widerspruch möglichst beseitigt zu sehen.

Der Interessengegensatzwischen Reich und Arm machte sich aber naturgemäß am intensivsten gerade da fühlbar, wo sich die Dinge am einseitigsten in kapitalistischem Sinne entwickelt hatten, weil dadurch das im Mittelstand verkörperte, mäßigende und ausgleichende Element, die Klasse derjenigen, welche hoffen dursten, durch ihre Arbeit auf der sozialen Stusenleiter stetig vorwärts zu kommen, notwendig an Bedeutung verlor. Gerieth doch eben dadurch das Großbürgerthum in einen Gegensatz selbst zu dieser an der Erhaltung des Bestehenden interessirten Volksschicht! Denn ein einseitiges Vorwiegen kapitalistischer Tendenzen war ja auch der Emporentwicklung wenigstens des niederen Mittelstandes nicht günstig, und es verband daher denselben in diesem Punkte mit der besitzlosen Masse ein gemeinschaftliches Interesse gegen den Reichthum.

Dazu wurde diese Interessengemeinschaft noch weiterhin dadurch gefördert, daß die kapitalistische Minderheit vielsach — sei es offen oder versteckt — darauf hinarbeitete, dem Interesse des großen Kapitals durch eine Umbildung der Verfassung im plutokratischen Sinne auch die Staatsgewalt zu unterwersen und ihm damit das absolute Übergewicht über alle anderen Interessen zu verschaffen. Während man in den niederen Schichten

der Gesellschaft die Ausdehnung der im politischen Leben verwirklichten Prinzipien auf die sozialökonomische Sphäre, die möglichste Demokratisirung auch der Volkswirthschaft wünschen mußte, suchte sich hier umgekehrt die in der sozialen Sphäre vorherrschende Dłacht das politische Gebiet zu assimiliren, indem sie eben jenen Prinzipien selbst die Daseinsberechtigung absprach und das soziale Entwicklungsprinzip der Ungleichheit und Unfreiheit auch als das politisch maßgebende proklamirte.

Ein Konflift, der unversöhnlich und unlösbar war! Denn er beruhte nicht bloß auf einem materiellen Interesse, sondern theilweise wenigstens - zugleich auf einem ewigen, niemals zu eliminirenden Element des Menschenwesens selbst. Es handelte sich hier gleichzeitig um einen Kampf zwischen der aristokratischen auf die Bedeutung der Distanz gerichteten Werthungsweise mit der demokratischen, auf Nivellirung zustrebenden. Und dieser Kampf wird so lange fortbauern, wie die Verschiedenheit der Menschennatur; er kann — wie ein moderner Sozialphilosoph treffend bemerkt hat — im Praktischen nie definitiv, im Theoretischen nie objektiv entschieden werben. — Und gerade das hat den Kampf von jeher so verbittert, ihm so oft das Gepräge von Glaubenskämpfen gegeben; das instinktive Gefühl der Unmöglichkeit einer aufrichtigen Versöhnung und Ausgleichung der hier sich befehdenden Gegensätze erzeugt eine Stimmung, aus der sich die damals immer leidenschaftlicher werdende Opposition der Masse auf der einen und die furchtbare grundsätlich volksfeindliche Losung der oligarchischen Geheimklubs auf der andern Seite1) zur Benüge erklärt.

Dazu kam, daß das Kleinbürgerthum, das arbeiten mußte, um zu leben, dadurch in einen gewissen Gegensatz nicht bloß zum Reichthum gerieth, sondern zu der ganzen höheren Schicht, deren Besitz groß genug war, um ein arbeitsloses Einkommen und damit volle bürgerliche Unabhängigkeit zu gewähren. Wer dem Ideal bürgerlicher Lebensführung, das dem Bürger des

<sup>1)</sup> S. meine "Geschichte" 1, 154.

hellenischen Stadtstaates vor Angen stand 1), den Maßstab für die Werthung der sozialen Position des Einzelnen entnahm, dem mußte in der That auch die Lage dieser breiten Volksschicht als eine politisch unbefriedigende erscheinen 2).

Daher die weite Ausbehnung des Begriffes "Armuth", die für die gesellschaftliche Physiognomie der hellenischen Welt so bezeichnend ist! Wie bedeutsam erscheint es von diesem Gesichtspunkte aus, daß, bei Xenophon, Sokrates gelegentlich einer Erörterung über den Begriff der Volksherrschaft, auf die Frage, was denn eigentlich unter dem "Volk", dem Athen beherrschenden "Demos" zu verstehen sei, die Antwort erhält: "Es sind die Armen unter den Bürgern", und daß dann auf die weitere Frage nach dem Wesen dieser Armuth, als "arm" alle diesenigen bezeichnet werden, deren Besitz nicht groß genug ist, um davon Ieben zu können"). Eine Aussassung, nach der nicht bloß das Proletariat, sondern auch das ganze Kleinbürgerthum in einem politischen Gegensaß gegenüber dem Reichthum und dem bloßen Renteneinkommen überhaupt erscheint.

Diese ganze, tiefgehende soziale Zerklüftung des hellenischen Volksthums muß man sich vor Augen halten, um Aussprüche, wie denjenigen Plato's zu begreifen, daß der Staat nicht nur durch den Gegensat von Arm und Reich gewissermaßen in zwei seindliche Staaten auseinander gerissen werde, sondern daß auch

<sup>1)</sup> Aristoteles, Bolitil 6, 3, 15. 1291 b: ἀντιποιούνται δὲ καὶ τῆς. ἀρετῆς πάντες καὶ τὰς πλεῖστας ἀρχὰς ἄρχειν οίσιται δύνασθαι.

<sup>2)</sup> Schon im 5. Jahrhundert wird auf der Bühne des athenischen Theaters (s. Euripides, Schupslehende v. 414 ff.) die Frage erörtert:

<sup>—</sup> Wie kann das Bolk nur, ist es nicht Im Denken Meister, Meister sein des Staates recht? Es gibt die Zeit, und nicht die Eile, über Nacht Die bessere Einsicht; doch ein armer Bauersmann, Gesett, er sei nicht ungebildet, kann den Blick Nicht bei der Arbeit richten auf's Gemeindewohl.

<sup>5)</sup> Mem. 4, 2, 36: τοῦς πένητας τῶν πολιτῶν.

<sup>4)</sup> ποίους δὲ πένητας καὶ ποίους πλουσίους καλεῖς; τοὺς μὲν, οἰμαι, μὴ ἐκανὰ ἔχοντας εἰς ἃ δεῖ τελεῖν πένητας τοὺς δὲ πλείω ταν ἐκανῶν πλουσίους.

viele seiden Theile wieder durch den Kampf um den Besitz in viele seindliche Interessenkreise gespalten seien. Dionomische Momente sind es, der Gegensatz von Besitz und Nichtbesitz, von großem und kleinem Kapital, von Kapital und Arbeit, die — wie das ganze Volksleben — so auch die Scheidung der politischen Parteien und den Kamps auf der politischen Arena mächtig beeinflussen. Es handelt sich hier längst nicht mehr bloß um Fragen des sormalen Rechtes, um Vertheidigung rein politischer Gerechtsame und Gewalten, sondern um wirthschaftliche Interessenzgegensätze, um die großen Widersprüche des sozialen Lebens.

Je mehr sich aber so die Erkenntnis aufdrängte, daß alle politischen Reformen nicht im stande seien, diese Widersprüche zu beseitigen, je mehr die soziale Erwägung die formal-politische zurückbrängte, um so energischer schritt der hellenische Geist über die politischen Probleme hinaus zur Analyse und Kritik der wirthschaftlichen und der gesellschaftlichen Ordnung. Sine geistige Bewegung, die ihren prägnantesten Ausdruck in dem Saze der eudemischen Sthik gefunden hat, daß "der Menschnicht bloß ein politisches, sondern auch ein wirthschaftliches Wesen ist.).

Geradezu typisch ist in dieser Hinsicht die Art und Weise, wie Plato in der großartigen Kritik der kapitalistischen Gesellschaft den organischen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Pauperismus und das gegenseitige Verhältnis der politischen und wirthschaftlichen Organisationsformen dargelegt hat 3). Die denkbar gründlichste Zerstörung der Aussionen des Bourgeoissliberalismus, wie er uns in dem Programm der bürgerlichen Demokratie entgegengetreten! Zugleich ein überaus bedeutsames Beispiel dafür, wie in dieser Entwicklungsphase der Gesellschaft die höchste Bildung und die über den Klassengeist sich erhebende Intelligenz von den Parteien des Besitzes sich lossagt! — Ebenso

<sup>1)</sup> Rep. S. 423 a. Über die Spaltung in Arm und Reich s. auch Aristoteles, Pol. 8, 7, 19. 1310 a.

<sup>3) 7, 10. 1242</sup> a: ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὐ μόνον πολιτικὸν ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὸν ζῷοι.

<sup>3)</sup> Im 8. Buch der Politeia. G. Bb. 1 meiner "Geschichte" S. 184 ff.

gehören hieher die Erörterungen der aristotelischen Politik zur Pathologie und Therapie der hellenischen Versassustände, die stets zugleich auf den sozialen Körper, auf die Totalität des gesellschaftlichen Lebens gerichtet sind. An einer Fülle von Thatsachen wird hier dargethan, welche gewaltige Bedeutung für die inneren Wandlungen und Umwälzungen der hellenischen Staatenwelt das sozialsösonomische Moment, insbesondere die Ungleich heit des Besitzes gehabt hat. Diese letztere ist es, welche nach der Ansicht des großen Beobachters vor Allem die große Wasse zum Kampf gegen das Bestehende anreizt und in die soziale Revolution hineintreibt.

Kein Wunder, daß dieses Zeitalter der sozialen Bewegung in der Politik die soziale Ökonomik so mächtig in den Vordersgrund rückt, daß hier die Staats- und Gesellschaftstheorie die Herstellung einer möglichst befriedigenden Vertheilung der wirthsschaftlichen Güter als ein Haupt- und Fundamentalproblem aller Staatsweisheit proklamirt hat!<sup>2</sup>) Ist doch diese Richtung sogar dis zu jenem einseitigen Ökonomismus überspannt worden, wie er uns in der sog. materialistischen Geschichtsauffassung des Warzismus als Reslex der modernen sozialen Bewegung entsgegentritt!

Wenn die politischen Kämpfe der Zeit ihren Grund in den Sonderinteressen der verschiedenen Gesellschaftsklassen hatten, und wenn das, was den Klassengegensatz unmittelbar erzeugte, die Verschiedenheit des Besitzes war, so lag ja für eine nicht bis auf die letzten Gründe zurückgehende Betrachtungsweise der Gedanke nahe — und derselbe ist auch, wie Aristoteles berichtet, von verschiedenen Theoretikern unumwunden ausgesprochen worden —, daß die eigentliche Ursache alles bürgerlichen Zwistes eben in dem Besitz, in den Eigenthumsverhältnissen gelegen seis).

<sup>1) \$\</sup>partial 01. 2, 4, 11. 1266 b: στασιάζουσι . . . οί μέν γὰο πολλοὶ διὰ τὸ Στερὶ τὰς κτήσεις ἄνισον.

<sup>2)</sup> Ebenda 2, 4, 1. 1266 a: δοκεί γάο τισι τὸ περὶ τὰς οἐσίας είναι μιέγιστον τετάχθαι καλῶς. Das ist auch der Standpunkt Plato's. S. meine "Geschichte" 1, 206.

<sup>\*)</sup> Ebenda: περί γαρ τούτων ποιείσθαί φάσι τας στάσεις πάντας.

Das Schwergewicht ber politischen Bewegung erscheint hier aus der Politik ganz in die Ökonomie verlegt. Und es war nur eine weitere, unvermeidliche Konsequenz derselben ökonomistischen Sinseitigkeit, wenn zulest die soziale Theorie die wirthschaftliche Differenzirung der Gesellschaft, den Gegensat von Arm und Reich für die sozialen und sittlichen Krankheitserscheinungen der Zeit überhaupt verantwortlich machte und von einer Umsgestaltung des Wirthschaftslebens, von einer Lösung des Verztheilungsproblems nichts Geringeres, als die radikale Beseitigung all dieser Übel erwartete. Sine Hoffnung, welche der von Aristophanes auf die Bühne gebrachte proletarische Kommunismusebenso für sich geltend machte<sup>1</sup>), wie der idealistische Sozialismuseines Plato<sup>2</sup>).

Und wie in der Theorie, so ist es in der praktischen Politik! In der späteren griechischen Geschichte tritt die soziale Frage in der That immer drohender in den Vordergrund. Was sich in dieser Spoche auf der politischen Schaubühne abspielt: die Kämpse der führenden Staaten um die Vormachtstellung, das Auswersen der nationalen Frage gegenüber der nordischen Monarchie, der gewaltige Auswand von geistiger Energie, welche ein Demosthenes in den Dienst dieses für ihn zugleich nationalen und freiheitlichen Interesses stellte, — all das wird an innerer Bedeutsamkeit überzagt von der sozialen Bewegung der Zeit.

Mehr als alles Andere hat die Furcht der Besigenden vor den immer dringender werdenden Ansprüchen der Masse jener Wonarchie die Wege nach Hellas gebahnt. Der Geist des Mißtrauens und des Zweisels an der Haltbarkeit des Bestehenden, der das bekannte Phokion zugeschriebene Wort eingab — "wir sind verloren, wenn wir nicht bald verloren sind" —, er hat ungleich mehr vermocht, als die Liebe zur politischen "Freiheit", als die genialste Beredsamkeit ihrer Vorkämpser. Zum Königthum nahmen die durch die sozialrevolutionären Tendenzen der Zeit

<sup>1)</sup> S. meinen Auffat über die soziale Dichtung der Griechen, R. Jahrbbfür das klass. Alterthum 1898 1, 28 u. 35 f.

<sup>2)</sup> S. meine "Geschichte" 1, 201 ff.

bedrohten Besitzesinteressen ihre Zuslucht<sup>1</sup>), bei ihm suchen sie allen überkommenen antimonarchischen Traditionen zum Trot den ersehnten Schutz gegen die im Klassenkamps immer häusiger werdenden Gewaltakte der Gütereinziehung, der Auftheilung des Grundbesitzes, der Kassirung der Privatschulden, der Emanzipation des zur Unterstützung des Umstuczes ausgerusenen unsreien Arzbeiterstandes. Die hochbedeutsame politische Urkunde, welche sich mit all diesen Schrecken des Klassenkampses beschäftigt, die Bundeszakte von Korinth (vom Jahre 338) verheißt ihre Verhütung und Bekämpfung mit der gesammten Macht des neuen nationalen Bundes<sup>2</sup>). Und wie jämmerlich ist selbst diese scheindar nicht unbegründete Hoffnung zu Schanden geworden!<sup>3</sup>)

Es liegt auf der Hand, daß in einer Zeit, in welcher sich die sozialen Probleme mit solcher Wucht dem allgemeinen Bewußtsein aufdrängten, die früher geschilderten staatssozialistischen Tendenzen des hellenischen Stadtstaates wieder intensiver hervortreten mußten. In einem Staat, der niemals bloß eine Organisation zu politischen Zwecken sein wollte, sondern grundsählich seine Souveränität über das Gesammtgebiet des sozialen Lebens ausdehnte, bei einem Volf, das so sehr wie das griechische in dem Glauben an die Wunderfraft des staatlichen Gesetzgebungsapparates lebte, lag es in der Natur der Dinge, daß Alles, was einen Ausweg aus den sozialen Nöthen und Konslisten der Zeit suchte, im Namen der Volkswohlsahrt an das Gemeinwesen appellirte, daß der Ruf nach einer umfassenden sozialpolitischen Bethätigung der Staatsgewalt, einer möglichsten Verstärtung und

<sup>1)</sup> Makedonisch gesinnt werden bei Demosthenes (v. d. Truggesandtschaft C. 295) genannt οί μείζους τῶν πολλῶν οίόμενοι δεῖν είναι.

<sup>2) [</sup>Demosthenes] 17, 15: έστι γὰρ ἐν ταῖς συνθήκαις ἐπιμελεῖσθαι τοὺς συνεδρεύοντας καὶ τοὺς ἐπὶ τῆ κοινῆ φυλακῆ τεταγμένους ὅπως ἐν ταῖς κοινωνούσαις πόλεσι τῆς εἰρήνης μὴ γίγνωνται θάνατοι καὶ φυγαὶ παρὰ τοὺς κειμένους ταῖς πόλεσι νόμους, μηδὲ χρημάτων δημεύσεις, μηδὲ γῆς ἀναδασμοί, μηδὲ χρεῶν ἀποκοπαί μηδὲ δούλων ἀπελευθερώσεις ἐπὶ νεωτερισμῷ.

<sup>3)</sup> Οι δέ, — heißt es an der ebengenannten Stelle weiter, — τοσοίτου δέουσι τούτων τι κωλύειν ώστε και συγκατασκευάζουσιν, οθε πώς οι προσήκει απολωλέναι.

Ausdehnung ihrer gesellschaftlichen Funktionen immer lauter und allgemeiner wurde. Was wir schon früher als das logisch nothwendige Entwicklungsergebnis der ganzen sozialen Physiognomie des demokratischen Stadtstaates erkannt haben, das bestätigt sich auch hier wieder. Wie schon in den Anfängen, so nehmen jest auf der Höhe der Demokratie die Ideen der sozialen Resorm eine sozialistische Färbung an.

Wie intensiv diese Tendenz auf verstärkte Geltendmachung der öffentlichen Gewalt in wirthschaftlichen Dingen gewesen ist, das zeigt schon der bedeutsame Umstand, daß sie selbst Leute erzgriffen hat, die in sozialer Hinsicht höchst konservativ dachten und weit davon entfernt waren, die Grundlagen der bestehenden Wirthschaftsz und Gesellschaftsordnung irgendwie in Frage zu stellen.

Ein typischer Vertreter dieses konservativen Staatssozialismus ist der Verfasser der Flugschrift<sup>1</sup>) über die Quellen des attischen Volkswohlstandes<sup>2</sup>). Ein Literaturerzeugnis, das sozial=geschichtelich von höchstem Interesse und in dieser seiner Bedeutung noch keineswegs genügend erkannt und gewürdigt ist.

Schon der Grundgedanke, von dem der Verfasser ausgeht, der Sat: "wie die Regierenden, so der Staat"3), ist überaus charakteristisch für den ganzen Standpunkt, der hier zum Worte kommt. Es ist die wohlbekannte in der Geschichte des Sozialismus zu allen Zeiten wiederkehrende Illusion, daß, wenn die Regierenden nur ehrlich wollten und die nöthige Intelligenz bestäßen, das Haupthindernis für eine befriedigende Gestaltung der Dinge beseitigt sei. Was sollen aber die Regierenden, d. h. hier

<sup>1)</sup> Die Schrift hat die Form einer öffentlichen Rede, eines an die ganze Bürgerschaft gerichteten Antrages. S. 6, 1: εί γε μτιν ταίτα δόξειεν ύμιν πράττειν, συμβουλεύσαιμ' κτλ.

<sup>\*)</sup> Aus der Mitte des 4. Jahrhunderts. In Bezug auf die nähere Zeitbestimmung, aber nicht in Bezug auf die angebliche Autorschaft Xenophon's theile ich die Ansicht Friedrich's, zu den  $\pi \acute{o}\varrho o\iota$  des Xenophon, Jahrbb. s. klass. Philol. 1895, S. 695 ff.

<sup>3) 1, 1:</sup> εγώ μεν τουτο ἀεί ποτε νομίζω, ὁποιοί τινες ᾶν οί προστάται όδοι, τοιαύτας και τὰς πολιτείας γίγνεσθαι.

zunächst die von Athen, nach der Meinung des Verfassers wollen? Sie sollen sich zu dem einseitigen Okonomismus bekehren, den wir bereits als das hervorstechendste Symptom der hier geschil= derten geistigen Bewegung kennen gelernt haben: Also Berzicht auf jede politische Machtentfaltung nach Außen, auf Alles, was irgendwie den Frieden gefährden könnte. Das Kriegsbudget muß möglichst verschwinden, damit die Mittel frei werden zur Verwirklichung eines umfassenden sozialpolitischen Aftionsprogrammes, von dem sich der Verfasser nichts Geringeres verspricht, als die radikale Beseitigung des Pauperismus, und das er zugleich als den sichersten Weg zu einer neuen Friedensära bezeichnet. Denn die Armuth der Masse, welche die Staatsmänner Uthens immer wieder verführt habe, die Macht des Staates im Interesse dieser Volksmasse zur finanziellen Ausbeutung schwächerer Staaten zu migbrauchen 1), sei zugleich eine stete Gefahr für ben Bestand des Friedens?). Diese Quelle ewigen Migtrauens, der Ungerechtigkeit und des Bruderkrieges würde für immer verstopft werden, und der Friede die ganze Fülle seines Segens über Plthen ausgießen, wenn es gelänge, die Produktivkräfte Attikas To zu entwickeln, zu organisiren und den Ertrag so zu vertheilen, Daß alle Bürger im Lande selbst genügende Nahrung fänden3).

Damit dies Ziel erreicht werde, verlangt der Versasser — meben "menschenfreundlichen" Gesetzen<sup>4</sup>) zur Heranziehung fremder Handels= und Gewerbetreibender — eine großartige Ausdehnung der Gemeinwirthschaft des Staates für die Zwecke des Verkehrs und der Produktion. Er meint, da die Blüte der attischen

<sup>1) 1, 1:</sup> διὰ τὴν τοῦ πλήθους πενίαν ἀναγκάζεσθαι Εφασαν Αδικώτεροι είναι περὶ τὰς πόλεις.

<sup>2)</sup> S. z. B. die Bemerlung des Thulydides 6, 24 über die Motive der Masse bei dem sicilischen Abenteuer: δ δε πολύς όμιλος και στρατιώτης έν τε τῷ παρόντι ἀργύριον οἴσειν και προσκτήσασθαι δύναμιν ὅθεν ἀίδιον μισθοφορὰν ὑπάρξειν. Bgl. auch Aristophanes, Ritter v. 797.

<sup>3) 1, 1:</sup> έχ τούτου έπεχείσησα σκοπεῖν εἴ πη δύναιντ' ἄν οἱ πολῖται διατρέφεσθαι έχ τῆς έαυτῶν, ὕθενπερ καὶ δικαιώτατον, νομίζων, εἰ τοῦτο γένοιτο ἄμα τῆ τε πενία σὐτῶν έπικεκουρῆσθαι ἄν καὶ τῷ ὑπόπτους τοῖς Ελλησιν εἴναι.

<sup>4)</sup> ψηφίσματα φιλάνθοωπα.

Bolkswirthschaft auf Schiffahrt und Handel beruht, so könne sich der Staat eine bedeutende Einnahmequelle verschaffen und zugleich diese wirthschaftlichen Interessen fördern, wenn er an den Häsen und in der Stadt staatliche Herbergen und Rauspäuser für den Großhandel, Wohnräume und Buden für die Kleinhändler errichte und dieselben dann verpachte; wenn er serner durch Ankauf und Bau von Handelsschiffen einen Teil der wichtigsten Betriebsmittel des Handelsschiffen einen Teil der wichtigsten Betriebsmittel des Handelssewinnes selbst in's Gemeingut hinübersühre. In noch größerem Umfang aber soll der Staat an Stelle des Privatkapitals oder vielmehr neben demselben auf dem Gebiete der Industrie als Unternehmer auftreten.

Der Verfasser weist barauf hin, wie sehr in der Montanindustrie das Privatkapital sich bereichere, indem einzelne große Kapitalisten hunderte von unsreien Arbeitern zusammenkausten und dieselben für die Arbeit in den Silberminen vermietheten. Dieses Beispiel solle der Staat im größten Stile nachahmen, wodurch der Ertrag der nach der Ansicht des Verfassers unerschöpflichen Silberbergwerke in ungeahnter Weise gesteigert und diese ohnehin der Gesammtheit gehörigen Produktionsanlagen in ganz anderer Weise als bisher dem Volkswohl nuxbar gemacht werden könnten.

Zwar vollzieht sich dieses Hineinwachsen in die kollektivistische Organisation, diese staatliche Centralisirung des wichtigsten Arbeitsmittels nach der Meinung des Versassers nur allmählich, aber doch mit vollkommener Sicherheit. Er beantragt, zunächst nur 1200 Sklaven zu kaufen, — nicht viel mehr, als sie bisher schon gelegentlich im Besitz von einzelnen Kapitalisten gewesen!) — und sie an Unternehmer in die Vergwerke zu vermiethen. Der Ertrag — ein Obolos auf den Kopf und Tag — würde hinzreichen, um die Zahl in fünf die sechs Jahren auf 6000 zu bringen, welche ein jährliches Einkommen von 60 Talenten abwersen würden. Allmählich soll dann die Zahl so vermehrt

<sup>1)</sup> S. oben E. 200.

werden, daß zuletzt auf jeden athenischen Bürger drei Sklaven kommen: also ein Arbeiterheer von mindestens 60000 Mann!

Ist einmal diese gewaltige Summe von Produktivkräften in der Hand des Staates vereinigt, dann hat er einen Rentenfond, der es ihm ermöglicht, jedem erwachsenen Bürger wenigstens das Existenzminimum zu gewähren. Alle Bürger sind zu Staatsrentnern geworden, indem von nun an jeder aus dem Gemeingut täglich drei Obolen bezieht (den täglichen Miethsertrag von drei Staatsiflaven), die ihn gegen den Hunger schützen. Dazu kommt, daß dann vielen alt gewordenen Handwerkern und Arbeitern und anderen, die zu förperlicher Arbeit nicht geneigt oder befähigt find, aber gerne in einem Berufe, der nur Ropfarbeit verlangt, ihr Brod verdienen würden, burch den Staat die nötigen Produftionsmittel erreichbar werden 1). Sie brauchen nur die gebotene Gelegenheit zu benützen, Stoatssflaven zu miethen und in den Silberminen gewinnbringend zu verwerthen, so können auch sie es zu einer lohnenden Unternehmerstellung bringen. Da ferner infolge des allgemeinen volkswirthschaftlichen Aufschwunges, den der unverwüstliche Optimismus des Verfassers von der Annahme seines Projektes erwartet, auch der Arbeitsverdienst von Handwerkern und Lohnarbeitern sich bedeutend steigern wird, so kann man sagen: Materielles Elend und wirthschaftliche Noth sind aus dem Staate nahezu verschwunden, und der Urheber dieses Glückes ist offenbar der Ansicht, die soziale Frage überhaupt gelöst zu haben. Er meint, wenn nur einmal die ganze Organisation burch= geführt ist, so ist es möglich, allen Athenern aus bem Gemeingut genügende Nahrung zu gewähren2).

Wie nun aber die enormen Mittel beschaffen, welche diese großartige Ausdehnung des Gemeinbesitzes und der Gemein-

<sup>1) 4, 22:</sup> πολλοί δ' είσὶ και αὐτῶν τῶν ἐν τοῖς ἔργοις γηρασκόντων, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι Αθηναῖοί τε καὶ ξένοι οῖ τῷ σώματι μὲν οὕτε βούλοιτ' ἄν οὕτε δύναιντ' ᾶν ἐργάζεσθαι, τῆ δέ γνωμη ἐπιμελούμενοι ἡδέως ᾶν τὰ ἐπιτήδεια πορίζοιντο.

<sup>3) 4, 33:</sup> Καὶ έμοὶ μὲν δη εἴρηται ὡς ἄν ἡγοῦμαι κατασκευασθεισης τζε πέλεως ἱκανην ἄν πᾶσιν Αθηναίοις τροφην ἀπὸ κοινοῦ γενέσθαι.

wirthschaft erforderte? Den Versasser sett der Einwand nicht in Verlegenheit. "Es gibt ja genug Kapitalien im Lande!"1)
— Und wie er in seinem kollektivistischen Kadikalismus nicht davor zurückscheut, durch die Entsesselung eines übermächtigen Wettbewerbes von Seiten des Staates das Arbeits= und Spekuslationsgebiet des Privatkapitals empfindlich zu beschränken, so bes denkt er sich keinen Augenblick, das Privatkapital selbst für die Verswirklichung seines sozialökonomischen Ideales in Anspruch zu nehmen.

Der demokratische Staatssozialismus ist hier schon bei ähnslichen despotischen Eingriffen in das Privateigenthum angelangt, wie sie in dem Schlachtruf der modernen Sozialdemokratie gegen die bestehende Gesellschaft, in dem kommunistischen Manisest, als Mittel sür die Umwälzung der Produktionsverhältnisse gefordert werden. Hier wie dort wird eine starke progressive Besteuerung der besitzenden Klasse in Aussicht genommen. Sie hat für die gesammten Kosten des Resormwerkes auszukommen.

Allerdings meint es unser Autor bei weitem nicht so schlimm, wie das Manifest. Er ist ja konservativer, nicht revolutionärer Sozialist. Er hofft die Reform auch den Besitzenden vom Standpunkt ihres Interesses plausibel zu machen. Was sie opfern, soll ihnen reichlich wieder ersetzt werden. Denn die Steuer bezweckt nichts weniger, als eine allmähliche Expropriation der Besitzenden, sie ist vielmehr im Grunde nur eine Anleihe, welche sich für die Besitzenden als eine ausgezeichnete Rapitalsanlage herausstellt. Da der Höchstbetrag der Steuer 10 Minen = 6000 Obolen nicht übersteigen soll, und andrerseits jedem Bürger, auch dem reichsten, die tägliche Rente von 3 Obolen, also ein Jahreseinkommen von 1080 Obolen zu Theil wird, so bekommt auch der Höchstbesteuerte alljährlich fast den fünften Theil des dem Staate geopferten Kapitales wieder zurück; erfreut sich einer Jahresrente von 18%. Nach unten zu wird aber das Verhältnis noch günstiger. Wer 5 Minen (3000 Obolen) beisteuert, erhält schon mehr als den dritten Theil des Kapitals, nämlich 36% in Form der Staatsrente als Jahreszins. Die

<sup>1) 4, 22:</sup> πολλά γάρ έστι τὰ ὑπάρχυντα.

meisten Bürger aber würden jährlich mehr als ihr eingelegtes Kapital zurückbekommen. Wer z. B. eine Mine gäbe, beinahe das Doppelte (nahezu 200%)). Eine Wertsteigerung des mittleren und kleinen Vermögensbesitzes, die zugleich eine erheb-liche wirthschaftliche Krästigung des Mittelstandes bedeutet hätte.

Der Versasser meint, wenn man die Summen bedenke, welche die Bürgerschaft bisher oft für einzelne Feldzüge und Flottensexpeditionen aufgebracht habe, ohne die geringste Aussicht auf den Ersat ihrer Opfer, so sei die Hoffnung berechtigt, daß jetzt die Besitzenden — von Kriegssteuern besreit und einen so sicheren großen Gewinn vor Augen — auf das Bereitwilligste ihre Beisträge leisten würden. Sei doch das Gelingen des Planes auch insoferne im Interesse der Besitzenden, als damit zugleich die beste Bürgschaft des Friedens gewonnen wäre. Denn wenn alle Bürger zu Staatsrentnern geworden sind, so sind sie alle am Frieden gleich interessist, der ihnen allein den ungestörten Genuß ihrer Rente ermöglicht?). Auch brauchen sie sich ja jetzt nicht mehr wie früher durch eine ausbeuterische Machts und Eroberungspolitif ein Einkommen zu verschaffen.

Übrigens will auch unser Autor keineswegs darauf verzichten, die Taschen der athenischen Bürger auf Kosten des Ausslandes zu füllen. Er schlägt nur einen anderen Weg ein, als die Vertreter der Machtpolitik, freilich einen Weg, der wieder recht drastisch zeigt, wie sehr der einseitige Ökonomismus alle anderen Erwägungen, selbst das Gesühl für nationale Ehre und staatliche Würde in den Hintergrund drängen kann. Der Versfasser rechnet nämlich bei der Aussührung seines großen Projektes nicht bloß auf die — nöthigenfalls mit Gewalt zu erzwingende — Beihülse des heimischen Kapitales, sondern auch auf freiswillige materielle Unterstützung von Seiten des Auslandes! Die

<sup>1) 3, 9</sup> ff.

<sup>2)</sup> Mit Recht hat Friedrich a. a. D. S. 704 zu dieser Außerung bemerkt, sie erinnert an den Hinweis Bismard's auf die französische Staatsrente, die meist in den Händen kleiner Leute sei und daher ein Gegengewicht gegen den revolutionären Sinn bilde, weil die Inhaber der Staatspapiere ein Interesse am Bestand der Dinge haben.

Aussicht, ihre Namen als die von "Wohlthätern" des athenischen Bolkes inschriftlich verewigt zu sehen, werde nicht nur viele fremde Privatleute, sondern auch manche Stadtgemeinde, ja sogar fremde Könige, Tyrannen und Satrapen bestimmen, Beiträge zu leisten!<sup>1</sup>) Kann man sich eine bequemere und billigere Lösung der Magenfrage vorstellen, als diesen Bettel in großem Stile?

Ein Bedenken allerdings drängt sich auf! Die Verwirklichung des Planes sett nämlich die Erschließung vieler neuer Minen voraus, und es ist zu befürchten, daß es nicht genug Privatleute geben würde, die geneigt wären, dies Risiko auf sich zu nehmen. Aber auch dafür weiß der Verfasser Rat. Seine Panacee heißt auch hier: Assoziation und Gemeinwirthschaft. An die Stelle des einzelnen Unternehmers tritt hier einfach die Gesammtheit. Jeder der zehn Stammesverbände (Phylen), in welche der Staat zerfällt, konstituirt sich als eine große Erwerbs= und Wirthschafts= genoffenschaft, welche mit den ihr vom Staate zugewiesenen unfreien Arbeitern neue Zechen in Betrieb sett. Damit aber die einzelne Bezirksgenossenschaft das Risiko nicht allein zu tragen hat, erfolgt der Betrieb auf gemeinsame Rechnung und Gefahr aller. Der Ertrag wird unter alle Phylen gleichmäßig vertheilt, so daß das, "was eine findet, allen zu gute kommt" 2). Diesem Beispiel mögen dann auch die Privaten folgen, Genossenschaften bilden und so "auf gemeinschaftliches Glück mit größerer Sicherheit es wagen"3). Wie Verbündete, je mehr zusammentreten, einander stärker machen, so werde es auch bei diesem wirthschaftlichen Unternehmen geben. Der Gewinn werde um so größer sein, je mehr Theilnehmer gleichzeitig die Arbeit in Angriff nehmen würden4).

<sup>1) 3, 11:</sup> Οίμαι δὲ έγωγε, εί μέλλοιεν ἀναγραφήσεσθαι εὐεργέται εἰς τὸν ἄπαντα χρόνον καὶ ξένους ᾶν πολλοὺς είσενεγκεῖν ἔστι δὲ ἄς ᾶν καὶ πόλεις τῆς ἀναγραφῆς ὀρεγομένας.

<sup>2) 4, 30:</sup> οἴτως αν εί μία είροι πάσαις αν λυσιτελές ἀποδείζειεν.

<sup>3) 32:</sup> οίον τε δη ούτω και ίδιώτας συνισταμένους και κοινουμένους την τύχην ασφαλέστερον κινδυνεύειν.

<sup>•)</sup> ὥσπερ σύμμαχοι ἄν ὅσφ πλείους συνιῶσιν, ἰσχυροτέρους ἀλλήλους ποιοσιν οἵτω καὶ ἐν τοῖς ἀργυρείοις ὅσφπερ ἄν πλείους ἐργάζονται, τόσφ πλείουα τὰγαθὰ εξρήσουσί τε καὶ φορήσουσιν.

Der Verfasser ist so erfüllt von den glänzenden Aussichten, die sich ihm hier eröffnen, daß er sich der Hoffnung hingibt, wenn nur sofort Hand ans Werk gelegt würde, werde noch die lebende Generation die Glückseligkeit von Volk und Staat schauen! Die Götter selbst ruft er als Helfer für sein Werk auf. Delphi und Dodona sollen ihm bezeugen, daß das nach seinen Ideen gestaltete Gemeinwesen einer immer besseren und glücklicheren Zukunft entgegengehen werde<sup>1</sup>).

Es ist nicht schwer zu erkennen, daß dies ganze Projekt eine Utopie ist, so sehr sich der Verfasser auch auf Erfahrung und Geschichte beruft. Die Voraussetzungen, von denen er ausgeht, die falsche merkantilistische Grundanschauung, als ob der Bolksreichthum nur auf der Menge des Baargeldes beruhe, der Glaube, daß man an den Silberminen ein unerschöpfliches Patrimonium der Armuth besitze, die ganz doktrinäre Anschauung, daß das Silber auch bei der stärksten Produktion an seinem Werthe nichts einbüße, der naive Optimismus, mit dem auf die Betheiligung aller Kreise gerechnet wird, endlich die zahllosen Schwierigkeiten der Ausführung, über die der Verfasser spielend hinweggleitet, all das läßt keinen Augenblick darüber im Zweifel, daß wir es hier mit einer ideologischen Träumerei zu thun haben, die eine gewisse Verwandtschaft mit den seit dem vierten Jahrhundert ja jo zahlreich auftauchenden sozialen Zukunftsbildern nicht verleugnet. Doch wird das Interesse, welches uns die merkwürdige Schrift einflößt, dadurch nicht vermindert. Gewährt sie uns doch einen Einblick in das Werden und Wachsen der sozialistischen Gedankenwelt, wie er uns bis dahin noch nicht möglich war!

Hier sehen wir, wie auf dem Boden der Demokratie aus der kapitalistischen Wirthschaftsordnung selbst mit einer gewissen psychologischen Nothwendigkeit der Sozialismus herauswuchs.

Der Urheber unseres Projektes weist mit Recht darauf hin, daß dasselbe gar nicht schwer zu ersinnen gewesen sei, denn es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 6, 3.

fnüpfe nur an Verhältnisse an, die jedermann täglich vor Augen Die Auffassung der sozialen Frage als einer großen gesellschaftlichen Organisationsfrage, wie sie uns hier entgegentritt, war in der That durch die bestehende Wirthschaftsordnung selbst außerordentlich nahegelegt. Erinnern wir uns der großen gewerblichen Produktionsstätten, die an die hundert und mehr Arbeitskräfte beschäftigten2), ganz besonders der Montanindustrie mit ihren tausenden von Arbeitern, so haben wir hier ein für den engen Rahmen der Stadtstaatwirthschaft schon recht beträchtliches Stück sozialisirter Wirthschaft vor uns. Indem die kapitalistische Produktion eine große Arbeiterzahl gleichzeitig in demselben Arbeitsprozeß beschäftigte, hatte sie den Arbeitsprozeß selbst vielfach in einen gesellschaftlichen verwandelt. Soziale Zusammenziehung vieler Arbeiter unter bem Ginen Geschäftsherrn, planmäßiges und centralistisch organisirtes Zusammenwirken derselben in größeren einheitlichen Betrieben, furz das Rollektivarbeiterthum war ein bemerkenswerther Faktor im Wirthschaftsleben ber Zeit geworden. Dazu kommt jene andere Form sozialisirter Wirthschaft, wie sie uns in den zahllosen Sozietätsverhältnissen und genossenschaftlichen Verbänden entgegentritt, die auch wieder recht eigentlich das Produkt eines hochentwickelten Verkehrs- und Wirthschaftslebens sind. Hier sehen wir die Kapitalien selbst zusammentreten, um einen wirthschaftlichen Ruteffekt zu erzielen, den der Einzelne für sich nicht zu erreichen vermocht hatte, wie Industrielle und andere Unternehmer förmliche Ringbildungen organisiren, um die Preise einer Waare oder eines ganzen Gewerbszweiges zu steigern, den Verkauf oder Betrieb zu monopolisiren, wie endlich die verschiedensten Berufsstände sich zu Vereinen verbinden, die eine dauernde Interessengemeinschaft

<sup>1) 4, 13</sup> f.: ἀπ' αὐτῶν μὲν οὖν ἐγωγε ἀφ' ὧν μέλλω λέγειν οὐδέν τε ἀξιῶ θαυμάζεσθαι ὡς δυσεύρετόν τι έξευρηκώς. Τὰ μὲν γὰρ ὧν λέξω καὶ νῦν έτι πάντες ὑρῶμεν, τὰ δὲ παροιχόμενα τῶν πραγμάτων κατὰ ταὐτὰ αὖ ἀκούρμενεν τῆς μέντοι πόλεως πάνυ ἄξιον θαυμάσαι τὸ αίσο θανομένην πολλοὺς πλουτιζομένους έξαὐτῆς ἰδιώτας μῆ μιμεῖσθαι τούτους.

<sup>2)</sup> S. lettes Heft.

zwischen ihren Mitgliedern begründeten. Und was ist nicht sonst noch alles auf dem Wege des genossenschaftlichen Zusammen= schlusses (der zorvarka) erstrebt und erreicht worden! 1)

Wo so viel Produktion gesellschaftlich, so viel Eigenthum genossenschaftlich geworden war, lag in der That der Gedanke einer noch weitergehenden Sozialisirung der Wirthschaft so zu sagen in der Luft. Wenn schon dem Einzelnen und privaten Berbänden eine so erfolgreiche Konzentration von Arbeitsfräften und Produktionsmitteln möglich war, was mußte da nicht alles für den größten Unternehmer und den mächtigsten Berband, für den Staat erreichbar erscheinen, wenn er die Besitzergreifung und Organisation der Produktivkräfte mit zielbewußter Energie in die Hand nahm? So überraschend die Idee sein mochte, eine Stadt= republik zur Herrin und Leiterin eines Arbeiterheeres zu machen, das die Bürgerzahl um das Dreifache überstieg, so waren doch zur Ausführung dieses Planes, wie der Verfasser selbst wiederholt hervorhebt, keine anderen wirthschaftlichen Organisations= und Betriebsformen nöthig, als diejenigen, welche in kleinerem Maßstab längst bestanden. Wie ein rother Faden zieht sich durch unsere Schrift der Gedanke hindurch: Was die Privaten und das Privatkapital zu leisten vermocht haben, das vermag der Staat auch und noch mehr. Er darf nur dieselbe Richtung weiter verfolgen, welche jene vor ihm eingeschlagen. So sind z. B. die großen Bergwerksgesellschaften (der zoirwovvver metáddov), die den Abbau mit vereinten Kapitalien und getheiltem Gewinn betrieben, das unmittelbare Borbild der großen Ussoziationen, in welche der Verfasser rein staatliche Korporationen, wie Stammesphylen umwandeln möchte. — Privatbetrieb, gesell-Schaftlicher Betrieb, Staatsproduktion, eines folgt hier aus dem andern!

Und warum nicht noch mehr als das, was gerade unserem bürgerlichen Reformer angezeigt erschien? Wenn die Gesellschaft einmal das Steuer der ökonomischen Gewalt mit solcher Energie und solchem Erfolg in die Hand genommen, was hätte sie

<sup>1)</sup> Bgl. die Belege bei Ziebarth, Das griechische Vereinswesen 1896.

verhindern sollen, in der Besitzergreifung der produktiven Kräfte der Volkswirthschaft noch weiter zu gehen?

War einmal in einem großen Industriezweig die Produktion und die Vertheilung ihres Ertrages unter alle Mitglieder der Gesellschaft staatlich geregelt, der Staat als großer Geschäftsverband organisiert, so war es ja eine gar nicht abzuweisende Konsequenz, diesem Verbande noch andere Zweige des Erwerdszlebens anzugliedern, wenn die große Silberdecke sich zu kurz erwies, wenn die Sozialisirung Eines Wirthschaftsgebietes nicht ausreichte, den Zweck der ganzen Organisation, die Veseitigung der Armuth zu erreichen. Der Verfasser selbst hält es für nöthig, der Besorgnis entgegenzutreten, daß, wenn der Stein einmal in's Rollen gekommen, kein Halt mehr sein werde, daß da, wo der Staat einmal als Großunternehmer im Sinne des Verfassers auftrete, der einzelne Kapitalist seine Rolle häufig ausgespielt haben werde.

Aber hat denn nicht das Kapital selbst schon dieser weiteren Ausbehnung der kollektivistischen Bolkswirthschaft vorgearbeitet? Wir haben ja geschen, wie sehr die Konzentration des Kapitales dadurch gefördert worden war, daß der Kapitalismus bis zur tommerziellen Zusammenfassung und technischen Kombination ver= schiedener Gewerbebetriebe in Einer Hand fortschritt. Man durfte sich diesen Prozeß nur folgerichtig weiter entwickelt denken, und es war durchaus kein so fernliegender Gedanke, daß der mächtigste Unternehmer, der Staat, schließlich auf demselben Wege das gesammte gewerbliche Kapital konsolidiren, und so die Gesammtheit aller gewerblichen Betriebe zu einem gemeinschaftlichen Unternehmen der Allgemeinheit werden könne, an dessen Gewinn und Ersparnis alle Bürger Untheil hätten. Die Industrie, nicht mehr durch Privatpersonen und private Vereinigungen nach eigener Laune und zum eigenen Nuten geleitet, sondern von einer bas Volk repräsentirenden wirthschaftlichen Centralinstanz im Interesse und zum Nuten Aller geregelt, das ist das logische Endergebnis, bei dem in der Atmosphäre des Stadtstaates der radifal-joziale Demofratismus mit innerer Nothwendigkeit angelangen mußte, wenn das von ihm proklamirte Princip der Organisirung sozialwirthschaftlicher Borgänge durch Centralisirung derselben rückssichtsloß bis in seine letzten Konsequenzen versolgt wurde. Und daß in der That die soziale Theorie nicht davor zurückgeschreckt ist, eine derartige Ausdehnung der staatlichen Kollektivwirthschaft zu fordern, daß zeigt das Staatsideal des Phaleas von Chalcedon, der ja die gesammte Industrie verstaatlicht wissen wollte<sup>1</sup>), und auf dem Boden der athenischen Demokratie selbst das in seinen Einzelheiten allerdings nicht bekannte Projekt des Diophantos<sup>2</sup>), der ebenfalls, wenn nicht eine vollständige, so doch sicherlich eine sehr weitgehende kollektivwirthschaftliche Ausgestaltung der gewerblichen Produktion mit Hülse der staatlich organisirten Sklavensarbeit vorgeschlagen hat<sup>3</sup>).

Wie hätte nun aber eine Gebankenrichtung, welche die Hinsüberführung der kapitalistischen in die sozialistische Wirthschaft, die gesellschaftliche Leitung des Produktions und Umlaufprozesses in solchem Umfang sür möglich hielt, gerade an diesem Punkte Halt machen können?

So sehr in Gewerbe und Industrie die Entwicklung großer Betriebsformen und genossenschaftlichen Eigenthums der Idee der kollektivistischen Volkswirthschaft vorgearbeitet hatte, auch auf dem Gebiete der Urproduktion sehlte es doch keineswegs an Anstäten, an welche der sozialistische Gedanke mit seinen Kombinationen anknüpsen konnte. In der Agrarversassung Spartas und der kretischen Staaten hatte man ja bereits das Vild einer Volkswirthschaft vor Augen, in der das wichtigste Produktionswerkzeug, die Arbeitskraft der Feldarbeiter gesellschaftliches Eigenthum war und zugleich ein großer Theil des Bodenertrages regelmäßig der

<sup>1)</sup> S. 1, 266 meiner "Geschichte".

<sup>&</sup>quot;) Wir kennen nur einen Archonten dieses Namens (vom Jahre 395/4). Ob er mit dem obengenannten identisch ist, wissen wir nicht.

<sup>3)</sup> Aristoteles, Pol. 2, 4, 13. 1267 b. Die Stelle ist so unklar wie möglich und tropt allen Berbesserungsversuchen. Ebensowenig wissen wir, welche Ausbehnung der hier erwähnte Betrieb der Gewerbe durch Staatssissam in Epidamnos gehabt hat. Eine völlige Verstaatlichung nimmt ohne Beweis E. Curtius an. Griech. Gesch. 28, 365.

Hinüberführung in gesclichaftliches Eigenthum unterlag. Der Gedanke einer Vergesclschaftung des Bodens selbst behuss einer radikalen Anderung der ganzen sozialen Struktur des Volkes war hier und in Attika längst ausgesprochen und zur Parole der sozialen Revolution geworden. Wie hätte da die sozialdemoskratische Doktrin des vierten Jahrhunderts für ihren Zukunstsstaat nicht auch eine stärkere Sozialisirung des Agrarwesens in Aussicht nehmen sollen?

Wenn daher Aristophanes die große Liquidation der bestehenden Gesellschaft, die er uns in seiner Kommunistenkomödie schildert, damit beginnen läßt, daß der Grund und Boden als Gemeingut erklärt wird<sup>1</sup>), so liegt dies durchaus in der Richtungslinie, welche die sozialistische Gedankenbewegung in seiner und in der Folgezeit thatsächlich eingeschlagen hat. Ebensowenig ist die in der Komödie proklamirte Besreiung des Bürgers von der Feldarbeit und Übertragung derselben an unsreie öffentliche Arbeiter eine Ersindung des Dichters. Nachdem die Möglichkeit einer solchen Organisation im Stadtstaat bereits durch eine Reihe von Borbildern seststand, nachdem ohnehin zahlreiche Kapitalisten und Gewerbetreibende am Ackerbau mittels der Sklavenwirthschaft betheiligt waren, lag der Gedanke durchaus nahe, den unfreien Feldarbeiter und Colonen statt für den einzelnen Bürger für Rechnung der Gesammtheit arbeiten zu lassen.

Eine Gesellschaft, wie die damalige, die in den beseelten Arbeitsinstrumenten, in den Sklaven ebensoviele Werkzeuge der eigenen sozialen Befreiung, das willenlose Material für die plansmäßige Organisation der sozialisirten Wirthschaft besaß, konnte die letztere in der That einer unbegrenzten Ausdehnung für fähig halten. Es unterliegt gar keinem Zweisel, daß phantasievolle Köpse, die diesen Weg bis an's Ende verfolgten, zuletzt in der That bei dem Gedanken einer Verstaatlichung aller Produktionssund Konsuntionsmittel anlangen mußten, wie ihn Aristophanes durch die Prophetin seines kommunistischen Zukunstsstaates verskündigen läßt.

<sup>1)</sup> Ettlesiazujen v. 597: την γην πρώτιστα ποιήσω κοινήν πάντων.

Erinnern wir uns der Energie, mit der unser staatssozialisstisches Pamphlet nicht nur an das Produktionsproblem, sondern auch an das Problem der Werthvertheilung herantritt. Der demokratischen, d. h. korporativen Regelung eines Theiles des Erwerbslebens durch die Gesammtheit soll nach den Intentionen des Versassers eine ebenso demokratische Vertheilung der Produktionserträge solgen. Die Produktivgenossenschaft des ganzen Volkes, von der er träumt, soll der Wohlkahrt Aller in völlig gleichem Waße dienen. An ihren Wohlthaten soll jeder Einzelne als bloßes Mitglied des Gemeinwesens ohne jede Rücksicht auf Bedürfnisse, Würdigkeit, Leistung nach einem für Alle absolut gleichen Maßstab betheiligt werden.

Wenn selbst ein Vertreter der bürgerlichen Demokratie, der nur auf der Basis der bestehenden wirthschaftlichen Rechtsordsnung resormiren wollte, vor einer derartigen Ausdehnung des abstrakten Gleichheitsprinzipes auf das wirthschaftliche Gebiet nicht zurückschreckte, wie mag sich da erst in radikaleren Köpsen die Zukunst ausgemalt haben! Hatte, wie es hier geschah, die politische Gleichheitsidee einmal einen rein ökonomischen Inhalt gesunden, war einmal die formale Gleichheit, wenn auch nur in der sehr bescheidenen Gestalt der Dreiobolenrente, zur mates riellen Gleichheit geworden, so war cs ja gar kein so sernes liegender Gedanke mehr, die theilweise verwirklichte materielle Gleichheit zu einer vollständigen wirthschaftlichen Ausgleichung zu steigern.

Nachdem in Staaten, wie Athen, die politische Frage im Sinne des fortgeschrittensten Demokratismus gelöst war, war es ein naiver Optimismus, zu glauben, daß man durch eine Rente, die zum Leben zu klein und zum Verhungern zu groß var, und ohne die soziale Übermacht des Besitzes irgendwie ernstzich anzutasten, die soziale Frage aus der Welt schaffen könne.

Wer das von dem Pamphletisten proklamirte Gleichheits= und Gerechtigkeitsprincip konsequent weiter versolgte, mußte noth= vendig in Konflikt mit der bestehenden Rechtsordnung gerathen, so weit dieselbe die Ursache hier unverdienten Glückes, dort unverschuldeten Elendes wurde, also ständig Ungleichheit und Ungerechtigkeit aus sich erzeugte. Denn wenn es möglich war, wie der Pamphletist glaubte, den Staat auch ökonomisch zu einem Gemeingut zu machen, zu einem für alle Staatsgenoffen gleich nüplichen Werkzeug der Erhaltung des Lebens, wie hätte sich da nicht — in der sozialen Atmosphäre des Stadtstaates! für ein von dem Phantom radikaler Weltverbesserung erfülltes Denken die weitere Forderung einstellen sollen. "Auch die mit unserem Freiheits- und Gleichheitsideal unverträgliche Ungleichheit des Lebensinhaltes muß der Staat beseitigen. Das Ziel, das wir alle in der staatlichen Gemeinschaft verfolgen, ist ja nicht bloß die Erhaltung, sondern auch die möglichste Vervollkommnung und Verschönerung des Lebens 1). Und ein Staat, der alle seine Bürger als gleichwerthig betrachtet, muß ihnen allen zur Erreichung dieses Zieles behilflich sein, muß ihnen allen in gleicher Weise die äußeren materiellen Hilfsmittel zugänglich machen, welche die Grundbedingung solchen persönlichen Glückes und Wohlergehens sind \*). " In der That, wenn einmal der Umschlag von der politischen zur sozialen Demokratie erfolgt war, so war diese Entwicklung zu einem immer fräftiger kommunistisch oder kollektivistisch sich fär= benden Radikalismus unvermeidlich. Die Proklamirung bonheur commun, die harmonische Befriedigung der "berechtigten Interessen Aller", die Steigerung der égalité de droit zur égalité de fait: Eines ergab sich hier mit psychologischer Nothwendigkeit aus dem andern. Wenn überhaupt, so konnte nur auf diesem Wege der Widerspruch zwischen dem radikalen Gleichheitsprincip der Demokratie und der gleichheitswidrigen Entwicklung der Gesellschaft seine Lösung finden.

Das hat schon Aristoteles klar erkannt und ausgesprochen. Die radikale Demokratie (\* τελευταία δημοκρατία) und jeder Staatsmann, der dieselbe zur That und Wahrheit machen will (ὁ ἀληθινάς δημοτικές), müssen nach seiner Ansicht sozial sein. Sie müssen mit den Mitteln der Allgemeinheit die besitzlose Arbeit zu wirthschaftlicher Selbständigkeit erheben, der Masse des Volkes

<sup>1)</sup> Ein gutes und glückliches Leben, et zov und eidasparta! S. Aristoteles, Pol. 4, 12, 2. 1382 a. Dazu 7, 4, 8. 1278 b.

<sup>2)</sup> Die xwęnyla, beren das nalws zño bedarf. S. a. a. D.

du dauerndem Wohlstand verhelfen<sup>1</sup>). Ja Aristoteles geht in der Theorie noch weiter und meint, wenn die Bürger des Staates wirklich gleich sind, wie die Demokratie behauptet, dann fordert die Gerechtigkeit, kraft der Gleichen eben Gleiches zu Theil werden muß, eine möglichst gleich mäßige Befriedigung ihres Glückstrebens durch den Staat. Er muß das äußere, materielle Substrat menschlichen Glücks, den Besitz, unter Alle gleich vertheilen und so allen Klassengegensäßen, allen Verschiedenheiten des Versmögens und der Einkommensvertheilung für immer ein Ende bereiten<sup>2</sup>). Daher sind auch in der idealen Demokratie, die Aristoteles in seinem "besten" Staate zeichnet, und deren Bürger wirkslich alle gleichwerthig sind, diese äußersten sozialökonomischen Konsequenzen des demokratischen Gleichheits- und Freiheitsprincipes vollkommen durchgesührt.

Der bestehenden Demokratie allerdings muß Aristoteles die moralische Besugnis zu einer derartigen radikalen Ausgleichung absprechen, weil sie — wie er mit Recht bemerkt — die genannte Boraussezung eben nicht erfüllt, weil die von ihr behauptete Gleichheit aller ihrer Mitglieder nur eine Illusion ist. Allein wer könnte einen Augenblick zweiseln, daß auch die auf dem Boden der geschichtlichen Demokratie stehende sozialsdemokratische Gedankenrichtung — trot des Protestes aus dem Lykeion — für sich dieselben Konsequenzen aus dem Gleichseitsprincip gezogen hat, nachdem sie eben nun einmal von derselben Boraussetzung, den der abstrakten Gleichheitsidee ausging?

Wenn daher Aristophanes das Bild des freien Volksstaates der Zukunft entwirft, in dem "Allen das gleiche Geschick gemeins sam" ist") und "Seder theilnimmt an Allem und vom Gemeingut deglicher lebt", wo also das Ideal der portion égale, die Gleichsteit des Lebensinhaltes für jedes Individuum thatsächlich verswirklicht ist, so hat er damit nur ein Ergebnis sormulirt oder vorweggenommen, bei welchem eine wirklich vorhandene Gedankens

<sup>1)</sup> Bgl. zu diesen Borschlägen des Aristoteles 1, 608 f. meiner "Gesch."

<sup>2)</sup> Pol. 4, 9, 8. 1330 a. Dazu 1, 590 meiner "Geschichte".

<sup>3)</sup> Etklesiazusen v. 593.

<sup>4)</sup> v. 589.

strömung zulet mit innerer psychologischer Nothwendigkeit ansgelangen mußte. Sollte die Demokratie in der That und in der Wahrheit das Reich der Freiheit und Gleichheit, der Brüderlichsteit und Gerechtigkeit werden, als das sie sich angekündigt, dann mußte sie auch im Stande sein, die Fesseln zu lösen, mit denen die zwinkende Gewalt des materiellen Güterlebens den Auswärtssstrebenden niederhielt, mußte sie die Schranken durchbrechen können, in welche dieselbe Zwangsgewalt das Dasein des Bürgers einzgeschlossen hielt, auf daß alle ihre Kinder den Weg sinden konnten zu Licht, Luft und Freiheit!

Auch ist ja die Prophetin des aristophanischen Zukunftsstaates für uns nachweislich nicht die letzte gewesen, die diesen Traum geträumt hat. Die soziale Dichtung ber Zeit, ber Staats= roman hat den verführerischen Gedanken immer wieder von Neuem aufgenommen und weiter ausgesponnen. Dabei ist es von höchstem Interesse, zu beobachten, daß diejenige Richtung, welche die soziale Emanzipation der Masse in der Befreiung von der Arbeit sah und die lettere auf die für Gemeingut erklärten beseelten Werkzeuge abgewälzt wissen wollte, keineswegs das lette Wort des griechischen Sozialismus war. Auch jene andere Anschauung, die, wie wir saben, nicht sowohl in dem gleichen Recht auf Genuß, als vielmehr in der gleichen Pflicht zur Arbeit die erste Forderung der sozialen Gerechtigkeit erblickte, hat ihre denkbar radikalste sozialistische Ausprägung gefunden. Die einseitige Überspannung dieser an sich ja nicht unberechtigten Idee, besonders die mit ihr verbundene Überschätzung der Handarbeit mußte eben für ein rücksichtslos bie außersten Konsequenzen ziehendes Denken nothwendig zu dem Ergebnis führen, bei dem die soziale Utopie der Griechen in der That angelangt ist: zur Unterwerfung Aller unter eine sozialistisch organisirte Arbeits genossenschaft, die aufgebaut ist, auf dem Grundsatz nicht nur der gleichen Arbeitspflicht für Alle, sondern auch der gleichen Betheiligung eines Jeden an jeber Art von Arbeit1).

<sup>1)</sup> Auf diesem Princip beruht die sozialistische Organisation der Arbeit im Sonnenstaat des Jambulos. S. meinen Aufsatz über die soziale Dichtung der Griechen a. a. O. S. 109 f.

Wenn sich nun aber selbst diese extremste, schon durchaus dem Standpunkt der sozialistischen Arbeiterpartei der Gegenwart entsprechende<sup>1</sup>) Formulirung des sozialdemokratischen Gedankens, wie wir sie in dem griechischen Staatsroman finden, nur als die konsequente Weiterbildung einer in der Masse thatsächlich vorhandenen Anschauungsweise erweist, so beantwortet sich von selbst auch die weitere Frage, ob der sozialistische Demokratismus, der uns in der Publizistik, im sozialen Drama und im Staatsroman entgegentritt, lediglich eine literarische Bedeutung hatte, oder auch als volksthümliches Ideal im Denken und Empfinden der Masse gelebt hat. In der That sehlt es keineswegs an Anhaltspunkten dasür, daß auf dem Boden der extremen Demokratie auch die Wasse für solche Ideen durchaus reif war.

Gine Erörterung dieser Frage dürfte allerdings den uns hier zur Verfügung stehenden Raum allzusehr überschreiten. Doch wird das Gesagte genügen, die Wahrheit des Wortes zu bestätigen, das ein Vertreter der modernen Sozialgeschichte von den Griechen gesagt hat: "Immer wieder werden sich die Blicke des Sozialhistorikers der Geschichte dieses Volkes zuwenden müssen. Denn sie scheint in den meisten ihrer Stadien typisch zu sein!" Sie ist es, und zwar in viel höherem Grade, als die bisher in der Alterthumskunde übliche Betrachtungsweise ahnen konnte.

<sup>1)</sup> Ich habe den Nachweis für diese überraschende Thatsache in dem Genannten Aufsatz erbracht.

## Die ältesten dentschen Universitäten in ihrem Berhältnis zum Staat.

Von

## Fr. v. Bezold.

G. Kaufmann: Die Geschichte der deutschen Universitäten. 2. Band. Entstehung und Entwicklung der deutschen Universitäten bis zum Aussgang des Mittelalters. Stuttgart, J. G. Cotta's Nachfolger. 1896. XVIII, 587 S.

Es ist eine verschieden beurtheilte, aber nicht wegzuleugnende Thatsache, daß unsere Universitäten auch heute noch in manchen Dingen das Gepräge ihrer weit zurückliegenden Entstehungszeit bewahrt haben. Zunächst gilt dies von den äußeren Formen; wer als Lehrender oder Lernender in ihren Kreis tritt, der wird sich dem Eindruck nicht verschließen können, daß diese kleine Welt in ihrem eigenartigen Gefüge nicht von gestern stammt. Selbst die erst in unserem Jahrhundert geschaffenen Hochschulen sind hiervon nicht ausgenommen, und wenn man da und dort etwa die alterthümliche Amtstracht der Professoren über Bord geworfen hat, so hütet man sich boch, an die akademischen Titulaturen oder gar an die Ertheilung der Grade Hand anzulegen. Denn die Formen find mit dem Wesen eng verwachsen, und mit ihrer radikalen Umgestaltung würde auch ber Rest jener forporgtiven Selbständigkeit verschwinden, die nun einmal einen Grundzug unserer Universi= täten darstellt und schon in ihrem Namen sich ausspricht. universitas würde dann ausschließlich zum studium, zur Lehranstalt werden und sich völlig in das regelrechte Schema des

modernen staatlichen Unterrichtswesens einfügen, wie dies z. B. in Frankreich längst geschehen ist und auch anderwärts mit mehr oder weniger Erfolg angestrebt wird. Denn der centralisirte Staat der letten Jahrhunderte, dessen Neigung zu vereinfachen und zu nivelliren einem mächtigen Trieb unserer gesellschaftlichen Entwicklung entspricht, steht in einem natürlichen Gegensat zu den andersgearteten und oft regelwidrigen Gebilden früherer Perioden. Aber die deutschen Hochschulen haben von vornherein mie die Macht und den Einfluß besessen wie manche ihrer außer= Deutschen Schwestern, so daß zu einem wirklich ernsthaften Kampf gegen das Wachsthum der Staatsgewalt überhaupt die Möglich= teit fehlte. Sie sind vielmehr meist in enger Fühlung mit dem Landesfürstenthum entstanden und als unentbehrliche Stützen des werdenden modernen Staates angesehen und gehegt worden. So hat ihre mittelälterliche Organisation wenigstens theilweise andere scheinbar fraftvollere Schöpfungen jener Jahrhunderte zu überdauern, die alte Form neues Leben in sich zu fassen vermocht.

Erst die neuere Forschung mit ihrem auf das Werden der gesellschaftlichen und politischen Erscheinungen gerichteten Blick entrückte auch die Geschichte der Universitäten der früheren wesent= lich registrirenden Behandlung. Damit erwachte das Bedürfnis, die Quellen in reicherem Maße zu erschließen. Es genügt hier, an die umfassenden Beröffentlichungen von Statuten, Aften, Matrikeln zu erinnern, die während der letten Jahrzehnte an's Licht getreten sind. Unsere Kenntnis von der wechselnden Stärke des Besuchs, von der rechtlichen Stellung und finanziellen Lage der Universitäten, ihrer Theilkorporationen und Angehörigen ist außerordentlich vermehrt worden. Und es fehlt nicht an zusammen= Fassenden Arbeiten, die bereits jetzt aus der Fülle des zugänglich gemachten Materials die Summe zu ziehen und in dem verwirrenden Gedränge der Einzelheiten die typischen Erscheinungen aufzufinden suchen. Neben dem grundlegenden Werk Denifle's und der ebenfalls alle Nationen heranziehenden Darstellung Rashball's hat Kaufmann sich das bescheidenere Ziel gesteckt, eine Geschichte der deutschen Universitäten zu geben, freilich nicht ohne im ersten Band die unerläßliche Auseinandersetzung mit den allgemeinen Fragen uach der Entstehung und dem Charakter der mittelalterlichen Hochschulen vorauszuschicken. Denn so wenig die Berechtigung einer gesonderten Behandlung der deutschen Unisversitätsgeschichte angesochten werden kann, so unmöglich ist es doch, ihre Anfänge, die ja durchaus auf außerdeutsche Borbilder zurückweisen, ganz für sich zu betrachten. Mit dem zweiten Band, an den die solgenden Aussührungen sich anschließen, tritt die Begrenzung, die der eigentliche Gegenstand der Arbeit mit sich bringt, in Kraft. Der Versasser führt uns hier dis zum Aussgang des Mittelalters, d. h. bis vor die Schwelle der Resormationszeit. Daß jedensalls für Deutschland gerade hier ein zeitslicher Abschnitt anzusetzen ist, steht wohl außer Zweisel. Und daß Kausmann die von Denisse gewählte Scheidung an der Wende des 14. und 15. Jahrhunderts nicht angenommen hat, dürste gleichsalls kaum auf viel Widerspruch stoßen.

Es ist, wie gleich von vornherein gesagt werden soll, kein glänzendes Bild, das sich aus Kaufmann's Darstellung ergibt. Die Jugendzeit unserer Universitäten war sicherlich nicht ihre große Zeit. Fällt sie doch in eine Periode, in der Deutschland auf dem Gebiet des Geisteslebens hinter Italien, Frankreich und England zurückstand und auch in den großen politischen und firchlichen Kämpfen die alte Stelle längst nicht mehr behaupten konnte. Daher tragen die Anfänge unseres Universitätswesens ebenfalls einen kleinlichen und spießbürgerlich nüchternen Zug und sogar die gewaltige Erregung der Reformfonzilien vermochte diesen Geist nicht zu bannen. Ein höchst lehrreiches und kläg= liches Beispiel gibt die Stellung der Wiener Universität, die sich selbst als die vornehmste in Deutschland und die erste nach Paris bezeichnete, zum Baseler Konzil; wie an andren beutschen Hochschulen lähmten auch hier vor allem Geldrücksichten und die Ab= hängigkeit vom Landesherrn jeden Anlauf zu einem freien und entschlossenen Auftreten (R. 2, 446 ff.). Und diese politische Ruhmlosigkeit wird nicht durch großartige wissenschaftliche Leistungen aufgewogen. Die deutschen Universitäten haben nicht nur das fremde Gewächs der humanistischen Bildung anfänglich mit tiefem Mißtrauen betrachtet, sondern auch auf dem altererbten

Feld ber kirchlichen Philosophie, Dogmatik und Jurisprudenz den außerdeutschen Heimstätten der Gelehrsamkeit ihren Rang nicht streitig gemacht. Gerade die ersten Geister unserer Nation, wie Nikolaus von Rues ober Regiomontanus stehen mit ihrem Schaffen ganz oder größtentheils außerhalb des zünftigen Wissen= schaftsbetriebes. Und die Aufnahme des römischen Rechts unter die Lehrgegenstände, wie sie namentlich seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sich bemerklich macht, ging nicht aus eigner Anregung der Hochschulen hervor, sondern wurde ihnen von außenher, von den Regierungen nahe gelegt.

Eben diese Abhängigkeit vom Staat, für die ja Kaufmann's zweiter Band eine Menge von Belegen bietet, möchte ich hier etwas näher in's Auge fassen1). Sie beleuchtet zugleich auch in gewissem Sinne die vielerörterte Frage, ob die mittelalterlichen Universitäten kirchliche Institute waren ober nicht, eine Frage, für deren Beantwortung einerseits die Entstehung und Organisation der Universitäten, andrerseits die praktischen Ziele ihrer Wirksamkeit in Betracht kommen. Mit einem einfachen Ja ober Nein läßt sich freilich meines Erachtens diese Frage überhaupt nicht beantworten, da sowohl bei der Gründung der Universitäten als bei der weiteren Ausgestaltung ihres Daseins sehr verschiedene Faktoren mitgewirkt haben. Daß von einem kirchlichen Ursprung der Universitäten im allgemeinen nicht die Rede sein kann, zeigen ja schon die Anfänge Bolognas und anderer italienischer Hochichulen auf den ersten Blick. Dagegen stehen die sog. Kanzleruniversitäten, als deren berühmteste und einflufreichste Vertreterin

ı

<sup>1)</sup> In Bb. 64 (N. F. 28) der "Historischen Zeitschrift" ist diese Seite unserer Universitätsgeschichte von R. Hartfelder (in seinem Aufsat über den "Zustand der deutschen Hochschulen am Ende des Mittelalters", S. 99—105) bereits behandelt worden, aber nur im Zusammenhang einer allgemeinen Darstellung der damaligen Universitätsverhältnisse und mit besonderer Rud= sicht auf den humanismus. Aurz berührt wird unsere Frage bei Fr. Paulsen, "Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter" (ebenda 45 [R. F. 9], 288 f.), am gründlichsten und mit Beiziehung eines reichen Materials von urfundlichen Belegen erörtert in Kaufmann's trefflicher Abhandlung "Zur Gründung der Wittenberger Universität" (Deutsche Zeitschrift zur Geschichtswissenschaft 11 [1894], 114—143).

Paris erscheint, von vornherein in einem so untrennbaren Zu= sammenhang mit den firchlichen Behörden, daß, wie Kaufmann (1, 244) sagt, der "Einfluß des Bischofs oder eines seiner Ra= noniker zu einem festen Bestandtheil des Begriffs einer Universität wurde". Einfluß ist nun freilich nicht gleichbedeutend mit Urheberschaft; auch die Kanzleruniversitäten sind nicht etwa ganz will= kürlich durch den Bischof oder Scholaster in's Leben gerufen worden, sondern meist aus dem bereits vorhandenen und nach einer festeren Organisation hindrängenden wissenschaftlichen Leben in Paris und anderwärts erwachsen. Auch war bas Ranzleramt kein Kirchenamt im eigentlichen Sinn. Aber auf der audern Seite ist doch. der Wille der kirchlichen Autorität aus der Entstehungsgeschichte solcher Generalstudien nicht wegzudenken und daher neben oder nächst dem korporativen Zusammenschluß der Lehrer und Schüler als ein unentbehrliches, ein konstituirendes Element zu betrachten. Es ändert hieran nichts, daß die weitere Entwicklung oft mehr oder weniger zu einer Befreiung dieser Hochschulen von der Bevormundung durch den Bischof oder Kanzler geführt hat. Wir sind also, was die Art der Entstehung betrifft, wohl befugt, von den italienischen Stadtuniversitäten und den sog. Staats= universitäten in Neapel und zum Theil in Spanien die Generalstudien in Frankreich und England als kirchliche Gründungen zu scheiben. Und eine ähnliche Sonderung ergibt sich, wenn wir die hauptsächlichen Gegenstände der Thätigkeit an den verschiedenen Universitäten vergleichen. Ohne Zweifel ist es auch in dieser Beziehung ganz unzulässig, z. B. Bologna, ben Hochsitz des römischen Rechts, als eine kirchliche Anstalt anzusehen. Während in Italien sich das Laienelement behaupten und sogar eine führende Rolle in Anspruch nehmen konnte, gilt für die französischen, englischen und deutschen Hochschulen im ganzen Paulsen's Wort, daß ihre Aufgabe gewesen sei, den Klerus die Wissenschaften zu lehren. Denn die hier herrschenden Dis= ziplinen, die Theologie und Philosophie1), sollten ja ganz über-

<sup>1)</sup> Über die artes liberales als Vorbereitung zum theologischen Studium vgl. Denisse, Die Universitäten des Mittelalters 1, 98 ff.

wiegend den Zwecken der Kirche dienen, und ihre Jünger konnten wie jene des kanonischen Rechts eine feste Lebensstellung abgesehen von der Dozententhätigkeit fast nur im kirchlichen Amt sinden. Die mittelalterliche Hierarchie hat wohl theoretisch niemals ein Wonopol weder der Gründung von Schulen noch des Betriebs der Wissenschaft für sich gefordert, aber thatsächlich trug doch damals das höhere Geistesleben, wenn wir von der Poesie abssehen, fast durchweg ein kirchliches Gepräge und die große Mehrzahl seiner Vertreter geistliches Gewand.

Die mittelalterlichen Universitäten sind also, mit Ausnahme der italienischen, aus dem Bedürfnis der firchlichen Wissenschaft erwachsen, zum guten Theil unter wesentlicher Theilnahme firchlicher Organe gegründet, vielfach nach Analogie kirchlicher Gin= richtungen organisirt und privilegirt, mit firchlichen Pfründen ausgestattet und nicht selten geradezu durch Inkorporation kirch= licher Stiftungen gehoben worden. Und tropdem hat Kaufmann recht, wenn er jagt, sie seien nicht firchliche Anstalten im Rechts= sinne gewesen und die Zugehörigkeit zur Universität habe niemanden geistlich gemacht (2, 101 ff.). Ich möchte dabei weniger Ge= wicht auf die von ihm (2, 89 f.) beigebrachten Zeugnisse von der Auffassung des Mittelalters selbst legen. Thomas von Aquino, der dem collegium scholasticum den Charafter eines collegium ecclesiasticum abspricht, ist ja sicherlich ein klassischer Zeuge1). Wenn aber König Jakob von Aragon bei der Gründung von Lerida ausdrücklich betont, daß das Kanzleramt trop seines geistlichen Inhabers nicht als ein firchliches anzusehen sei (1, 338 f.; 2, 90), so spricht diese Verwahrung doch dafür, daß auch die

<sup>1)</sup> Die von Kausmann angesührte Außerung des Thomas bezieht sich auf die von ihm bejahte Frage, an religiosus licite possit esse de collegio saecularium magistrorum, und stüpt sich auf den Sap: Quia docere et discere religiosis et saecularibus competit, collegium studii non debet censeri quasi collegium religiosorum vel quasi collegium saecularium, sed quasi collegium in se comprehendens utrosque. Daher sindet die sür kirchtiche collegia güstige Reges, quod unus non possit esse de duodus collegiis, hier keine Anwendung und Mönche dürsen unbedenklich an der Universität sehren.

gegentheilige Ansicht ihre Vertreter hatte. Und zuweilen begegnen uns Außerungen aus dem Kreis der Hochschulen selbst, die ihren geistlichen Charafter anerkannt wissen wollen (2, 80 f. 89 A. 1). Aber wenn auch über die theoretische Frage widersprechende An= sichten laut geworden sind, so liefert doch den schlagendsten Beweis dafür, daß die Universitäten keine kirchlichen Anstalten waren, ihre ganze Entwicklungsgeschichte, selbst da, wo die Anfänge die stärkste Abhängigkeit von der Kirche erkennen lassen. streben die einmal in's Dasein getretenen akademischen Körperschaften danach, sich kraft ihres eigenen Willens und für ihre eigenen Interessen zu bethätigen, nach Erreichung, Erweiterung, Behauptung der Autonomie. Nicht selten griff hierbei Rom zu gunsten der Korporation und gegen den Kanzler oder Bischof ein, wie in Paris (1, 251 ff. 258 ff. 283). Doch geschah dies feineswegs nur an den Kanzleruniversitäten; auch die Scholarenforporationen in Bologna wurden im Kampf gegen die Stadt vom Papst unterstütt, der sie ermahnte, ihrer Freiheit nichts zu vergeben und den Mitgliedern der Universität sogar die Absolution ermöglichte, falls sie an Geistliche gewaltsam Hand angelegt hatten (1, 180 ff.). Dagegen nahm es die Universität Bologna ohne Widerspruch hin, daß der Papst die Überwachung ihrer Promotionen dem Archidiakonus daselbst übertrug!). Solche Eingriffe dürfen natürlich bei der umfassenden Machtbefugnis des Papstes, die ihm auf die verschiedensten Lebensverhältnisse als oberste Instanz einzuwirken gestattete, nicht als Beweis für den kirch= lichen Charakter der Universitäten herangezogen werden. Sicher= lich hängt aber mit der lebhaften und sympathischen Theilnahme, die Rom für die Universitäten und ihre privilegirte Stellung zeigte, die im 13. Jahrhundert aufkommende Gewöhnung zujammen, für neu zu gründende oder auch schon bestehende Hoch= schulen päpstliche Stiftungs- oder Bestätigungsbriefe zu erbitten. Bekanntlich sind gerade die deutschen Universitäten vom 14. bis in's 16. Jahrhundert ausnahmslos mit solchen Briefen ausgestattet worden. Aber das gleiche Recht beanspruchte und übte

<sup>1)</sup> Bgl. Denifle, Die Universitäten des Mittelalters 1, 739 ff.

auch der Raiser, ohne daß dies von päpstlicher Seite bestritten worden wäre, ja gelegentlich selbst der Landesherr<sup>1</sup>). Denifle folgert hieraus, daß seit etwa 1230 ein Stiftungsbrief nothwendig gewesen sei, um einer Hochschule den rechtlichen Charakter eines studium generale, d. h. allgemeine Anerkennung ihrer Grade und die licentia ubique docendi für ihre Graduirten zu sichern. Rashdall schließt sich ihm an, während Kaufmann die unbedingte Nothwendigkeit nicht zugeben will. Da aber auch er die Stiftungsbriefe für außerordentlich wertvoll hält, stimme ich ganz der An= sicht Gebhardt's bei, der mit Recht auf die herrschende Praxis verweist und dem gegenüber die Streitfrage als eine rein theoretiiche bezeichnet"). Das Bedürfnis nach einer förmlichen und überall gültigen Legitimation wurde eben im 13. Jahrhundert bei dem immer häufigeren Entstehen neuer Hochschulen ein brennendes, da z. B. Bologna bereits durch die Aufstellung des Begriffs ber studia adulterina sich gegen ein unbequemes Wachsthum bes Wettbewerbs zu schützen suchte und auch Paris gegenüber den Graden anderer Universitäten sich ablehnend verhielt (1, 173 ff. 366 ff.). Die Gründung der deutschen Universitäten fiel in eine Beit, in der jene Prazis sich völlig eingebürgert hatte. Daß sie aber durch ihre päpstlichen Stiftungs- oder Bestätigungsbriefe ebensowenig wie ihre älteren Genossinnen firchlichen Charakter erhielten, das zeigt schon die von Kaufmann mehrfach (2, 91. 107) hervorgehobene Thatsache, daß die Landesherren in einer Weise mit ihnen umsprangen, "wie sie es mit kirchlichen Anstalten nie hatten thun fonnen".

Dies führt uns nun zu der weiteren Frage, wie der deutsche Territorials oder Stadtstaat des ausgehenden Mittelalters sich zu den Universitäten gestellt und, welche praktische Ausdehnung und Bedeutung ihre Autonomie gehabt hat. Von vornherein

<sup>1)</sup> Bgl. Denifle 1, 484 ff. 500 ff.

<sup>\*)</sup> Preußische Jahrbücher 80, 392. Bgl. die auf eine andere Frage bezügliche Äußerung Denifle's (1, 128), "daß es sich hier nicht um die Theorien des Mittelalters, sondern um die Thatsachen handelt, die sich nicht nach Doktrinen, sondern nach den Bedürfnissen und von innen heraus entswickelten".

war bei ihnen jene weitgebende Unabhängigkeit ausgeschlossen, wie sie die Scholarenkorporationen in Bologna oder die universitas magistrorum in Paris besaßen. Denn obwohl auch in Deutschland mährend des 13. Jahrhunderts Ansätze zur Bildung einer Universität hie und da hervortraten, ist es doch damals zu einem Ausreifen solcher Keime nicht gekommen, und man begnügte sich mit den hergebrachten geistlichen und städtischen Lehranstalten, bis im 14. Jahrhundert nach ausländischen Mustern und durch den Willen der Landesherren oder der städtischen Behörden förmliche Generalstudien ins Leben gerufen wurden (1, 158 ff.; 2, 17 f.). Raufmann erinnert an die frühere Gründung von Städten und Märkten durch den Territorialherrn mit königlicher Vollmacht. Damit traten die deutschen Universitäten zu ihren eigentlichen Gründern und Patronen, die sich der papstlichen oder kaiserlichen Konzession oder Konfirmation zur Berwirklichung ihrer Absicht bedienten, in ein Verhältnis, das sie trot der beliebten Anlehnung der inneren Organisation an das Pariser Vorbild boch mehr den Staatsuniversitäten annähert1).

<sup>1)</sup> Im papstlichen Stiftungsbrief für Heidelberg vom 23. Oktober 1385 heißt es: statuimus et etiam ordinamus (Winkelmann, Urkundenbuch der Univ. Heibelberg 1, 3), in jenem für Leipzig vom 9. September 1409: statuimus et etiam ordinamus dictisque fratribus de specialis dono gracie concedimus (Codex dipl. Saxon. reg. 2, 11, 2). Die Fürsten bezeichnen den Aft des Papstes, der ihnen auf ihre Bitte die geplante Bründung einer Hochschule ermöglicht, meist als Konzession ober Erlaubnis, auch als Geschenk oder Privileg (Winkelmann 1, 5: libertate nobis concessa per sedem apostolicam; weiter: concesso privilegio; vgl. ebenda S. 6; 9: concesso nobis studio: ebenda S. 1 bezeichnet der erste Rettor den päpstlichen Stiftungsbrief als literae concessionis. Prantl, Gesch. der Ludwigs-Maximilians-Universität in Ingolstadt 2, 11: "vergönnung und erlaubnuß"); die Hochschule gilt als "von dem heiligen stule zu Rome erworben" (Cod. dipl. Sax. 2, 11, 27; vgl. Winkelmann 1, 61. 161; Urfunden zur Geschichte der Univ. Tübingen S. 70). Tropdem betrachten sich die Fürsten als die eigentlichen Stifter; vgl. in einer der Univ. Leipzig zugewandten Stiftung vom 14. Sept. 1411 die Wendung cum illustrissimi principes generale studium in opido suo Lieptzk fundaverunt et idem studium a domino nostro papa confirmari et privilegiari fecerunt (Cod. dipl. Sax. 2, 11, 8) Die medlenburgischen Herzoge theilen am 8. Sept. 1418

Übrigens strebten im 14. und 15. Jahrhundert auch in Frankreich, England und anderwärts die politischen Gewalten banach, eine freiere Verfügung über die Hochschulen zu gewinnen (1, 161). Eines ist dabei freilich nicht zu übersehen. Wenn die Bezeichnung als Staatsuniversität selbst auf die Schöpfung Raiser Friedrich's II., die Hochschule zu Neapel, doch nur in ein= geschränktem Sinne Anwendung finden kann 1), jo waren vollends die deutschen Territorien und Stadtrepubliken des ausgehenden Mittelalters keineswegs Staaten nach unserem heutigen Begriff, vielmehr erst auf dem mühseligen und vielumstrittenen Weg zu staatlicher Organisation. Noch war von einer Vereinigung der öffentlichen Gewalt nicht die Rede; wie die zerstreuten Gebietstheile des Territoriums entbehrten auch die verschiedenartigen und vielfach an die Mitwirkung anderer Theilhaber gebundenen Befugnisse des Landesherrn der sicheren Zusammenfassung. wie die fürstliche Politik jener Beit nach außen hin die Ausbehnung und Abrundung ihres Herrschaftsgebiets als vornehmstes Ziel verfolgte, so strebte sie im Inneren nach Ausdehnung ihres Wirkungsfreises und nach Vermehrung und möglichst freier Verwendung der ihr zu Gebot stehenden Werkzeuge. Bu den augenfälligsten Symptomen dieses Strebens gehören bekanntlich die Ansaze zu einer selbständigen Regelung der firchlichen Verhaltnisse, wie sie in den Territorien des 15. Jahrhunderts uns mehrfach begegnen. Hier liegt nun eine gewisse Analogie zu ber obrigkeitlichen Behandlung der Universitäten. Gin Fürstenthum, das gelegentlich Sittenkontrolle und Reformationsrecht gegenüber dem Weltklerus und den Klöstern seines Gebiets") ausübte, konnte um so weniger Bedenken tragen, die ihm zustehende Sorge für

bem Papst ihren Entschluß mit, generale studium — — fundare et plantare; sie thun dies, in quantum in nobis est, bereits jest, werden aber 8. V. clementia ad hoc gratiose confluente zusammen mit dem Rostocker Rath die Anstalt wirklich in's Leben treten lassen (effective ordinabimus, Krabbe, Die Univ. Rostock 1, 34 Anm.).

<sup>1)</sup> Bgl. Denifle 1, 236. 452.

<sup>3)</sup> Freilich auch hier wie bei den Universitäten mehr stoßweise als regelmäßig, vgl. Geß, Die Klostervisitationen des Herzogs Georg von Sachsen (1888) S. 4 f.

die Wohlfahrt des Landes und der Unterthanen einer Hochschule auch gegen ihren Willen angebeihen zu lassen. Dabei ergibt sich ein doppelter Rechtsgrund für die Abhängigkeit ber Universi= täten; sie unterstehen dem Fürsten einmal als ihrem Landesherrn und dann, wie oft ausdrücklich betont wird, als ihrem Stifter (2, 120) 1). So bezeichnen die Pfalzgrafen von jeher Heidelberg als studium nostrum. Und mit voller Deutlichkeit spricht sich Kurfürst Philipp im Jahre 1498 darüber aus, "das auch unser studium uns bermaßen nit ußer handen gewachsen, sundern noch hüt bi tag unser studium si", daß er daher überall, wo es nöthig sei, eingreifen und "zu unserm und der Pfalt guttem und gemeinem nut "reformiren fonne; "beg werden wir uns nit bald uberstritten laßen"2). In Ingolstadt ging sogar bei der Vereidigung des Rektors und der Rathsmitglieder der Treuschwur für den Herzog dem für die Universität voraus (2, 117 f.). Es klingt ja recht herzlich, wenn z. B. König Ruprecht die Heidelberger Universität "unsere Tochter" nennt3). Aber dieses väterliche Interesse bethätigte sich natürlich nicht nur in der materiellen Ausstattung der Hochschule und im Schut ihrer Privilegien, sondern auch in einer Aufsicht über ihre Thätig= feit und nicht selten in einer Energie gegenüber mahrgenommenen Mängeln, die zugleich an die patria potestas gemahnen. Selbst

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. die Reformation der Leipziger Statuten von 1438 (Cod. dipl. Sax. 2, 11, 31); Prantl 2, 55. 78. 118; Wegele, Gesch. der Univ: Würzburg 2, 13 f. Kurfürst Philipp von der Pfalz nennt sich patronus ac defensor der Universität Heidelberg (Winkelmann 1, 202), die wiederholt von den Kurfürsten als filia nostra bezeichnet wird. Am deutlichsten tritt die doppelte Seite der fürstlichen Stellung zur Hochschule bei einem Konslikt Heidelbergs mit Kurfürst Philipp hervor, der dem Rektor und Rath der Universität vorhält, sie hätten ihn in einer Zuschrift nur ihren Schirmherrn genannt und weggelassen, "das wir der universitet patron und stifter sin"; bei der kurz darauf erfolgten Stiftung einer Burse spricht er ausdrücklich als "patron surst und oberher obgenanter universitet" (Winkelsmann 1, 199. 201).

<sup>3)</sup> Winkelmann 1, 199 f.

<sup>3)</sup> Bgl. Winkelmann 1, 103; 2, 22 (Nr. 177). Die Universität Paris wird gelegentlich als filia primogenita des Königs bezeichnet. Auch dem Papst gegenüber nahmen Universitäten wohl die Stellung der filia in Anspruch.

die Festsetzung der Universitätsverfassung erscheint wohl formell als eine vom Fürsten ausgehende Verleihung, wobei er sich zu= weilen ein unbeschränktes Recht der Abanderung ausdrücklich vorbehält (2, 118)1). So geschah es bei der Gründung von Leip= zig; hier wie in Heidelberg und Ingolstadt ist schon während des 15. Jahrhunderts das Reformationsrecht des Landesherrn wiederholt mit der allergrößten Entschiedenheit geltend gemacht worden und auf Grund dieser und zahlreicher anderer Belege fonnte Kaufmann seinerzeit die von Muther aufgestellte Behaup= tung entkräften, daß die Universität Wittenberg zuerst in Deutschland als eine Staatsanstalt errichtet und behandelt worden sei. Allerdings beriethen die Sachsenherzoge ihre in den Jahren 1438 und 1446 erlassenen Reformationen der Leipziger Statuten mit dem Kanzler der Universität unter Zuziehung einiger Mitglieder des Lehrkörpers, aber die Entscheidung lag doch bei den Landesherren und "Gründern", und es ist dabei recht charafteristisch, wenn die Reformation von 1438 als cooperante spiritus sancti gratia zu Stande gekommen bezeichnet wird.

Denn in der Auffassung vom Recht und Amt des Fürsten war gegenüber jener älteren Theorie, die den Staat auf die Handhabung von Frieden und Recht beschränkt und die höheren Kulturaufgaben der Kirche zuweisen wollte\*), eine bedeutsame Wandlung eingetreten. Schon um seine Macht zu erweitern und zu besestigen, mußte das Fürstenthum, wo es irgend anging, die Vertretung der Interessen der Gesammtheit sich aneignen. Dies geschah wohl bei besonders wichtigen Anlässen unter Mitwirkung der Landstände, wie z. B. die sächsische Landesordnung von 1446 vom Herzog und den Ständen gemeinsam erlassen worden ist. Aber es ist eine bekannte Thatsache, daß nicht etwa nur durch das Eindringen römisch-rechtlicher Anschauungen, sondern auch durch die Natur der Sache selbst das Gesetzgebungsrecht allmählich

<sup>1)</sup> Bgl. Kaufmann in der D. Z. G. W. 11, 123 ff.; den Borbehalt z. B. in Heidelberg und noch ausdrücklicher in Ingolstadt S. 127. 134.

<sup>\*)</sup> Bgl. Eicken, Gesch. der mittelalterlichen Weltauschauung S. 372; Ritter, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Gegenreformation 1, 59.

mehr und mehr als ein dem Fürsten zustehendes erschien<sup>1</sup>). Und in der Motivirung der Gesetze und Verordnungen tritt neben der althergebrachten Voranstellung religiöser und kirchlicher Gesichtspunkte die Rücksicht auf die öffentliche Wohlfahrt, auf den "gemeinen Nutzen" frästig hervor<sup>2</sup>). So werden auch in den landesherrlichen Privilegien für die Universitäten oft, nicht immer an erster Stelle die Ehre Gottes, der Nutzen der Kirche, die Förderung des Glaubens, daneben das Seelenheil der Stifter, ihrer Vorsahren und Nachkommen als Beweggründe ausgesührt, zugleich aber die für das Land, die Unterthanen, das fürstliche Haus zu erwartenden Vorteile<sup>3</sup>). So beruft sich Kurfürst Philipp

<sup>1)</sup> Ritter a. a. D. S. 37.

<sup>2)</sup> Bgl. die Landesordnung Herzog Wilhelm's von Sachsen und seiner Landstände vom Jahre 1446 (Müller, Neichstagstheatrum unter Kaiser Maximilian 2, 86 ff.): Eintracht schafft Frieden, "durch den alle gotesdinst, ere und nut gemeret", alles Wesen geistlich und weltlich aufsteigen, "sich auch daruß aller gemeiner nute scheinbarlich und größlich ereigin und sinden", Städte und Dörfer wieder besetzt und gebaut werden. Der Herzog, als ein Fürst, der zu Frieden und zu seines Fürstenthums Herrschaft und aller Unterthanen Gedeihen und Wohlstand lauter und ganz geneigt ist u. s. w. Kürzer in einer Stiftung Kursürst Philipp's vom Jahre 1498 (Winkelmann 1, 200): ein "rechtes Regiment" dient "fordrist zu surderung gottlicher ere, auch hussung unser und unser underthanen, geistlichen und weltlichen, gemains nute".

<sup>5)</sup> Bgl. in einer der Urfunden Ruprecht's I. für Heidelberg vom 1. Oftober 1386 die Wendung: ad dei omnipotentis honorem et sue fructum sponse (Winkelmann 1, 9; ähnlich S. 161); im Statut für Leipzig vom 2. Dezember 1409: ad honorem omnipotentis dei glorioseque virginis Marie ac tocius celestis curie nec non ad utilitatem sancte matris ecclesie atque pro salute animarum nostrarum et progenitorum nostrorum subditorumque nostrorum et circumvicinarum terrarum et gentium que procul sunt ob profectum (Cod. dipl. Sax. 2, 11, 3). Die religiösen Motive, zumal die Rücksicht auf das Seelenheil der Stifter und ihres ganzen Hauses, sowie ber Kampf gegen Regerei und Unglauben (hierfür val. auch Wegele, Gesch. der Univ. Würzburg 2, 9, 20), besonders ausführlich bei der Stiftung der Universität Tübingen und des Ingolstädter collegium Georgianum hervorgehoben, vgl. Urkt. zur Gesch. der Univ. Tübingen S. 31; Prantl 2, 117 f.; in der Tübinger Urfunde wird die Gründung geradezu als gutes Wert, um Gott "gegen uns zu ermiltern", bezeichnet (vgl. auch die intimacio fundacionis S. 28), ebenso in der Ingolstädter die Stiftung des Kollegs "durch gotswillen als ein allmüesen" (Prantl 2, 124)

<sup>1)</sup> Bgl. D. Z. G. W. 11, 127. Über den zeitlichen Nupen der Wissensichaft äußert sich eine Urkunde für Heidelberg vom 1. Oktober 1386: viros virtute conspicuos, stabiles respublicas, patrias temporali prosperitate kecundas et habundas bonis omnibus aptat regulat et importat (Winkelmann 1, 6). Der in der Regel aufgeführte "gemeine Nup" kann sich entweder auf die ganze Christenheit (Prantl 1, 118) oder auf den engeren Kreis des Territoriums und seiner Nachbarlande (vgl. Winkelmann 1, 3. 200 s.; Urkl. zur Gesch. der Univ. Tübingen S. 31) beziehen. Am offens herzigsten behandeln diesen Punkt die vor Gründung der Basler Universität angestellten Berechnungen über die zu erwartende Rentabilität der Anstalt (Ochs, Gesch. der Stadt Basel 4, 57 si.).

<sup>2)</sup> Am schärsten tritt Kurfürst Philipp von der Pfalz der Verwahrung der Universitätsbehörden, daß sie über den gemeinen Rupen der Universität besser urtheilen könnten als er, mit dem Vorwurf entgegen, den Professoren sei, wenn sie nur ihre Einkünste sortbeziehen könnten, am Ruin oder Schaden der Hochschule weniger gelegen, als ihm, seinen Erben und der Pfalz (Winkelsmann 1, 199 j.).

geübt werden dürfe. In Ingolstadt hatte sich der Landesherr überhaupt das Bestätigungsrecht für alle Beschlüsse des Universi= tätsraths gleich bei der Gründung vorbehalten. Man muß sich dabei erinnern, daß die Universitäten nach Raufmann's Ausbruck (2, 214. 473) "eine Summe von Korporationen darstellten", deren Willensmeinungen sich nicht immer durch die Gesammt= korporation in Einklang bringen ließen. Gerade solche Zwistig= keiten innerhalb der akademischen Kreise gaben dem Fürstenthum gegründeten Anlaß einzuschreiten und seine Überlegenheit nicht nur im rechtlichen Sinn, sondern auch durch unbefangene Beurtheilung der Sache zu bethätigen. Wie sehr man sich dessen bewußt war, das kommt in den Urkunden häufig genug un= verhüllt zum Ausdruck. So bewog die mühsame Beilegung des Streites, der in Heidelberg über das Recht des Baretttragens entbrannt war, den Kurfürsten, der Universität ihr "Altweibergezänk" vorzurücken. Ühnlich erklärt Ludwig von Baiern 1478, er habe der Irrung zwischen den "Weistern des alten und neuen Wegs" in der Ingolstädter Artistenfakultät endlich ein Ziel setzen müssen, da dieser Zwiespalt ihm ganz unleidlich sei und bei längerem Zusehen "unser universitet, die wir doch mit großer mue und costung zu wegen bracht haben", ganz in Zerrüttung zu bringen brobe1).

Aber auch abgesehen von solchen augenfälligen Krisen bes Universitätslebens griff die landesherrliche Fürsorge manchemal recht unfanft dazwischen, wo sie Nachlässigkeit oder Zuchtlosigkeit zu entbecken glaubte. Die Sachsenherzoge ersöffneten eines Tages der Universität Leipzig, sie sei in unsverkennbarer Abnahme begriffen, und forderten u. a. eine zur Zeit sehlende Vertretung der Astronomie und Mathematik. Ein anderes Wal wurde der gleichen Universität die Rüge nicht erspart, daß ihre an den Herzog gerichteten Zuschriften "grob und üppig" gewesen seien, während man doch, wie sie wissen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wintelmann 1, 202: nos questionibus tam anilibus quam vanis pacem reipublice et bonorum quietem perturbari egre ferentes; Prantl 2, 77.

sollte, bei solchen Verhandlungen die Formen wahren, "sittlich und züchtiglich" schreiben müsse<sup>1</sup>). Ganz besonders schonungslos verfuhr Herzog Georg von Baiern mit seinen Ingolstädter Professoren. Der Vorwurf des Unfleißes, wobei z. B. einer von ihnen als "ein schläffringer und ber nit gern frue auffstundt" charakterisirt wird, ist noch nicht der schlimmste; sie werden auch geradezu des Betrugs am Landesherrn und der Universität bezichtigt. Mit den schwärzesten Farben wird ein Bild von dem Berfall der Hochschule entworfen; die herrschende Parteilichkeit und Durchstecherei haben es dahin gebracht, daß man nicht fromme, gelehrte und wohlverdiente Personen als Rektoren wählt, sondern "ainfeltig, die durch ander geregirt werden und an derselben willen nichts thuren thun". Die von den habgierigen Lehrern versäumten und übervortheilten Studenten versinken in Zuchtlosigkeit und Modenarrheit, ganz wie die Ingolstädter Frauen, "wer die vor 16 jarn (1472) und itsundt gegen einander schätzt, gleichen sich als menschen und affen". Daher ist es nur begreiflich, wenn ehrbare Leute ihr Fleisch und Blut nicht mehr zu solchem Verderb nach Ingolstadt schicken wollen. Wie gering aber ber Erfolg dieser scharfen Vorhaltungen und wie unfähig die Korporation war, den Schäden aus eigener Kraft abzuhelfen, das zeigen die neun Jahre später vor einer herzoglichen Kommission gemachten Eröffnungen verschiedener Professoren. Babrend der Rektor die Magister der Bestechlichkeit beschuldigte und ihre Ertheilung ber Grade als eine gewissenlose, "nit aus ber tunst, sonder aus gunst und von miet wegen", hinstellte, erklärte ein anderer Zeuge die Examinatoren für fromme Leute, bedauerte dagegen, daß die Reftoren feine redlichen Gesellen seien. im Jahr 1512 folgte auf eine Supplikation ber Artisten an ben Herzog ein Schreiben des Senats, das jenes Schriftstück als lügenhaft und ohne Wissen der Fakultätsmehrheit ergangen bezeichnet\*). Solche Uneinigkeit und Würdelosigkeit mußte ja der

<sup>1)</sup> Bgl. Cod. dipl. Sax. 2, 11, 193. 203.

<sup>\*)</sup> Prantl 2, 95 ff. 132 ff. 147 ff. Bgl. das Bekenntnis eines Mitsglieds der Juristensatultät ebenda S. 140: iam per longum tempus visi sumus magis privata quam publica curare.

Obrigkeit die Rolle der irdischen Vorsehung vollends aufnöthigen. Man gewöhnte sich daran, mit den Universitäten in strafendem oder mindestens belehrendem Ton zu reden. So erklärte Ulrich von Württemberg 1509 seinen Tübingern, es scheine ihm besser und nütlicher, "das wenig person und für ander glert und geschickt, die andern mogen lern, mit guten stipendia fursehung haben, dann vil personen, so nit also geschigt, zu underhalten"1). ganzen bekommen wir boch den Eindruck, daß gegenüber den auf Wahrung ihrer Autonomie bedachten Körperschaften die Regierungen die Sache des praktischen Bedürfnisses geführt namentlich den mit der Freiheit verbundenen Ordnungswidrigkeiten zu steuern versucht haben. Dabei begegnet gelegentlich eine grundsätliche Zurückweisung des von der Universität vertretenen Begriffs der Autonomie; Kurfürst Philipp verwahrt sich gegen die Auffassung, als sei die Universität Heidelberg fraft ihrer fürstlichen Privilegien "ein eigen regiment und gieng uns nit mere an"?).

Außer dieser Abhängigkeit der Korporationen waren manche ihrer Mitglieder noch durch besondere Beziehungen enger als die übrigen der Regierung verbunden. Für die Berusung der Lehrfräfte gab es keine einheitliche Praxis, da ja das System der Besoldung keineswegs durchgeführt war und auch bei den so dotirten Stellen der Gehalt aus sehr verschiedenen Quellen fließen konnte (2, 330 f. 337 ff.). Aber auch hier brachte es die späte Entstehungszeit der deutschen Universitäten mit sich, daß eine Regierung wohl geradezu von Ansang an sich Ernennungsrechte namentlich für die höheren Fakultäten vorbehielt. Zuweilen wurde der Vorschlag der Fakultät eingeholt; zuweilen "erbat" wohl der Landesherr die Wahl einer bestimmten, ihm genehmen Persönlichseit in mehr oder weniger entschiedenem Ton; es kam aber auch vor, daß die Regierung einsach die Aufnahme eines Dozenten in die Fakultät besahl. Dies gilt nicht nur von den landes-

<sup>1)</sup> Tübinger Urfunden S. 114 f.

<sup>2)</sup> Winkelmann 1, 199.

<sup>3)</sup> Prantl 1, 28. 32 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Schreiben Kurfürst Friedrich's an die Universität Leipzig wegen Besetzung von Professuren 1447 ("beghern wir an uch mid gangem fliße

fürstlichen, sondern ebenso und vielleicht noch mehr von den städtischen Hochschulen. Der Kölner Rath ertheilte sogar 1481 der Stadt Löwen auf Befragen die freilich nicht wahrheitsgemäße Auskunft, "daß die Stadt jede Professur in der Theologie, in beiden Rechten und in der Medizin ohne Beeinträchtigung durch die Fakultäten vergebe". Bei städtischen Berufungen wurde nicht nur der Gehalt, sondern auch, außer bei sehr hervorragenden Belehrten, eine oft kurz bemessene Ründigungsfrist festgesett. Aber auch auf die Besetzung der mit Pfründen dotirten, nicht eigentlich städtischen Professuren übte die Stadt durch ihre Provisoren, d. h. durch das mit sehr weitgehenden Befugnissen ausgestattete Kuratorium den entscheidenden Ginfluß, keineswegs zum Vortheil des Lehrkörpers, der nicht selten als Versorgungs= anstalt für die Berwandtschaft mächtiger Rathsglieder behandelt wurde 1). In einer Klageschrift der Kölner Geistlichkeit, die sich in Sachen der Universitätspfründen an die Kurie wandte, heißt es geradezu, man spreche bereits von Pfründen der Stadt und die Universität drohe, auf diesem Weg sich den ganzen Klerus einzuverleiben und damit unter die Gewalt der Laien, d. h. der Stadt zu bringen. Nicht immer freilich blieb in solchen Konflikten die Stadt Siegerin; als sie 1468 unter Migachtung der Statuten einen Professor des kanonischen Rechts ernannte und mit Gewaltmitteln zu halten suchte, unterlag sie nach jahrelangem Kampf, aber boch nur durch das Gingreifen des Papstes. der Neubesetzung der Stelle fiel die Wahl auf einen Bürgermeistersohn. Immerhin war die Universität mit einer Energie aufgetreten, wie sie bei ben deutschen Hochschulen jener Zeit nur

bittende"; am Schluß: "als wyr uns danne billich zeu uch vorsehen und ein gute gein uch nicht vorgessen wollen") und 1450 (hier begehrt er nur mit ganzem Fleiß; "alz ir billich tut unde nicht czwiseln ir thun wart"), Cod. dipl. Sax. 2, 11, 115. 123. Über einen Fall von Octroyirung in Wien vgl. die Anführung bei Kausmann 2, 339 Anm. 1.

<sup>1)</sup> Bgl. die vorzügliche Arbeit von Keussen über "Die Stadt Köln als Patronin ihrer Hochschule" in der Westdeutschen Zeitschrift Bd. 9 und 10 (1890/91); über den Nepotismus des Raths ebenda 9, 389 ff.; Klagen über Einmischung des Raths bei Wahl des Restors und der Kollegiaten in Rostock bei Krabbe, Univ. Rostock 1, 154 f.

ausnahmsweise begegnet; sie hatte sogar mit Einstellung der Vorlesungen und mit der Vitte an Papst und Kaiser um Verlegung gedroht. Wie bei diesem Streit, so machte sich später bei einem Zerwürfnis zwischen Stadt und Erzbischof der Zusammenhang der Universität mit der Kirche geltend; damals trugen selbst die städtischen Prosessoren dis auf einen aus Rücksicht auf den Erzbischof Vedenken, dem Kath ihr Rechtsgutachten zu gewähren, die schließlich durch den Papst dazu genötigt wurden.).

Gben diese Verpflichtung von Universitätslehrern zur Berathung der fürstlichen oder städtischen Obrigkeit schuf wieder ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis. Dies gilt natürlich vor allem für die "rechtsgelehrten Menschen", deren besondere Bedeutung für Regiment und gemeinen Nuten den Fürsten damals immer mehr einzuleuchten begann\*). In Ingolstadt sollten ursprünglich sämmtliche Professoren der theologischen und juristischen Fakultät zugleich die Würde eines herzoglichen Rathes bekleiden, was man aber fallen ließ. In Beidelberg wie in Tübingen wurden die Juristen als Beisitzer bes landesherrlichen Hofgerichts in Anspruch Wie lästig eine solche außerakademische Verwendung der Dozenten werden konnte, das ersehen wir aus den Borstellungen Tübingens an Herzog Ulrich von Württemberg, wonach die Dienste der Professoren nicht nur für das Hofgericht und für Geschäfte des Fürsten selbst, sondern auch für Angelegen= heiten seiner Lehenleute, Diener und Unterthanen herangezogen In Köln war die Stelle eines rechtsgelehrten Rathes der Stadt regelmäßig mit einer Professur vereinigt, und auch sonst wurden die Juristen zu Gesandtschaften und in sonstigen Geschäften der Stadt gebraucht; selbst die Bürger forderten gelegentlich die Hülfe der Professoren als ihr gutes Recht, und neben den Juristen wurden die Mediziner häufig von benachbarten Fürsten und Städten zu Rathe gezogen ober geradezu auf Zeit

<sup>1)</sup> Westd. Z. S. 372. 379 ff.

Winkelmann 1, 200 f.; ebenda S. 204 stistet der Kurfürst 1498 ein Juristenkollegium, in Betrachtung, wie "die juristen zu gemeinem nup, auch zu erhaltung ordenung und wesen der regiment und in vil fruchtbar wege teglich gebrucht werden und nup sin mugen"; vgl. auch ebenda 2, 550.

entliehen<sup>1</sup>). Noch war der Charakter des Beamtenthums keineswegs mit jeder Lehrstelle an einer Universität verbunden, aber es bestanden starke Anjätze zu einer dahin führenden Entwicklung. Auf der andern Seite haben die gelehrten Beisitzer im sürstlichen Rath und Hofgericht den Sieg des Beamtenelements über das landständische entscheiden helsen<sup>2</sup>).

Eine reinliche Scheidung der rechtlichen Wirkungstreise und Befugnisse lag freilich nicht in der Macht eines Zeitalters, in dem überall Neubildungen gegen die hemmende Kraft des Überlieferten sich durchzuringen strebten. Die Landeshoheit des ausgehenden Mittelalters war über ihren ursprünglichen Charakter eines "Konglomerats sehr verschiedenartig erworbener Rechte" 8) noch nicht so weit hinausgewachsen, um mit voller Sicherheit und Regelmäßigkeit den vielen sich ihr aufdrängenden Aufgaben gerecht zu werden. Indem ihr Eingreifen in die Universitätsangelegenheiten ein ungleichartiges blieb und gelegentlich den befehlenden Ton sauch wieder durch Entschuldigungen zu mildern juchte4), konnte das Selbstbestimmungsrecht der Korporation sich lebendig erhalten und unter Umständen recht unbequem werden, wie dies . B. während der inneren und äußeren Wirren in Österreich mehr als einmal eintrat. Da weigert sich die Wiener Universität, dem verstorbenen Landesherrn eine Leichenfeier zu halten ober bem lebenden den Huldigungseid zu leisten. Gegenüber der Gewaltherrschaft des siegreichen Ungarnkönigs Matthias

<sup>1)</sup> Bgl. Prantl 1, 29; Winkelmann 1, 205; 2, 61; Tübinger Urkunden S. 116 ff.; Westd. Zeitschr. 9, 370 ff.; ebenda S. 385 Anm. 321 ein besmerkenswerther Eid, den ein Kölner Professor im Jahre 1400 den städtischen Provisoren bei Übernahme einer Pfründe leisten mußte; über die Zahl der dort im Jahre 1443 anwesenden Doktoren der Rechte S. 372. Über die Berwendung von Professoren an den Hofgerichten vgl. auch Stölzel, Gesch. des gelehrten Richterthums 1, 258. 265; Stobbe, Gesch. des deutschen Rechts 2, 85 Anm.

<sup>\*)</sup> Bgl. E. Rojenthal, Gesch. des Gerichtswesens und der Berwaltungsorganisation Baierns 1 (Würzburg 1889), 139 ff.

<sup>3)</sup> Lamprecht, Deutsche Geschichte 4, 328.

<sup>4)</sup> So z. B. am Schluß des scharfen kurfürstlichen Schreibens an die Heidelberger vom 17. Januar 1498 (Winkelmann 1, 200).

war die lettere Weigerung gewiß vollkommen berechtigt, aber sie erfolgte auch einmal, als Kaiser Friedrich III. den Eid nicht etwa von allen, sondern nur von den besoldeten Mitgliedern des Lehrkörpers verlangte; man berief sich dabei ausdrücklich auf die Autonomie nach dem Muster von Paris und auf die bisher gewahrte neutrale Stellung bei Zerwürfnissen zwischen dem Landesherrn und den Ständen. Der Kaiser verzichtete wirklich, ohne diese Argumente anzuerkennen, auf die Huldigung und begnügte sich damit, seinen Groll über solche Unbotmäßigkeit. durch Sperrung oder Schmälerung der für die Universität angewiesenen Gelder zum Ausdruck zu bringen. Aber die nämliche Universität Wien hatte sich in ruhigeren Zeiten dem nämlichen Friedrich III. gefügt, als er sie nöthigte ihre Parteinahme für das Basler Konzil aufzugeben; selbst die Artistensakultät, die am längsten gegen eine solche "Befleckung" ihres alten Ruhms gekämpft hatte, beugte sich unter Protest vor den königlichen Drohungen (2, 455 ff.). Es sind doch nur vereinzelte Falle, in denen ohne den Hintergrund staatlicher Zerrüttung der Widerstand einer Hochschule gegen die Obrigkeit sich so scharf zuspitt, wie bei jenem Kölner Streit zwischen Universität und Rath oder bei der Durchführung der fürstlichen Reformen in Leipzig. Hier tan es, obwohl "die Majestät des Herrn Fürsten" 1) wiederholt persönlich vor den aufgebrachten Doktoren und Magistern erschien, zum förmlichen Konflikt. Man begnügte sich nicht damit, den vollen Besitz der Pariser Autonomie zu beanspruchen, die jede Einmischung des Königs ober Kanzlers ausschließe, sondern es fielen berbe Vorwürfe gegen den Herzog selbst und einmal mußte er sogar ungegrüßt wieder scheiden. Aber er setzte doch die Annahme der Statuten schließlich durch, wenn auch unter gewissen Einschränkungen?). Es war von vornherein ein ungleicher Kampf, wenn wir die beiderseitigen Machtmittel und zugleich den

<sup>1)</sup> Bgl. Abhandlungen der sächs. Ges. der Wissensch. 2, 721 f.; Zarnce, Die Statutenbücher der Univ. Leipzig (1861) S. 16; auch aus einem Anssuchen des Kurfürsten Philipp an Heidelberg 1482 wird die Bezeichnung maiestas sua angeführt (Winkelmann 1, 194).

<sup>2)</sup> Bgl. Sächs. Abhandlungen a. a. D. S. 720 ff.

Umstand ins Auge sassen, daß unter den berusenen Vertretern der Autonomie keineswegs volle Sinmüthigkeit herrschte. Später, im XVI. Jahrhundert, klingt es nur noch wie ein Stoßseufzer, wenn etwa die Leipziger Theologensakultät fürstliche Verbesserungsvorschläge mit der Warnung begleitet, daß es sehr gefährlich sei, in Kommunitäten Neuigkeiten einzusühren, und daß dieselben selten zu gutem Ende gereichten. Ohne eigentlich Staatsanstalten zu sein, hatten gerade die Universitäten die Entwicklung zu staatslicher Centralisation gefördert, indem sie ihren Gründern und Vatronen recht oft Veranlassung gaben, sich mit ihrem Wohl und Wehe zu beschäftigen. Und wir besitzen manche Zeugnisse dasür, daß doch auch in den akademischen Kreisen das Bewußtsein der Resormbedürftigkeit lebendig war.

So unerquicklich uns diese Blätter der deutschen Universitätsgeschichte anmuthen mogen, so dürfen wir dabei doch eines nicht Die stets wiederkehrenden Klagen über den Unfleiß und die Habgier der Dozenten berühren ein Übel, dessen Ursprung nicht ausschließlich in der menschlichen Schwäche der Einzelnen, jondern auch in der höchst mangelhaften Dotation der Anstalten zu suchen ist. Einmal waren von vornherein die Bedürfnisse der Gesammtheit nicht genügend berücksichtigt worden, so daß bei außergewöhnlichen Anlässen, wie z. B. bei Gesandtschaften oder Prozessen die Mittel meistens von den Gliedern des Lehrkörpers aufgebracht werden mußten (2, 447 ff.). Dann aber ruhte auch die Erhaltung und Ausstattung der meisten Lehrstellen noch auf dem unsicheren Grund der Zuweisung firchlicher Pfründen, wobei man sich vor allem auf den guten Willen der Kurie angewiesen jah (2, 454 A. 2). Daher erklärt sich jene Todesangst, in welche die Universität Heibelberg gelegentlich des Mainzer Bisthumstreits Obwohl sie bei der Parteinahme ihres Landesherrn für den vom Papft abgesetzten Erzbischof Diether von Isenburg keineswegs befragt worden war, konnte sie doch nicht daran benken,

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Sax. 2, 11, 329.

<sup>2)</sup> Bgl. neben den oben angeführten Bekenntnissen der Ingolstädter die drastischen Gutachten von Leipziger Professoren bei Geß, Die Leipziger Univ. im Jahre 1502 (Festschrift zum Historikertag 1894 S. 177 ff.).

durch Ausführung der päpstlichen Befehle dem Pfalzgrafen offen Sie mußte sich wohl oder übel zu einer mög-Trop zu bieten. lichst "keuschen und für fromme Ohren nicht beleidigenden" Protestation gegen das päpstliche Vorgehen entschließen, entschuldigte sich aber in Rom mit einer beweglichen Schilderung ihrer Notlage, wie ihre Doktoren, meist alte Leute, von der einen Seite mit Sperrung der staatlichen Einfünfte, von der andern mit Ent= ziehung der Pfründen bedroht, an den Bettelstab zu kommen Wenn wir neben solchen Fährlichkeiten noch die Ungewißheit in Betracht ziehen, der z. B. das Schicksal der mit Kündigungsfrist berufenen Lehrer unterlag, so wird ber Eigennut, womit nicht selten das Amt und die mit ihm zusammenhängenden Erwerbsmöglichkeiten ausgebeutet wurden, weniger überraschen. Das Fehlen oder die Unzulänglichkeit der Besoldung und die Anstellung auf Zeit hatten ja auch den an manchen italienischen Universitäten eingerissenen völlig geschäftlichen Betrieb des Lehrberufs mit seinen häßlichen Erscheinungen in erster Linie verschuldet (1, 208 ff.). Aus diesen Mängeln der Dotirung und aus dem verwickelten korporativen Gefüge der Hochschulen (2, 257 ff.) erwuchs eine Schwierigkeit der Finanzverwaltung, nun wieder staatliches Eingreifen nahelegte. In Heidelberg war die Universität verpflichtet, dem Kurfürsten jährlich Rechnung abzulegen und seine Zustimmung zur Verwendung der vorhandenen Überschüsse einzuholen 2). Gauz abgesehen davon, daß der Landesherr ober die Stadt wegen der von ihnen unterhaltenen Professuren ein Interesse an dieser Seite der Universitätsverwaltung hatten, war auch die obrigkeitliche Unterstützung bei der Erwerbung und Behauptung der zahlreichen den Hochschulen zugewiesenen Pfründen Die Stadt Köln hat, um ihrer Universität faum zu entbehren. zum wirklichen Genuß solcher Pfründen zu verhelfen, eine Reihe von kostspieligen Prozessen geführt3). Sehr begreiflich, daß die Obrigkeiten zuweilen die Höhe nicht nur der von ihnen, sondern

<sup>1)</sup> Voigt, Enea Silvio 3, 286 f.; Winkelmann 1, 180 f.

<sup>3)</sup> Winkelmann 1, 199.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Wstd. Z. 9, 385; über das Streben, derartige Kosten ganz oder theilweise auf die Universität abzuwälzen, ebenda S. 387 f.; Prantl 2, 71.

auch der von der Universität zu bestreitenden Gehalte bestimmte<sup>1</sup>). An Unübersichtlichkeit und Unberechenbarkeit der Grundlagen krankte ja das Finanzwesen jener Zeit überhaupt, mit Ausnahme der städtischen Verwaltungen, die schon über eine ältere Tradition geldwirthschaftlicher Gewöhnung geboten<sup>2</sup>). Im reichen Köln vermochte die vorsorglich ausgestattete und gepslegte Universität gelegentlich sogar mit ihren Mitteln der Stadt zu Hüsersität gelegentlich sogar mit ihren Mitteln der Stadt zu Hüsersität gelegentlich sogar mit ihren mit die Freiburger Hochschule damals in dem kläglichen Zustand einer ungenügend fundirten Schöpfung, die nicht leben und nicht sterben konnte; im Jahr 1472 erklärte sie, nicht einmal Taglöhner könne sie bezahlen, geschweige denn einen neuen Prosessor, und noch 1487 beschloß man, quod universitas propter egestatem et paupertatem et credita non velit aliquem in collegiatum assumere<sup>4</sup>).

Immerhin ist in Bezug auf Finanzverwaltung und Gerichtsbarkeit die korporative Selbständigkeit der Universitäten von staatlichen Eingriffen weniger betroffen worden als auf dem Gebiet
ihres Lehrbetriebes und Versassungslebens. Allerdings wurde
auch die akademische Gerichtsbarkeit überall entweder unmittelbar
durch die Obrigkeit oder wenigstens mit ihrer Zustimmung geregelt (2, 92. 99 f.). Dabei tritt die eigenthümliche Doppelstellung der Universitäten besonders deutlich zu Tage. Sie
waren weder kirchliche noch staatliche Anstalten im vollen Sinn
des Wortes, sondern Korporationen, die in ihrer Entstehung und
ihrem Dasein durch Staat und Kirche bedingt, bei beiden Mächten
Schutz und Förderung suchten, aber zugleich kraft ihrer Natur
das Streben nach Unabhängigkeit in sich trugen. Wohin aber

<sup>1)</sup> Ebenda 2, 61 (Nr. 547). Eine Regelung der Besoldung einer Professur durch Vertrag zwischen Fürst und Universität in Leipzig hebt Kaufmann 2, 256 hervor.

<sup>\*)</sup> Tropdem begegnet uns z. B. die größte Unordnung in der Auszahlung der städtischen Gehalte an Kölner Professoren; die Rentkammer "zahlte oft erst ein ganzes Jahr nach dem Berfalltage" (Westd. Z. 9, 364 f.). Über Ingolstädter Berhältnisse vgl. Prantl 2, 99 f.

<sup>5)</sup> Westd. Z. 9, 357.

<sup>4)</sup> Bgl. Pfister, Die finanziellen Verhältnisse der Univ. Freiburg (1889) S. 3 f. 10 ff.

im Widerstreit dieser Interessen schließlich der Sieg fallen werde, bas kündigte sich schon bamals an. Die Universitäten waren ja nicht wie die höfische Kultur in einem bewußten Gegensatz zur strengkirchlichen Weltanschauung empor gekommen, aber ihre Ent= wicklung wies tropbem auf die Bahnen, die zur Berweltlichung der europäischen Kultur führen mußten. Auch die akademische Gerichtsbarkeit zeigt uns charakteristische Merkmale einer Loslösung von der Alleinherrschaft der Kirche. Die Habita Kaiser Friedrichs I. hatte bekanntlich allen Scholaren die Wahl des Gerichtsstandes vor ihrem Lehrer oder dem Bischof freigestellt, wobei diese bischöfliche Jurisdiktion ausdrücklich als eine vom Raiser übertragene, also von der kirchlichen Gerichtshoheit zu unterscheidende bezeichnet wird. Gine grundsätliche Sonderung der studirenden Kleriker und Laien ist hier nicht vorgesehen. An den meisten deutschen Hochschulen trat sie erst bei schweren Berbrechen ihrer Mitglieder in Kraft, die der Entscheidung durch das Korporationsgericht entzogen blieben (2, 94. 99). Dagegen hatte für Zivilsachen und leichtere Straffachen in der Regel der Rektor die Gerichtsbarkeit über alle Universitätsangehörigen; selbst Mißhandlung oder leichte Verwundung eines studirenden Klerikers sollte den Thäter nicht vor das sonst zuständige geistliche Gericht führen (2, 101 f.). "Die geistliche Qualität", sagt Kaufmann, "war gewissermaßen untergegangen in ber Scholarenqualität"1). In Rostock und Greifswald war man allerdings so vorsichtig, sich dieses Privileg durch päpstliche Bullen verbürgen zu lassen. Auch die allgemein beobachtete Vorschrift, daß der Rektor Kleriker sein müsse (2, 100), zielt dahin<sup>2</sup>). Denn thatsächlich zogen es 😂

•

1

- 1

\_ =

7:1

<sup>1)</sup> Ebenso waren in Leipzig die Bettelmönche nicht als solche, sondern ====n nur als Unbemittelte von der Gebühr befreit; wenn bemittelt, mußten sie - Fre zahlen (Erler, Die Matrikel der Universität Leipzig Bb. 1 = Cod. dipl. Sax. 2, 16, LIII f.). Eine Rlage über gleiche Behandlung geistlicher und weltlicher Universitätsangehöriger von Seiten der kölnischen Finanzorgane Bestd. 3- 23. 9, 397.

<sup>2)</sup> Bgl. Denifle 1, 187 ff. Langenstein erhebt für Wien geradezu die ie Forderung: potestas iudiciaria rectoris fundetur ex auctoritate episcop — i ordinarii vel sedis apostolice, cbenda S. 621 Anm. 1633.

die geistlichen Scholaren nicht selten vor, auch in den der akademischen Gerichtsbarkeit vorbehaltenen Fällen sich an die bischöfsliche Jurisdiktion zu halten; die Einrichtung, daß die Universitäten selbst sich die Bortheile geistlichen Rechtsschutzes durch Aufstellung der meist (nicht immer) geistlichen Konservatoren ihrer Privilegien zu verschaffen suchten, bot außerdem noch einen besonderen Anlaß zu Eingriffen von dieser Seite her (2, 81. 104 f.). Es war den Universitäten natürlich sehr willtommen, schwer saßbare Gegner mit der Waffe der kirchlichen Strafmittel treffen zu können.). Aber die Kehrseite dieses Verhältnisses sührte doch hie und da zu seiner Beseitigung oder Einschränkung, und zwar z. B. in Ersurt und Rostock auf Anregung der Stadt, also der weltlichen Obrigkeit (2, 105) und nicht unter Vermittlung der geistlichen Behörden.

Die Anschauungen über den eigentlichen Charafter der Universitäten gingen doch sehr auseinander. Der Bischof von Worms als bestellter Richter über die Seistlichen an der Heidelberger Universität übertrug zuerst dieses Amt unbedenklich einem Laien und kurfürstlichen Beamten (2, 99. 103). Der kölnische Klerus sah in der Zuwendung von Pfründen an die Universität Säkularisation, Entsremdung geistlicher Güter und Untersochung des geistlichen Standes zu gunsten nicht kirchlicher Interessen. Das gegen pries Bischof Johann von Würzburg die sacra magistrorum, doctorum et scolarium collegia als hellstrahlende Leuchten am Sternenhimmel des katholischen Glaubens?). Und die Universistäten selbst suchten gelegentlich ihren geistlichen Charafter geltend u machen, so Wien gegenüber der Zumuthung dem Ungarnkönig zu schwören ) oder Heidelberg gegenüber der kursürstlichen

<sup>1)</sup> Bgl. auch Kaufmann 2, 256 Anm. 2; Aschbach, Gesch. der Wiener Univ. 1, 211; Winkelmann 1, 59 f.; Westd. Z. 10, 76 f.; über Scheinszesssionen von Forderungen laisscher Gläubiger an Universitätsangehörige, um den Rechtsstreit vor ein geistliches Forum ziehen zu können, Muther, Jur Gesch. der Rechtswissenschaft (1876) S. 23 f.

<sup>2)</sup> Westb. 3. 9, 398 f.; Wegele 2, 8.

<sup>3)</sup> Aschbach, Gesch. der Wiener Univ. 2, 13 (Anm. 2: cum utique universitas spiritualis sit) und S. 18. Im Jahre 1436 hatte das Basler Konzil eine Visitation der Universität angeordnet, ebenda 1, 270 ff.

Berufung eines Laien für eine mit geistlichen Pfründen ausgestattete Prosessur. Aber der Papst hatte bereits vorher ausdrücklich erlaubt, eine derartige Stelle sogar einem Verheirateten zu übertragen, und die Kurie lehnte es ab, sich jene Auffassung der Unisversität anzueignen und der weltlichen Gewalt entgegenzutreten (2, 80 f.). Eine scharf formulirte und allgemein anerkannte Theorie hat sich hierüber ebensowenig gebildet wie bezüglich der Bedingungen sür die rechtsträftige Gründung einer Hochschule. In der Prazis gab jedenfalls für die Entwicklung der Universitäten nicht ihr Verhältnis zur Kirche den Ausschlag, sondern ihre unmittelbare und täglich sühlbare Beziehung zu den fürstlichen oder städtischen Patronen.

Trothem galten der öffentlichen Meinung, wie sie vor allem in den städtischen Bevölkerungen sich kundgab, die Universitätssangehörigen als Pfaffen oder Halbpfaffen. Und selbst fürstliche Urkunden stellen ganz im Ton dieser volksthümlichen Anschauung den Magistern und Studenten die Laien gegenüber. Weiß schon die frühere Geschichte der Pariser Universität von heftigen Kämpfen zwischen Scholaren und Bürgern zu erzählen, so waren solche Zusammenstöße auch in Deutschland während des 15. Jahrshunderts häufig genug, nicht ohne daß manchmal der wachsende Groll der Laien gegen den Klerus mit hereinspielte. Die standessmäßige Kleidung der Studenten, die etwas "Halbmönchisches" hatte (2, 83), die Tonsur, die viele von ihnen trugen, wurden

<sup>1)</sup> Bgl. auch Winkelmann 2, 60 (Nr. 534) die Verwahrung der Unisversität gegen Bestellung von Laien zu Schäßern ihrer Güter 1496. In jenem Streit um die medizinische Prosessur, der die Erklärung veranlaßte: universitäs est corpus ecclesiasticum (Hauß, Gesch. der Univ. Heidelberg 1, 342 Anm. 59), wählte die Universität einen geistlichen Gegenkandidaten, mußte aber, nach der Veröffentlichung der 1475 erlassenen pähstlichen Bulle (1482), dem kursürstlichen Prosessor, wenn auch unter Protest, den Gehalt auszahlen.

<sup>2)</sup> Prantl 2, 29; Tüb. Urkunden S. 34. In dem von Kaufmann-2, 98 Anm. 2 angeführten Wiener Statut sindet sich die Unterscheidungswischen den scolares und den personae laycales der Universität (d. h. dem Pedellen, Dienern 2c.). Dagegen scheidet studentes und layci (die außerschalb der Universität Stehenden) Langenstein bei Denisse 1, 621 Anm. 1633 ; vgl. Wattenbach, Peter Luder (1869) S. 98. 121 (magistri — laici).

zur Zielscheibe des Spotts, und aus den Neckereien entspannen sich blutige Raufhändel oder auch förmliche Straßenschlachten 1). Als in Heidelberg 1406 ein solcher Studentenkrieg ausbrach, erging der Ruf, alle Tonsurträger, Geschorenen und Langmäntel müßten sterben 2). Ein Bericht über die Leipziger Unruhen im Jahre 1461 betrachtet die dortige Verfolgung der Universitäts= angehörigen gleichfalls als ein Symptom der allgemeinen Erbitterung gegen die hohe und niedere Geistlichkeit's). Ohne Zweifel gingen aber solche Reibungen im letten Grund auf die herrschende joziale Gährung zurück, die sich allen Privilegien gegenüber immer drohender kundgab. Dabei war natürlich die Geistlichkeit als die mächtigste Inhaberin von Sonderrechten und Freiheiten ein Hauptgegenstand der Angriffe, aber die eximirte Stellung der Universis täten trug ja keineswegs einen rein geistlichen Charakter, und die oft mißbrauchte akademische Freiheit ihrer Angehörigen genügte auch allein, um z. B. den Neid und Zorn der Handwerker, zumal der Gesellen, herauszufordern4). Ein denkwürdiges Zeichen dieses sozialen Kriegszustandes bleibt immer die Thatsache, daß eine Anzahl von Schustern es wagen konnte, der Universität Leipzig in aller Form Fehde anzusagen.

<sup>1)</sup> Der Widerwille der Studenten selbst gegen diese Tracht veranlaßte den Ingolstädter Rettor 1497 einer herzoglichen Kommission die Abschaffung der für die Artistensatultät vorgeschriebenen "gürttl auf wienisch art" zu empsehlen, wegen deren einmal 16 Studenten ihre Absicht, Ingolstadt zu besuchen, aufgegeben und sich nach Leipzig gewandt hätten (Prantl 2, 132). Berbot sür die Universitätsangehörigen, Nachts in voste laicali sich betreffen zu lassen, in Heidelberg 1421 (Winkelmann 1, 121).

Bei einem Auflauf des Hofgesindes gegen die Studenten 1422 hörte man sogar offen aussprechen, "das sie lieber erslagen und doden wolden studenten und paffen dan die Hussen und glaubten, daz sie me sones davon hetten" (Wintelmann 1, 122). Über spätere Reibungen vgl. Hauß 1, 283 ff. 317; über Studentenkämpse in Wien Aschaft 1, 209 ff. 221 ff. 228 f.; 2, 131 ff.; in Köln Westd. B. 10, 98; in Ersurt Kampschulte, Die Universität Ersurt 1, 67. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Wattenbach, Peter Luder (1869) S. 120 ff.; zur Leipziger Schuster= fehde Zarncke, Die deutschen Univ. im Mittelalter 1 (1857), 209 ff.

<sup>4)</sup> **Bgl.** Westd. Z. 10, 95 f.

Das Gefühl, daß auf den Universitäten eine neue gesellschaftliche Schicht mit neuen Ansprüchen sich zu bilden und geltend zu machen anfing, beunruhigte nicht nur die Leipziger Schuster ober die Heidelberger Hofjunker. Das altgewohnte thatsächliche Bildungsmonopol des Klerus mußte mehr und mehr zurücktreten, seit Kleriker und Laien als Magister und Scholaren zusammenlebten und die Söhne der alma mater auch beim Scheiden aus den Hörfälen das Bewußtsein einer korporativen und geistigen Gigenart mitnahmen, die sie von allen nicht akademisch Gebildeten unterschied. Raufmann hat (2, 457 f.) mit Recht auf diese hochbedeutsame Wirkung der neuen Organisation des höheren Unterrichtswesens hingewiesen 1) und namentlich an die Rolle der Juristen, und zwar nicht nur der fertig geschulten, sondern auch der Halbgebildeten, bei der Rezeption des Römischen Rechts erinnert. Erst neuerdings ist uns durch eine von Haupt entdectte radikale Reformschrift wieder ein Beleg dafür erbracht worden, wie unter dem Bann solchen juristischen Halbstudiums selbst ein Fanatiker des deutschen Nationalgefühls das römische Recht zugleich bekämpfen und doch als unentbehrliche Stütze seiner Umsturzträumereien gebrauchen konnte2). Wie die alten Universitäten keine wissenschaftlichen Aufnahmebedingungen kannten, so vereinigte ihre Studentenschaft nicht allein Kleriker und Laien, Ginheimische und Fremde, sondern auch Angehörige der verschiedensten Stände, Fürstensöhne und Bauernkinder. gab allerdings ein altes Wort: semper ubi viguit scolastica sapiencia, viguit et milicia<sup>3</sup>). Aber trop dieses angeblichen Zusammenhangs der Studien mit den Waffen stellte doch der Adel nicht das größte Kontingent zu den Schaaren der Musenritter. Und schon bei der Gründung der Universitäten war mehr als einmal, so in dem schönen Stiftungsbrief Bius' II. für Basel,

<sup>1)</sup> Hier möchte ich auf Paulsen's höchst interessanten Bersuch, "die gesellschaftliche Stellung der gelehrten Kreise im Wittelalter zu bestimmen" (H. B. 45, 424 ff.), hinweisen; was dort angeregt und vorgezeichnet worden ist, bleibt auch heute noch Postulat, dessen volle Verwirklichung umfassende Borarbeiten zur Bedingung hat.

<sup>2)</sup> Haupt, Ein oberrheinischer Revolutionar (1893) S. 10. 80.

<sup>3)</sup> Denisse 1, 472. 485.

nachdrücklich hervorgehoben worden, wie das Studium der Wissenschaften den niedrig Geborenen zu adeln und emporzubringen versmöge. Bei der Eröffnungsseier in Ingolstadt vergaß der humanistische Festredner nicht zu solchen erlauchten Emporkömmlingen die ungebildeten Abeligen in scharfen Gegensatz zu bringen.). Sine moralisirende Schrift des 15. Jahrhunderts weiß bereits von dem wohlgelehrten und sittsamen Studenten zu erzählen, der auf einem Grasenschloß durch seine sebensart alle Herzen gewinnt und schließlich sogar die schöne junge Gräfin heimführt.). Wir sehen, welch kühnen Flug die Phantasie der akademischen Kreise sich gestattete. Aber schon im 13. Jahrhundert hatte an den italienischen Universitäten der juristische Doktortitel sozusagen den Charakter eines Adelsdiploms gewonnen (1, 197)3) und die neue Weltanschauung des Humanismus verkündete noch lauter als die kirchlichen Stimmen früherer Zeit, daß nur die eigene Tresslichkeit

<sup>1)</sup> Mederer, Annal. Ingolst. Acad. 4, 16; Prantl 1, 13; 2, 7 f.; die Rlagen über Unbildung des deutschen Adels begegnen zumal bei den Husweis der Matrikeln der Besuch der Universitäten von Seiten des Adels nicht so gering, wie man nach diesen Klagen annehmen müßte. Über Einstichtungen für Unterhalt und Studium Unbemittelter vgl. z. B. Kausmann 2, 225. 228 f. 231 f.; über den Begriff und die Beurtheilung der "Paupertät" Paulsen in der H. 3. 45, 432. 438 ff.; Rashdall, The universities of Europe 3, 661 ff.; eine Äußerung Langenstein's über die hohe Bedeutung der hauptsächlich sür arme Scholaren gestisteten Kollegien bei Denisse 1, 624 A. 1640 (unter Hinweiß auf Paris); vgl. S. 794.

<sup>2)</sup> Muther, Aus dem Universitäts= u. Gelehrtenleben (1866) S. 11 ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. Stobbe, Gesch. des Deutschen Rechts 1, 623 A. 42 (Erhebung eines Juristen in den Adelstand durch Karl IV.); S. 633 A. 76 (Bezeichnung milicia legum doctorum et professorum, das militare cingulum bei der juristischen Promotion, in einer deutschen Formelsammlung des 14. Jahr-hunderts). Bei seiner Entscheidung des Heidelberger Barettstreits 1498 versleiht Kursürst Philipp omnibus iuris legumque doctis instar aulicorum et nobilium nostrorum birrheta, sreilich mit dem ausdrücklichen Zusat: nullo eis iure debita; dabei erwähnt er unter den Doktoren der oberen Fakultäten eos, qui ob singulare meritum nobilitatem seu dignitatem iudicio rectoris consiliariorumque locati sunt (Winkelmann 1, 203). Bgl. über das Auskommen der Sitte, auch die Scholaren als domini zu tituliren, in Italien Denisse 1, 152.

wahrhaft edel mache. Und die Pforten der Hochschule, die kein Bedenken trug, gelegentlich Anaben und sogar Analphabeten zu immatrikuliren1), standen in ganz anderer Beise als heutzutage jedem offen. Rein Wunder, daß zumal in den ersten Zeiten die Bahl ber pauperes, die Befreiung von Honorar genossen, eine sehr hohe war2); man sah sich genöthigt, durch strengere Überwachung dem Mißbrauch dieser Vergünstigung zu steuern (2, 401 ff.)3). Aus den mittleren und niederen Schichten der Bevölkerung rekrutirte sich in ihrer großen Mehrheit die Schaar der Hörer und Graduirten; aus ihnen erwuchs allmählich eine neue Geistesaristokratie, - deren Bedeutung äußerlich zuerst in dem auf= steigenden Lebenslauf so manches Juristen, Mediziners und auch Artisten zum Vorschein kam4). Akademische Bildung und Thätigkeit boten nicht allein dem Unbemittelten die Möglichkeit reich zu werden, sondern auch dem Chrgeizigen die Aussicht auf Bürde und Einfluß. Aus Schreibern und Studenten wurden der Welt Regenten, wie ein geflügeltes Wort besagt. Und diese soziale Verschiebung vollzog sich in der Regel dadurch, daß die Gebildeten ihre geistige Schulung dem Schirmherrn zur Verfügung stellten, ohne dessen mächtige Hand die privilegirte Stellung der Hochschulen sich nicht hätte behaupten können, dem Staat. Die neuen Burgen der Wissenschaft erhoben sich innerhalb der städtischen Mauern und hatten die vorhandene städtische Kultur zur unent= behrlichen Grundlage ihres Daseins. Aber scharf genug schieden sich die Mitglieder der Korporation, die zuweilen ein ausdrückliches Verbot des Handeltreibens in ihre Satzungen aufnahm, von ihrer bürgerlichen Nachbarschaft<sup>5</sup>). Während in verschiedenen

<sup>1)</sup> Toepte, Die Matrikel der Univ. Heidelberg 1, XLII; Erler, Die Matrikel der Univ. Leipzig 1, LIX.

<sup>2)</sup> Erler a. a. D. S. LIII f.

<sup>3)</sup> Eines von vielen Beispielen bei Muther, Aus dem Universitätsleben S. 129 ff. (Christoph Ruppener).

<sup>4)</sup> Bgl. Muther S. 138 ff.; Westd. Z. 9, 366 f. Eine charakteristische Auslassung in der Schrift des Kölner Pedells vom 19. Sept. 1448, Kausmann 2, 582.

b) Jenes Berbot (vgl. Alten der Univ. Erfurt 1, 21) war freilich in erfter Linie auf den Schutz der bürgerlichen Hantirung vor unerwünschter Konkurrenz berechnet. Das Selbstgefühl der akademisch Gebildeten spricht sich

beutschen Städten sich damals der Wunsch geregt hat, die Hochschule wieder los zu werden (2, 91), verwuchsen trop jener Reibungen zwischen Autonomie und Landesherrlichkeit die Universitäten immer enger mit dem politischen Faktor, dem die nächste Zukunft gehörte. Schon den Zeitgenossen konnte es nicht verborgen bleiben, daß der keimende fürstliche Absolutismus an den Doktoren der Juristensfakultäten die wichtigsten Bundesgenossen besaß. Uns Heutigen zeigt sich, was der Mitwelt nicht so deutlich werden konnte, daß, abgesehen von jenen willigen Helsern, auch die eifrigsten Träger und Fürsprecher der akademischen Selbstbestimmung wider ihren Willen an der Stärkung der fürstlichen Gewalt mitgearbeitet haben.

Nur eine Seite des reichen Inhalts, den Kaufmann's Werk uns darbietet, sollte hier näher beleuchtet werden. Wir dürsen auf Grund der vorliegenden Bände mit den günstigsten Erwartungen dem Abschluß entgegensehen, der bei einem der größten Abschnitte unserer nationalen Geschichte einsehen wird, in jener Zeit, da es zum ersten Wal einer von den deutschen Universitäten beschieden war, eine welthistorische Rolle zu spielen. Aber auch die Reformation und alle solgenden Wandlungen bis in's 19. Jahrhundert herein haben die Spuren der mittelalterlichen Herfunst an unsern Universitäten nicht ganz auszulöschen vermocht. Wie sie ohne Bruch mit der Vergangenheit zu nationalen Vildungsanstalten im höchsten Sinn des Wortes herangereift, wie sie mitleidend und mitschaffend in unsere neueste Geschichte verslochten sind, das zu schildern bleibt Kausmann's letzte und ichönste Ausgabe.

in den Worten Langenstein's zur Erklärung der häusigen Reibungen zwischen Studenten und Bürgerschaft in Wien aus: adhuc populus iste non fuit instructus de statu et moribus studentium nec utilitatem corporalem et spiritualem studii litterarum possunt rudes experiri et sentire (Denisse 1, 621 A. 1633). Vollends die Stiftungsbriese, zumal die päpstlichen, können sich in der Verherrlichung der Wissenschaft, die, wie Pius II. sagt, peritum ab imperito longe facit excellere et similem deo reddit, nicht genug thun.

<sup>1)</sup> Dies kommt natürlich vor allem in den landläufigen Klagen über die Rezeption des Römischen Rechts mehr oder weniger zum Ausdruck.

## Staatsminister Jolly.

Von

## Georg Kaufmann.

Staatsminister Jolly. Bon Hermann Baumgarten und Ludwig Jolly. (Tübingen, Laupp'sche Buchhandlung. 1897. VII, 294 S. 4.75 M.

Nicht ohne wehmüthige Empfindungen empfange ich dies unvollendet nachgelassene und von kundigster Hand vollendete Werk Hermann Baumgarten's, es ruft mir seine Art und so manches ver= traute Gespräch zurück. Mit ber ihm eigenen Feinheit verknüpft er auf den erften Seiten die dürftigen Nachrichten, die von der früheren Geschichte ber Familie Jolly erhalten sind, zu einem Bilde, das bedeutend wirkt durch den Zusammenhang, in dem das Schicksal dieser Hugenottenfamilie und der Stadt Mannheim, in der sie eine neue Heimat fand, mit den größesten und allgemeinsten Bewegungen bes 17. und 18. Jahrhunderts stand. Wie treffend weiß Baumgarten mit wenigen Worten die Bedeutung der Vertreibung der Hugenotten für Deutschland zu charakterisiren. Gerade in der Zeit, da Ludwig XIV. in unerhört barbarischer Weise unsere westlichen Gebiete verwüstete, gab er uns Ersat, indem er durch roben Glaubensbruck Tausende seiner besten Unterthanen zwang, nach Deutschland zu flüchten. erhalten in diesen Ausführungen eine Ergänzung der Lücken der Familiengeschichte, wir lernen die Mächte, die Erinnerungen und die verpflichtenden Traditionen kennen, unter deren nachwirkender Bucht und in deren Reichthum der Held der Biographie geboren wurde und heranwuchs. Vielleicht findet man, daß der Freund sich hie und da etwas zu ausführlich ergehe und namentlich bei den Mittheilungen aus ben Jugendbriefen etwas zu fehr bie Familie im Auge habe,

aber gerade dadurch erhalten wir doch zugleich manchen intimen Zug aus der Entwicklung dieser zu so großen Kämpfen und Siegen berufenen Generation. Wie vicles erscheint heute unbedeutend und werthlos, was damals bedeutend war und zukunftsreich erschien!

Julius Jolly wurde geboren 21. Februar 1823 als der Sohn eines als Geschäftsmann und als Bürger in aller Noth geprüften und bewährten Mannes, der als Prasident der Handelskammer von Mann= heim mit großem Erfolg für den Gintritt Badens in den Bollverein wirkte und 1836 zum ersten Bürgermeister der aufstrebenden Stadt gewählt wurde. Auf der Schule genoß er den Unterricht eines aus= gezeichneten Lehrers, des vom Geiste des klassischen Alterthums erfüllten, aber von aller philologischen Bedanterie freien Rüßlin, und auf der Universität wirkte namentlich Homeyer so stark auf ihn, daß er das Glück seines Lebens in wissenschaftlicher Durchdringung des deutschen Rechts zu finden und dadurch auch seinem Vaterlande am beften zu dienen glaubte. Darin zeigt fich seine Sinnesart, das ftarke Pflichtgefühl und die lebendige Verbindung, in der ihm Wissen= schaft und Leben stand. Das Pflichtgefühl aber ist besonders zu be= tonen. In dem idealistischen Sinne seines Lieblingsdichters Schiller und gern auch in seinen schwungvollen Worten suchte er das Leben und sein Geheimnis zu erfassen und zu beherrschen. Erweitert und vertieft aber war dies Pflichtgefühl durch die Richtung auf das Na= tionale, auf das Ringen um die Befreiung Deutschlands aus ber staatlichen Verkümmerung.

Im Juli 1847 habilitirte er sich in Heidelberg unter den günsftigsten Borzeichen, nach glänzend bestandenen Prüfungen und unter den größten Erwartungen maßgebender Männer. Er entwickelte als Dozent bedeutende Gaben, wenn auch nicht gerade die, welche die Masse anziehen, er veröffentlichte Schristen, die wichtige Fragen der Rechtsentwicklung, so das Recht der Aftiengesellschaften und die Lehre vom Nachdruck, in so gründlicher und glänzender Weise behandelten, daß die besten Kenner des Lobes voll waren. Er wurde auch sehr häusig und an verschiedenen Universitäten, Tübingen, Gießen, Münschen u. A. sür eine Prosessur in Aussicht genommen: aber zulest zerschlug sich immer wieder alles, und Jolly blieb dreizehn Jahre lang Privatdozent, in den letzten drei Jahren mit dem leeren Titel Prosessor. Es war eine harte Prüfung für den hochbegabten Mann, der noch dazu seit 1852 verheirathet war und für eine wachsende Familie zu sorgen hatte, und ein Beispiel sür die Bunderlichkeiten

und Zufälligkeiten, die die akademische Laufbahn beherrschen. Daß Jolly in Baden selbst keine Beförderung fand, hing theilweise mit seiner politischen Stellung zusammen. Er zählte zu den Liberalen und zu ben überzeugten Bertretern des kleindeutschen Gebankens. während das badische Ministerium der Reaktion diente und ganz im österreichischen Fahrwasser steuerte. Der Krieg von 1859 und das neue Leben, das nun in Deutschland erwachte, brachten die Ben= Der Großherzog berief Anfang April 1860 das Ministerium Lamey, und trat selbst mit einer Proklamation hervor, die eine Ab= wendung von den alten Wegen ankundigte. In diese Bewegung griff Jolly mit einer Broschüre ein (bie babischen Gesetzentwürfe über die kirchlichen Verhältnisse), die durch ihre Klarheit und Kraft großes Aufsehen machte und dann wohl vorzugsweise den Anstoß dazu gab, daß er Anfang April 1861 als Rath in das Ministerium berufen wurde, in das gleichzeitig sein Freund Roggenbach eintrat. gleiche Beit wurde Hermann Baumgarten als Professor der Geschichte und Literatur nach Karlsruhe berufen, und elf Jahre hindurch haben dann die beiden nahbefreundeten und durch die Heirat mit zwei Schwestern verschwägerten Männer in engster Gemeinschaft lebendigftem Gebankenaustausch die großen Ereignisse dieser gewaltigen Beit gemeinsam erlebt. Und Jolly an einflußreichster Stelle. erste große Aufgabe bot ihm der Fürstentag zu Frankfurt, auf dem Raiser Joseph (August 1863) die deutsche Frage durch eine Theatercoup zu lösen und Preußens Aufstreben zu heinmen versuchte. Der Plan scheiterte zunächst an Bismarck's Festigkeit, aber wesentlich half bazu der Widerstand des Großherzogs von Baden und seiner Minister und Räthe, unter benen neben Roggenbach auch Jolly ganz besonders hervortrat. Roggenbach und Mathy waren die bedeutendsten Persönlichkeiten dieses Ministeriums, deffen wesentlicher Charakter in der Entschiedenheit ihrer Überzeugung lag, daß Deutschland nur unter Preußen und unter konstitutionellem Regiment geeinigt werden könne, und mit ihnen war Jolly völlig einverstanden. Aber der Verlauf des preußischen Konflikts und die dem Volke unverständliche Politik Bismard's in der schleswig=holsteinischen Frage gaben den Gegnern das Übergewicht. Ende September 1865 nahm deshalb Roggenbach seinen Abschied, und der Großherzog berief nun den großdeutsch gesinnten Herrn v. Edelsheim, ber dann Baden in dem Kriege von 1866 auf die Seite Österreichs stellte. In der entscheidenden Stunde trat Jolly, obwohl selbst Rath im Ministerium,

in der ersten Kammer (am 7. Juni 1866) mit einer kühnen Rede dieser Politik entgegen und bat dann unmittelbar darauf um seine Entlassung aus dem Staatsdienst. Um die Größe des Opfers zu würdigen, erinnere man sich, wie die Berusung in den Staatsdienst Jolly die Erlösung aus langen vergeblichen Bemühungen in einer anderen Lausbahn gebracht hatte.

Auch Mathy nahm seine Entlassung, aber als nun Preußen in kurzen Wochen über alle seine Feinde siegte, mußte das Ministerium abtreten, und der Großherzog berief Mathy und Jolly zu Miniftern, Mathy als Präsidenten des Staatsministeriums und Jolly als Mi= nifter des Innern. Da Mathy 4. Februar 1868 starb, wurde Jolly an seiner Stelle Präsident und blieb dann über acht Jahre hindurch, bis zum 21. September 1876, der Leiter und die Seele ber badischen Regierung. In diesem Zeitraum von 1866 bis 1876 ist für die innere Entwicklung des Landes wie für seine äußere Stellung so Vieles und so Großes geleistet worden, daß es die Bewunderung aller Kenner erregte und auch die Gegner, und unter ihnen selbst die mehr aus Rivalität als aus sachlichen Differenzen opponirenden Politiker haben das anerkannt. In den Kämpfen um die Regelung des Berhältniffes von Staat und Kirche gewann der Minister über die Ultramontanen wie über die Radikalen manchen glänzenden Erfolg. Die Schulen, besonders die Gymnasien, murden bedeutend gehoben, die Gehälter der Beamten aufgebessert und zugleich eine große An= zahl von unnöthigen Stellen und Kollegien oder Inftituten beseitigt. Das Wahlgesetz wurde reformirt, ebenso die Gemeindeverfassung nebst dem Unterstützungswohnsitz. Daneben zog sich durch die Jahre 1866—1870 der Kampf gegen den Südbund, der seit den Nikols= burger Verhandlungen die füddeutschen Staaten von der Vereinigung mit dem norddeutschen Bunde zu trennen drohte, und die rüftige, mit vielen Vorurtheilen brechende Arbeit, welche die Kräfte des Landes in der erfolgreichsten Weise für die große Sache Deutschlands dienst= bar machte. Jolly hat den Ruhm, daß das badische Heer so rasch nach preußischem Vorbild reformirt wurde, und den anderen, daß die Berhandlungen mit den süddeutschen Staaten im Herbst 1870 den Ausbau des nordbeutschen Bundes zu einem deutschen Reiche zum glücklichen Ziele führten. Jolly fand in diesen Arbeiten zuverlässigen Rüchalt an dem Großherzog, der in den inneren Fragen wie in der deutschen Politik mit ihm einverstanden war und mit einer Freudig= teit, die als leuchtendes Vorbild für alle Zeiten unvergessen bleiben

muß, die Opfer brachte, die die deutsche Einigung forderte. Er that es in der klaren Erkenntnis, daß die Souveränität kleiner Staaten doch nur ein Schein sei, daß sie an wirklicher Bedeutung gewinnen, wenn sie sich einem großen Ganzen anschließen. Aber so hoch das Berdienst des Fürsten steht, gerade aus dieser ausführlichen Dar= stellung erkennt man, wie viel auf den Minister ankam. Der Groß= herzog war geneigt, der Strömung nachzugeben, die in den Rammern, der Presse oder den äußeren Berhältnissen die Oberhand gewann, er hat nicht nur bis 1859 mit großbeutschen und reaktionären Di= niftern regiert, sondern auch 1865 an Roggenbach's Stelle Edelsheim berufen, hat in dem Offenburger Streit 1868/69 seinem tapferen Minifter gegen die streitenden Genoffen, die ohne rechten Unlaß gefähr= liche Opposition machten, keine rechte Hülfe gewährt und ihn schließlich 1876 einer ähnlichen Koalition geopfert. Es ist ein ungemein lehr= reiches Bild, was wir hier von dem Leben eines deutschen Mittel= ftaates erhalten, über kein einziges Land und kein einziges Mini= sterium sind wir in ähnlicher Beise unterrichtet. Über Baden besaßen wir zwar schon Gustav Freytag's Karl Mathy, aber dieses Meister= werk einer Biographie schildert die politischen Kämpfe Badens nur so weit als es nöthig ist, um den Rahmen zu bilden für das Bild bes Mannes und sein Arbeitsfeld und seine Erfolge zu versteben. Ob Baumgarten sich eine ähnliche mehr künftlerische Aufgabe gestellt haben würde, das ist kaum zu sagen, weil er da abbricht, wo (Sommer 1866) mit der Opposition gegen Edelsheim die selbständige politische Laufbahn Jolly's beginnt. Sein Fortsetzer, Ludwig Jolly, hat sich die andere Aufgabe gesetzt, eine möglichst vollständige und übersichtliche Schilderung ber Arbeiten und Kämpfe des Ministers zu geben. Die Anordnung erscheint vielleicht äußerlich und die Behand= lung etwas ungleichmäßig, aber das war kaum zu vermeiden, jeden= falls hat der Verfasser sein Ziel glücklich erreicht. Er hat das glänzende Wirken seines Onkels, des Ministers, zur Anschauung gebracht und der geschichtlichen Forschung einen großen Dienst geleistet.

Wir werden unterrichtet über Dinge, die sich sonst theils leicht in der Lokalgeschichte verlieren, theils überhaupt dem Gedächtnis entschwinden, und doch ist es unentbehrlich, wenigstens hie und da in die mühseligen und oft so erbärmlichen Einzelkämpse der Personen und Parteien hincinzuschauen, um es zu verstehen, wie furchtbar schwer es war, die Fesseln der Kleinstaaterei zu zerbrechen und das Reich zu gründen.

Neben dieser großen Bedeutung für die Forschung ist hervor= zuheben, daß auch der von Jolly bearbeitete Theil viele Abschnitte enthält, die eine reizvolle Lektüre auch im Areise der Familie bilden. Namentlich die Briefe aus Versailles, wohin Jolly im Oktober 1870 berufen wurde, um die Verhandlungen über den Entritt in den Nord= deutschen Bund und die Bollendung des Deutschen Reichs zu führen, und dann wieder im Februar 1871, um den Frieden schließen zu helfen, find nach Form und Inhalt zu dem Beften zu zählen, was uns über diese Dinge erhalten ift. Jolly schreibt ungeziert und ganz freimüthig, seine Beobachtung ist scharf und bleibt nicht beim Gin= zelnen stehen. Wir sehen das Land vor uns in seiner Verödung und das Heer, das unter allen Strapazen und trop aller Erfolge ruhig und gehalten bleibt; wir fühlen den Jubel des Herzens mit, daß nach langem Harren nun alles so über Bitten und Verstehen sich vollendete, aber wir erfahren auch, welch eine Summe von kleinlichen Bunichen und Sorgen diese Freude bampfte und sich noch kurz vor dem Ziele dem Gelingen entgegenstellte. Diese ärgerlichen Schwierig= keiten gingen namentlich von Württemberg und Baiern aus, theilweise aber auch von der preußischen Bureaukratie. Jolly berichtet darüber in den Briefen an seine Frau und streut dabei Charakteristiken der maßgebenden Personen ein, die ebenso scharf wie glücklich formulirt find. Namentlich von Bismard's unvergleichlicher Geschicklichkeit und persönlichen Größe spricht er wiederholt, und was er hier sagt, darf kein Biograph des großen Kanzlers übersehen. So sehr ihn Jolly bewundert, so bleibt er doch auch ihm gegenüber unbefangen. Roon, Podbielski, Delbrud, von J. Favre, Thiers und vielen Anderen erhalten wir in ähnlicher Weise Charakteristiken oder charakteristische Büge. Vor allem möchte ich da auf die Schilderung der Verhand= lung verweisen, die Bismarck 25. Februar 1871 mit Thiers und Favre über ben Frieden führte, und zu der er die Bertreter der Süddeutschen Staaten hinzuzog, allerdings nur, um zuzuhören und mit zu unter= schreiben. Der Bericht füllt zwei lange Briefe vom 26. und 27. Fe= bruar S. 209—214, und es ist eine Freude, wie man im Lesen zurück= versetzt wird in jene Stunden, in denen der Ertrag des furchtbaren Kriegs geborgen wurde, man fühlt sich gehoben und erschüttert.

Aus den inneren Kämpfen Badens ist besonders lehrreich, wie Jolly den Kampf mit den Ultramontanen führte, und wie kühn er die unberechtigten, aber besonders in den Kleinstaaten überaus einfluß= reichen Forderungen des Lokalpatriotismus zurückwies und schlechtweg

das Wohl des Ganzen in's Auge faßte. Schließlich ist er diesen Mächten doch erlegen, wie mir scheint, weil ber Großherzog ben Konstitutionalismus zu sehr im Sinne des alten Bulgärliberalismus auffaßte. Auch Jolly hatte anfangs die Vorstellung getheilt, daß ein Ministerium weichen muffe, wenn es sich in einer wichtigen Frage mit der Majorität des Landes in Widerspruch finde. Er sah dann ein, daß das wenigstens in kleinen Staaten nicht gehe, weil sich in kleinen Staaten die Parteien oftmals nach untergeordneten und klein= lichen Interessen bilden. Es kam ihm der Gedanke, daß die Form der konftitutionellen Monarchie für kleine Staaten überhaupt ungeeignet sei, und er formulirte dies einmal so, daß es scheine, als solle Baden, das für die Entwicklung parlamentarischer Einrichtungen eine führende Rolle gespielt habe, nun auch ber erfte Schauplat werben, auf bem der Parlamentarismus abwirthschafte. Jolly hatte die wichtigsten und für die Entwicklung Babens ungemein segensreichen Reformen, die Beamtenorganisation, die Hebung des Schulwesens u. a. nur unter heftigen Rämpfen mit seinen politischen Freunden durchsetzen können, und sie nahmen oftmals keine Rücksicht darauf, daß er doch in der Hauptsache ihre Grundsätze und Wünsche vertrat und gleichzeitig mit den Ultramontanen zu kämpfen hatte. Lamen, Bluntschli und Riefer haben damals dem Liberalismus und dem Prinzip der Bolksvertretung schweren Schaden zugefügt. Das war der Hauptanlaß für jenes Urtheil.

Zum Schluß weise ich noch hin auf die scharfe Verurtheilung, die Jolly wiederholt über das Institut des Bundesraths ausgesprochen hat — seine Außerungen dienen zur Erläuterung der Mittheilungen, die wir Poschinger danken.

Es ist eine Freude, daß ein so bedeutender und so selbstloser Politiker wie Jolly eine so würdige Biographie erhalten hat, und ich wiederhole, daß sie zugleich eine der wichtigsten Bereicherungen unserer Renntnis von der großen Periode der deutschen Geschichte in diesem Jahrhundert darstellt.

## Literaturbericht.

Die Thontaseln von Tell-el-Amarna. Von Huge Windler. Berlin 1896. XXXVI, 415, 50° S.

Dieser 5. Band der von E. Schrader herausgegebenen "Keil= inschriftlichen Bibliothef", von dem zugleich eine englische Ausgabe unter dem Titel The Tell-el-Amarna-Letters erschienen ift, bringt uns in Umschrift und gegenüberstehender Verdeutschung 293 leider zum Theil stark verstümmelte Briefe. Die meisten derselben sind von vorderasiatischen Monarchen und besonders von den kanaanäischen Statthaltern geschrieben, die in Palästina zugleich erbliche Gaufürsten und ägyptische Basallen waren, und an die beiden Pharaonen Amenophis III. und IV. (um 1400 v. Chr.) gerichtet. Bekanntlich ent= deckten im Winter 1887/88 arabische Bauern auf der in Mittelägypten gelegenen Ruinenstätte von Tell-el-Umarna die Thontafeln mit den erwähnten Briefen, die nun einen tostbaren Besitz verschiedener Nachdem Windler 1889—1890 den Text des in Museen bilden. Berlin und Bulak befindlichen Theils bieses Thontafelfunds der affyriologischen Forschung zugänglich gemacht hat, bietet er jest mit Benutung der Londoner Ausgabe, worin die im Britischen Museum aufbewahrten Briefe veröffentlicht sind, dem größeren Kreise der Freunde des Alterthums zum ersten Mal eine in der Hauptsache vollständige Ausgabe des mit lateinischen Lettern gedruckten und ins Deutsche übersetzten affprischen Textes bar. Der muthige Herausgeber und Übersetzer hat mit den allergrößten Schwierigkeiten zu fämpfen gehabt und nennt darum selbst seine Arbeit nur den Anfang einer Erklärung, für die trot aller Mühen mehr als eine bloße Rach= lese übrig bleibe. Bei der Größe der gestellten Aufgabe ist der geringe Werth begreiflich, den der Bf. auf ordentliches Deutsch gelegt zu

haben schwiegervater, S. 35. 49. 51 Schwieger statt Schwiegersohn oder Schwiegervater, S. 67 junge Mitsrau statt Schwiegertochter. Vielleicht hätte er uns und die Engländer durch eine lateinische Interlinear-version zu noch größerem Danke verpflichtet.

Betrachten wir nun den reichen Inhalt des Bandes, so finden wir nach dem Vorworte zunächst (S. VII - XXXVI) werthvolle Inhaltsangaben zu den auf S. 1—389 mitgetheilten Briefen, denen unter den Nummern 294-296 noch drei Liften (S. 390-404, mit dazugehörigem Wörterverzeichnis auf S. 43\*-49\*) zwar ohne Über= setzung beigefügt sind, aber doch nicht ohne theilweise Erklärung der darin verzeichneten Geschenkgegenstände. Dann solgt S. 405-415 ein Nachtrag, der allerlei Bemerkungen und Berbefferungen enthält und einige aus der Berliner Textausgabe nicht aufgenommene Bruch= ftucke von Briefen mittheilt. Von besonderem Werth find die mit eigenen Seitenzahlen versehenen Berzeichnisse am Schluß des Buches. Das für das Studium der 293 Briefe gewiß förderliche Börterverzeichnis (S. 3\*-34\*) wäre vielen Lesern noch nüplicher geworben, hätte der Bf. nicht bei so vielen Wörtern die Angabe der Bedeutungen unterlassen, während uns rimu als Wildochs in beiden Glossaren vorgeführt wird. In dem werthvollen Gigennamen=Verzeichnis (S. 35\* bis 42\*) sind auch alle Namen aufgeführt, die in einigen (vgl. S. 414) aus der Berliner Ausgabe nicht aufgenommenen Briefen vorkommen. Bei der Unmasse von Bahlen, die in diesen Glossaren die betreffenden Nummern der Briefe und ihrer Zeilen angeben, konnten störende Druckfehler wohl nicht ausbleiben. Zu dem letzten Berzeichnis (S. 49\* bis 50\*), einer Bergleichungstafel, worin neben die Briefnummern anderer Ausgaben die in diesem Bande gewählten gesetzt find, sei mir die Bemerkung gestattet, daß die von H. Zimmern in seiner lehr= reichen Antrittsvorlesung über unsere Thontafeln (Zeitschrift des Deutschen Palästina=Vereins 1890, S. 137 ff.) angeführten alten Nummern Windler's von diesen neuen verschieden sind.

Über Wert und Inhalt dieser hunderte von Briefen, in denen natürlich zahlreiche Wiederholungen vorkommen, darf ich nur noch weniges hinzufügen. Obgleich die Tragweite, die dem Thontafelfund von Tell-el-Amarna zukommt, überschätzt werden kann, und obgleich hinsichtlich vieler Einzelfragen die Zeit zu einem abschließenden Urtheile gewiß noch nicht gekommen ist, läßt sich doch schon jetzt sagen, daß der Fund zu den bedeutendsten Bereicherungen gehört, welche die Alkerthumswissenschaft in unseren Tagen erfahren hat. So findet es

Ed. Meyer (vgl. Zarncke, Lit. Centralbl. 1896, Sp. 1756) durch diese Briefe nach E. Mahler's Berechnungen unzweifelhaft erwiesen, daß der Anfang des neuen Reichs und der 18. Dynastie um 1580 v. Chr. anzusetzen ist. Die ägyptische Königin Ti, an die der 22. Brief gerichtet ist, kennen wir ja als die Gemahlin Amenophis' III. Die von Zimmern u. A. mit den Hebraern identifizirten 'Habiris Leute werden nicht nur in den sieben Briefen (Nr. 179-185) des Abde hiba von Urusalim als Feinde genannt, gegen die sich dieser Fürst Jerusalems von seinem ägyptischen Oberherrn Hülfstruppen erbittet; vielmehr findet W., der sich in seiner Geschichte Israels (1895, S. 17—20) noch unbestimmt aussprach, nunmehr die 'Habiri (vgl. die Aufzählung der Stellen S. 40\* s. v. SA.GAS) auch in einer großen Menge anderer Briefe, z. B. in vielen der 47 Briefe des Rib=Addi von Gebal (Nr. 53—109) an den Pharao oder hohe Beamte desselben. Auf den Tafeln erregt zuweilen ein hieratischer Bermerk (S. XIV ff.) ober eine dem assprischen Texte eingefügte kanaa= näische Glosse (z. B. Nr. 55, B. 20; Nr. 195, B. 16) unsere Aufmerk-Ganz besonders aber hebe ich die mannigsache Belehrung hervor, welche die fortschreitende Wissenschaft in Sachen der Geographie und Geschichte, auch ber Religionsgeschichte, aus den Tell-el-Amarna=Briefen wohl immer mehr gewinnen wird.

Adolf Kamphausen.

Nouvelles études sur la Restauration Juive après l'exil de Babylone. Par A. van Hoonacker. Louvain 1896. VII, 313 S.

Der Bf. hat das Verdienst, durch seine 1890 veröffentlichte Hyposthese, die den Nehemia dem Ekra chronologisch voranstellte, der Forschung über die in manchen Stücken noch recht dunkle nachexilische jüdische Geschichte zwar nicht durchweg Förderung, aber doch Versanlassung zu wirklichen Fortschritten gegeben zu haben. Wer einen kurzen Überblick über die Untersuchungen wünscht, die durch A. Kuenen's Bekämpfung dieser die überlieserte richtige Zeitsolge umkehrenden Hyposthese van Hoonacker's veranlaßt worden sind, und dann besonders durch das Eingreisen von Kosters, dem Nachsolger Kuenen's, der sich noch viel stärker in Widerspruch mit der Überlieserung setze, dem empsehle ich die alttestamentliche Einseitung von Triver-Rothstein (Berlin, 1896, S. 589 f.), wo sich auch die einschlagende Literatur dis zum Frühjahr 1896 verzeichnet sindet. Alle diese Schriften werden aber an wissenschaftlichem Werth durch ein jüngst erschienenes Buch

(vgl. Theol. Stud. u. Krit. 1897, S. 625 ff.) weit übertroffen; ich meine Eduard Meyer's historische Untersuchung über "Die Entstehung des Judenthums" (Halle 1896). Hätte v. H. Meyer's ausgezeichnete Arbeit schon gekannt, so würde er ohne Zweisel für seine "Neuen Studien" großen Nuten daraus gezogen haben. Auch der an sich beachtenswerthe Aufsatz eines jüngeren Gelehrten (J. Marquart, Jundamente israelitischer und jüdischer Geschichte. Söttingen 1896, S. 28—68) würde der Überlieserung schwerlich so geringschätig entzgegengetreten sein, wenn er sich auf Meyer's bündigen Beweis, daß uns in den Briesen Esra und Nehemia echte Urkunden von unschätzbarem Werthe vorliegen, schon hätte stützen können.

Das Berbrechen der Mauern und Verbrennen der Thore Jerusa= lems, das den Nehemia (Neh. 1, 3 ff.) so heftig erschütterte, hat v. H., dem Ruenen (Gesammelte Abhandlungen, S. 232 f. 249) u. A. bei= ftimmen, richtig aus Esra 4, 23 erklärt und hat auch baburch bem vom Chronisten (d. h. dem Verfasser des aus den Büchern Chronik, Esra und Nehemia bestehenden Geschichtswerks) auf den Tempelbau bezogenen, in Wirklichkeit vom späteren Bau der Mauern Jerusalems handelnden Abschnitte Esr. 4, 6-23 den hohen geschichtlichen Werth gewahrt, der so übel von sehr vielen neueren Kritikern verkannt worden Überhaupt darf man den behutsamen v. H., der im ganzen an der Glaubwürdigkeit der Berichte entschieden festhält und es dabei nur selten (z. B. S. 18) an der kritischen Sichtung des Inhalts fehlen läßt, durchaus nicht (vgl. Cornill's Einleitung, dritte Aufl., S. 136) mit Kosters zusammenstellen, der die Erzählung des Buches Esra-Nehemia zum guten Theil durch ein ebenso gewaltsames als künst= liches Phantasiegebilde ersett. Übrigens vgl. Wellhausen in den Gött. gel. Anz. 1897, S. 97 f.

Ohne Erfolg vertheidigt unser Bf. gegen Kuenen die These, daß Esra's Zug aus Babylon nach Jerusalem im 7. Jahre des Artaxerxes und der des Nehemia im 20. Jahre des Artaxerxes vom 20. Jahre des Artaxerxes I. Longimanus und dem 7. des Artaxerxes II. Mnemon zu verstehen seien, und ebenso vergeblich sucht er z. B. mit Esr. 10, 6 den angeblichen doppelten Aufenthalt des Esra in Jerusalem zu des weisen. Aber obgleich v. H. in der irrigen Ansetzung des Nehemia vor Esra den Nachfolger Kuenen's zum Genossen gewonnen hat, schlägt er doch ebenso geschickt als glücklich den von Kosters fast gegen die gesammte Überlieferung gesührten "Sturmangriff" (Ed. Meyer, S. 2) zurück, indem er z. B. gute Gründe dafür beibringt, daß die

Erzählung von der Rücktehr unter Cyrus keine spätere tendenziöse Erfindung sein kann. Nicht nur Kosters findet hier reichliche Wider= legung, sondern auch unhaltbare Aufstellungen anderer Gelehrten, 3. B. die von Schlatter (S. 237 ff.) und J. Ley (S. 136 ff.). Ich bemerke noch, daß ber Bf. an manchen Stellen dieser neuen Studien, um Wiederholungen zu vermeiden, sich auf seine früheren Beröffentlichungen beruft. So verweist er S. 30 auf seine Schrift über Borobabel, den er mit Scheschbaffar identifizirt, indem er das lettere Wort als le nom babylonien de Zorobabel und aus Schamasch-bal-uşur entstanden ansieht. Mit Ed. Meyer (S. V und 76 ff. Bgl. auch Theol. Tijdschrift, Leiden 1897, S. 518 ff.) ziehe ich die Deutung Sin-bal-uşur vor und sehe in dem 1. Chron. 3, 18 erwähnten Sohne des judäischen Königs Jechonja den Oheim des Ber-Babili. Dieser Name ist jest wiederholt in babylonischen Urkunden nach= gewiesen; die nicht=babylonische Erklärung desselben, die v. H. (S. 93 f.) gibt, hat auch bei Chabot (Revue critique 1896, S. 253 ff.) mit Recht keinen Beifall gefunden. Jedoch ber Raum gestattet bier kein weiteres Eingehen in Einzelheiten; darum sei nur noch des tüchtigen belgischen Gelehrten gründliche Arbeit zu sorgfältigem Studium ver= dientermaßen empfohlen.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Aus orientalischen Chroniken. Von Albrecht Wirth. Frankfurt a. M., W. Diesterweg. 1894. LXVI, 276 S.

Der Gedanke des Bf., das Wichtigste und für den Historiker Werthvollste aus den orientalischen Chroniken (christliche Syrer und Araber — Armenier — Slawen — Islam — Samaritaner) zusammenzustellen, nuß als ein durchaus glücklicher bezeichnet werden. Der Bf. hat auch unedirtes oder ungenügend edirtes Material, so die sehr interessante exdoyn iorogiw, S. 5—24 und das religionsgeschichtlich hochbedeutsame Werk des Anastasios hinzugesügt über die Ereignisse in Persien während Christi Geburt und den Besuch der Magier. Leider sind aber diese neuen Editionen so sorglos gearbeitet, daß von ihrer Benutung abgesehen werden muß.

Der einleitende Theil des Werkes handelt über Ursprung und Verslauf, ferner über die Chronologie der Chronographie (S. III—LXVI). Einseitig und ungerecht ist es, wenn er hier die Geschichte der christslichen Chronistik einen Beitrag zur Geschichte des Irrtums nennt, da doch diese Chronisten in der Entwicklungsgeschichte der Historiographie

überhaupt und namentlich des Weltgeschichtgebankens keinen ganz unrühmlichen Platz einnehmen. Auch als mittelmäßig können diese Chronisten nicht in Bausch und Bogen bezeichnet werden, man denke nur an einen Eusebios, Jödorus ober Synkellos.

Der werthvollste Theil des Werkes wäre, wenn sorgfältiger besarbeitet, der dritte, welcher die orientalischen Ausläuser der christlichen Chronographie, S. 51—142, behandelt. Aber man erhält selten ein wirklich genügendes Charakterbild des einzelnen Chronisten, und die Auszüge sind nicht immer nach einem bestimmten Plane, sondern ziemslich willkürlich gemacht, so daß ohne Konsultation der Quelle mit ihnen nicht viel anzusangen ist. Im einzelnen sinden sich viele Irrthümer und Flüchtigkeiten. So sind z. B. die armenischen Chronographen ganz ungleichmäßig behandelt; die einen werden mit großer Ausssührlichkeit erörtert, während andere mit ein paar Worten abgethan werden. Als Repräsentant der Georgier sigurirt eine gut armenische Chronik. Es ist zu bedauern, daß der Bs. sein Werk mit solcher Hate edirt hat, das ganz dazu angethan war, ein recht nütlicher Beitrag der historischen Hülstlieratur zu werden.

Jena. H. Gelzer.

L'Afrique byzantine, histoire de la domination byzantine en Afrique (533-709). Par Charles Diehl. Paris, E. Leroux. 1896. XIV, 644 ©.

Das Werk Diehl's ist eine Parallelleistung zu seiner Geschichte der byzantinischen Verwaltung des Exarchats Ravenna. Freilich hat er hier mit Ausnahme von Justinian's Beit über kein so reiches Quellenmaterial zu verfügen, wie in Italien. Das Werk zerfällt in folgende Bücher: I. La reprise de l'Afrique par l'empire byzantin (533-539), ©. 3-93; II. La réorganisation de l'Afrique byzantine, S. 97-330; III. L'Afrique byzantine vers le milieu du VIe siècle, S. 333-449; IV. L'exarchat d'Afrique, S. 453-532; V. La chute de la domination byzantine (641-709), S. 535-600. Der Bf. führt treffend aus, daß, so leicht und schnell die Eroberung gelang, so wenig durch dieselbe der Besit der neu gewonnenen Provinz gewährleistet ward. Die Unzuverlässigkeit der eignen Sold= truppen und die Schwierigkeit, die Berberstämme und ihre Führer richtig zu behandeln, haben den ganzen neu erworbenen Besitz wieder in Frage gestellt. Erft die Thatkraft und Genialität des Patricius Solomon haben eigentlich Afrika wirklich dem Reiche gewonnen.

Freilich auch ihm ist es noch nicht vergönnt, Bleibendes zu leisten. Die byzantinische Herrschaft hat nach seiner Katastrophe eine neue Feuerprobe durchzumachen.

Das zweite Buch ift der Civilverwaltung Afrikas gewidmet, wie sie Justinian einrichtete. Durch Bergleichung mit den Besoldungen, welche den Bureaux der asiatischen Provinzen entrichtet werden, wird die Notitia von Afrika näher erläutert und auf Justinian's Bestreben Gewicht gelegt, durch bessere Besoldung und Berringerung der Zahl der Beamten die Unterthanen vor willkürlichen Erpressungen zu schützen. Die neue Organisation der Diöcese Afrika schließt sich aus's engste an die srüher bestehende nachdiokletianische Ordnung an. Daraus erklärt sich auch die sorgfältige Scheidung von Civil= und Militärgewalt, welche aber bald durch die Zeitumskände sich als unhaltbar erwiesen hat. Gerade Afrika wird eines der interessantesten Beispiele der im 6. und 7. Jahrhundert im byzantinischen Keiche sich vollziehenden Berwaltungsreorganisation werden.

Ausführlich erörtert dann der Bf. auch die Militärorganisation in Afrika. Bezeichnend ist, daß die Offiziere besser bezahlt werden, als die Civilbeamten. Sodann beschäftigt er sich des Genauern mit den Grundlinien des Vertheidigungsspstems des byzantinischen Afrikas. Im Gegensatz zu dem altrömischen Systeme der Raiserzeit, welches sich auf den Schutz des limes beschränkt, treffen wir hier eine doppelte Vertheidigungslinie. Hinter den Festungen und Castra des limes zieht sich ein zweiter Festungsgürtel hin, welcher nach Über= windung der Grenzburgen den Angreifern eine neue Schranke bietet und zugleich als Zusluchtsstätte für die Anwohner dient. Das kunst= reiche Spstem des byzantinischen Festungsbaus wird in Afrika, wo man es in der Regel mit der Belagerungskunst unkundigen Nomaden zu thun hat, häufig durch einfachere Bauten ersett. Gin Wall bis= weilen ohne Graben genügt, wie die zahlreichen noch erhaltenen Reste der alten Fortisikationen lehren. Diese Ruinen der alten Befestigungen werden sehr eingehend beschrieben und durch zahlreiche Skizzen, Pläne und Abbildungen erläutert. So ist der Bf. im Stande, den ganzen Umfang des byzantinischen Herrschaftsgebiets mit seinem doppelten Burgenwall nach den einzelnen Provinzen zu rekonstruiren. Wegenüber der Ausdehnung der römischen Herrschaft in der Raiser= zeit begnügt sich Byzanz mit bedeutend bescheideneren Grenzen; im westlichen Mauretanien z. B. ist es mit Ausnahme einiger Rusten= plätze niemals zur Herrschaft gelangt. Das Fortleben der römischen

Provinzialära und des Lateins in Tlemsen erklärt der Bj. wohl richtig dahin, daß auch unter der Herrschaft maurischer Feudalfürsten sich daselbst romanische oder romanisirte Bevölkerung erhielt.

Mit den libyschen Fürsten hat Byzanz durch geschickte Diplomatie und regelmäßige Geschenke es verstanden, im ganzen ein leidliches Verhältnis herzustellen. Die Zustände erinnern vielsach an das Bundesverhältnis zwischen Frankreich und den Kantonen der schweize-rischen Eidgenossenschaft, wo gleichfalls Pensionen an die Orte und leitenden Staatsmänner die Öffnung der Werbepläße ermöglichten. Viel trug zu dem guten Verhältnis die allmähliche, wenn auch oberssiel trug zu dem guten Verhältnis die allmähliche, wenn auch oberssielt weit nach Westen sich ausdehnte.

Im dritten Buch wird dann gezeigt, wie dieser ganze kunstreiche Bau in der Katastrophe von 544 rettungslos zusammenbrach. Die Hauptschuld tragen Mißgriffe des byzantinischen Regiments in der Auswahl der leitenden Persönlichkeiten. Erst Johannes Troglita's große und mühsame Erfolge sicherten die Ruhe der Provinz.

Der materielle Zustand Afrikas war entgegen den scharfen und einseitigen Berichten von Profop's Geheimgeschichte ein durchweg blühender. Der Bf. erweist dies durch die zahlreichen öffentlichen und kirchlichen Bauten, den hohen Stand der Ölkultur und den auszgebreiteten Handel, welchen Afrika namentlich mit dem Osten trieb. Von einem Versall der Provinz kann demnach nicht die Rede sein. Das reiche kirchliche Leben erweisen die zahlreichen Kirchen= und Klosterbauten, die vielen Bischofssiße, welche von zum Theil recht unbedeutenden Orten in den Subskriptionslisten der Konzilien dieser Epoche erscheinen. Die ungewöhnliche Lebhaftigkeit, mit der sich Afrika am Dreikapitelstreit betheiligt, beweist, daß politisch in der Provinz leidliche Ruhe muß geherrscht haben.

Das vierte Buch ist dem Exarchat gewidmet. Seine Errichtung fällt unter Kaiser Maurisios, dessen Regierung in der ganzen Orga= nisation des byzantinischen Afrikas eine neue Epoche bezeichnet. Wir kennen aus Georgios Apprios die damals durchgeführte neue Provinzialeintheilung. Viel wichtiger ist die Gründung des Exarchats, welche der Vs. mit Recht zwischen 582 und 591 sest. Sie ist gleiche bedeutend mit der Überordnung der Militärgewalt über die Civilzgewalt. Wenn auch letztere in dem Präsekten und den ihm unterzgeordneten Beamten dis zuletzt weiter besteht, wurden doch eine Reihe der wichtigsten civilen Funktionen jetzt konkurrirend oder ausschließlich

vom Exarchen ausgeübt, und so sehen wir darin den wichtigen Übersgang zur Themenversassung in der Periode des Kampses im 7. Jahrshundert, wo die Militärbeamten nach und nach völlig an die Stelle der bürgerlichen Beamten getreten sind. Aus Gregor's Brieswechsel weist der Bf. den steigenden Einfluß des Klerus nach, der immer mehr in die bürgerlichen Verhältnisse eingreift, dadurch freilich auch zur Lockerung des Staatsorganismus in Afrika, wie in Italien, nicht wenig beiträgt.

Das fünfte Buch schildert den Sturz der byzantinischen Herrschaft. Empörungen der Statthalter, religiöse Streitigkeiten, wie der unglückliche Monotheletenzwist, das Sinken bes Reichsbewußtseins bei ber Bevölkerung mußten dazu nothwendig beitragen. Immerhin ist man verwundert, mit welcher Zähigkeit und welcher Energie Byzanz durch 70 Jahre unter den ungünstigsten Berhältnissen seinen Widerstand fortsett. Der ausführliche, sorgfältig ben Werth ber nicht immer zuverlässigen Quellen abwägende Bericht des Bf. erweist zur Evidenz, daß man von einem eigentlichen Verfall von Byzanz in der damaligen Epoche nicht sprechen kann. Auch die gewaltigen Eroberungszüge der Jahre 647 und 665 sind trot der glänzenden Siege der arabischen Kriegsmacht nur Razzias in großem Stile, von denen sich die byzantinische Herrschaft immer wieder erholt. Erst die Errichtung des festen Militärlagers von Rairuvan bahnt die wirkliche Besetzung Afrikas an. Die Hauptstadt jedoch erliegt erst Ende bes 7. Jahr= hunderts definitiv dem Islam.

Im einzelnen mag man über eine und die andere Aufstellung des Verfassers andrer Meinung sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß neu erschlossene Duellen uns in verschiedenen Punkten noch weiter sühren werden. Im Ganzen darf aber fragelos das vorzügliche Werk des Vf. als der Abschluß der gegenwärtigen Forschung über das byzantinische Afrika bezeichnet werden.

Jena. H. Gelzer.

Die Christenversolgungen im Kömischen Reiche vom Standpunkte des Juristen. Bon Dr. **Mag Conrat** (Cohn), Prof. des Köm. Rechts an der Universität Amsterdam. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1897. 79 S. 2 M.

Auf der bekannten Abhandlung Mommsen's "der Religionsfrevel nach Kömischem Recht" (H. Z. 1890, S. 389 ff.) sußend hat der Bf. auf's neue vom streng juristischen Standpunkte aus das Verfahren in den Christenprozessen untersucht. Dieser Standpunkt macht wie

die Mängel, so die Vorzüge der Schrift erklärlich. Er brachte es mit sich, daß die Darstellung etwas schwerfällig und für einen Historiker nicht immer leicht verständlich ausgefallen ist. Selbst unsgebräuchliche Ausdrücke, wie "Verumständungen" (S. 66) kommen vor. Auch hat der rein juristische Standpunkt eine gewisse Einseitigkeit zur Folge gehabt, indem das politisch=kulturelle Moment zu wenig Beachtung fand. Witunter sührt die juristische Schärfe zu bloßem Wortzgesecht oder scheinbaren Widersprüchen. Dafür ist aber auch die Unterzsuchung viel genauer und tieser in alle Einzelheiten eingedrungen, als dies in den historischen Tarstellungen der Fall zu sein pslegt, wenn auch die alklirchliche, ungeschichtliche Aussassiung der Verfolgungen als bloß grausamer und willkürlicher Blutthaten schon seit Gibbon als überwunden anzusehen ist.

So scheint es uns nur ein Streit um Worte zu sein, wenn der Bf. S. 21 ff. ausführt, das driftliche Bekenntnis sei nie verboten gewesen, sondern Christen nur wegen angedichteter oder wirklicher Bergehen gegen die römischen Gesete bestraft worden. Er selbst gibt zu, daß das Berhalten der Chriften gegenüber der römischen Götter= und Kaiseranbetung "ein wesentliches Element cristlichen Wandels war", nach dem Gesetz aber als crimen maiestatis strasbar erschien. Was heißt das denn anders, als: die Christen wurden als solche, wegen ihrer Religion, ober wie die Apologeten sagen, um des drift= lichen Namens willen bestraft? Sobald sie opferten, waren sie keine Christen mehr. Zwischen dem heidnisch=römischen Staatswesen und der christlichen Kirche bestand ein unlösbarer Widerspruch, der, wenn lettere nicht überwunden wurde, zum Untergange jenes führen mußte. Daß darum gerade die Raiser, die unbeeinflußt vom Drient, das römische Staatswesen aufrecht zu erhalten suchten, die bestehenden Staatsgesetze gegen die Christen handhabten, resp. Berfolgungseditte erließen, ist ihnen von ihrem Standpunkte durchaus nicht zu ver= Aber namentlich in der spätern Zeit handelte es sich dabei nicht um juristisch=sormelle Fragen, sondern um den wirklichen Kultur= kampf, den das heidnische Rom gegen die Kirche zu führen sich ge= zwungen sah. Der Bf. gibt sich S. 69 ff. große Mühe, zu erklären, daß die Richter sich mit allen Mitteln anstrengten, die Christen zur Abschwörung zu veranlassen, weiß aber dafür nach seiner Theorie teine stichhaltige Begründung zu finden. Wenn von Folterung zu diesem Zwecke die Rebe ist, so will er die betreffenden Stellen um= deuten, als ob man dabei an Gewissensfolter gedacht habe. Erst

S. 76 f. spricht er von der Gefährlichkeit des Christenthums für das heidnische Rom, eine Thatsache, welche, hinreichend beachtet, dem Bf. über manche Schwierigkeit hinweggeholsen hätte.

Im übrigen können wir dem Bf. für die sorgfältige juristische Analyse der einzelnen Fragen nur dankbar sein und sie als eine sehr wünschenswerthe Ergänzung historischer Darstellung betrachten. Nur hätte er die These von der Straffälligkeit der Apostasie eines Kömers von der römischen Religion (S. 44 ff.) weiter verfolgen und möglichst mit Beweisstellen belegen können.

Astese und Mönchthum. Zweite, gänzlich neubearbeitete und start versmehrte Auflage der "Kritischen Geschichte der Astese" von Dr. Otto Zöckler. 1. Band. Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer. 1897. VIII, 322 S.

Das bekannte Buch des Bf. über die Askese ist in der vorliegen= den zweiten Auflage ein völlig neues geworden. Man darf es ein bedeutsames Stud vergleichender Religionswissenschaft nennen. Denn es behandelt nicht nur die dristliche, sondern auch die jüdische und heidnische Astese, die römisch=griechische, wie die ägpptische, asiatische u. s. w. Da ergaben sich natürlich Bergleichungspunkte ber verschie= denen Religionssysteme genug. Nach einer Ginleitung über das Wesen der Askese, die Epochen ihrer Entwicklung und die Quellen der Dar= stellung folgt in zwei Abschnitten die "vorchriftliche Askese" und die "dristliche Askese vorresormatorischer Zeit ober die Periode der drist= lichen Klosterheiligkeit". Dem binnen Jahresfrist folgenden 2. Bande ift die Behandlung des mittelalterlichen Mönchthums im Abendlande, sowie die der neueren Zeit vorbehalten, welche der Bf. als "die Periode des unversöhnlichen Kampfes zwischen römisch=jefuitischem Pseudoastetismus und protestantischem Antiastetismus" bezeichnet. Über den Inhalt des 2. Bandes läßt sich natürlich noch kein Urtheil Mit dem des vorliegenden können wir uns im allgemeinen nur durchaus einverstanden erklären. Der Bf. hat mit vollständiger Sachkenntnis den gewaltigen und zum Theil verworrenen Stoff sich zu eigen gemacht und benselben übersichtlich und allgemein faßlich dargestellt. Wir hätten nur gewünscht, daß bei der Begründung der Astese der in der alten Welt vielfach herrschende Dualismus in der Anthropologie, als Widerspruch zwischen Materie und Geist gefaßt, mehr zur Geltung gekommen wäre. Derselbe, weber jubisch noch ursprünglich dristlich, spielt doch in der dristlichen Astese bis auf den heutigen Tag die bedeutendste Rolle. Auch finden wir das S. 10 aufgestellte Schema von Individual= und Sozialaskese nicht durchführbar nach dem Sinne des Bf. "Enthaltung", "Erhebung", "Arbeit" sind durchaus richtige Kategorien, aber auf beide Arten von Askese in gleicher Weise anwendbar. Warum aber die Askese der "Arbeit" dem Klosterleben mit seinen drei bekannten Gelübden eignen soll im Gegensatz zu den beiden ersten Kategorien, will uns nicht einleuchten.

Bei der Vergleichung driftlicher und außerchriftlicher Erschei= nungen geht ber Bf. vorsichtig und kritisch zu Werke, indem er nicht sofort eine gegenseitige Einwirkung annimmt, wo sie nicht erwiesen ober wenigstens wahrscheinlich zu machen ist. Als Beispiele solcher Beurtheilung möchten wir die Annahme eines Ginflusses der calbaischen Missionsthätigkeit auf den Lamaismus in Tibet (S. 75) und um= gekehrt den ägyptisch=heibnischer Bräuche auf den Klostergründer, den früheren Serapisdiener Pachomius (S. 195), hervorheben. Bf. mit seiner Behauptung, Mani habe mehr buddhistische als persische Elemente seiner Lehre einverleibt (S. 169), im Rechte ist, wird wohl wegen der Dunkelheit der Quellen schwer zu entscheiden sein. Wenn er statt des Basilius ben Theodor Studita als den eigentlichen Begründer bes späteren orientalischen Mönchslebens bezeichnet (S. 295), so möchten wir diesen doch mehr als Resormator der Regel des Basilius charakterisiren. Daß die Mönche im Orient sich noch immer Basilianer nennen, ist nicht ohne Grund. Dem im Drient heute noch beobachteten apostolischen Berbote bes Essens von Blut und Ersticktem legen wir nicht mit dem Bf. (S. 302) eine asketische Bedeutung bei. Bekanntlich war es ursprünglich zur leichteren Vereinigung der Heiden= und Judenchriften erlassen worden und wurde dann infolge des bekannten mechanischen Konservativismus im Orient als apostolisch festgehalten.

Die Ausführungen des Bf. über das neuestens so viel besprochene philonische Werk De contemptalione, die Vita Antonii von Athas nasius und die Vita Pachomii von Hieronymus verdienen als umssichtige Beiträge zur Kritik dieser Literatur alle Beachtung.

Einige nur kurz hingeworsene Außerungen des Bf. über das Wesen der christlichen Askese erhöhen die Spannung, mit welcher wir der Veröffentlichung des 2. Bandes entgegensehen. Sehr richtig meint er S. 4, die Askese bilde einen beständigen Theil der Geschichte der Menschheit. Etwas sorcirt, weil tendenziös, und nicht historisch klingt uns gegenüber diesem scheinbaren, aber tiessinnigen Paradoxon S. 16

bie Behauptung, im Christenthum sei sie durchgängig auf Christus bezogen, sowie die andere damit zusammenhängende (S. 17), sie gebe sich zu erkennen als die genossenschaftliche zu gemeinsamer Arbeit im Dienste des Reiches Gottes. Hierdurch soll wohl eine Aushebung des Widerspruches zwischen den beiden Gedanken angebahnt werden, daß die Menschheit der Askese nicht entbehren könne, und daß infolge ihrer Entartung in der katholischen Kirche die Reformation sich von derselben losgesagt habe (S. 18). Ohne Zweisel wird der 2. Band die Erläuterung dazu geben, daß Askese hier in zweisachem Sinne gemeint sei, in dem religionsgeschichtlichen, in welchem die Reformation sie allerdings aufgegeben hat — inwiesern zum Nutzen oder zum Schaden, wird der Bs. uns ja noch auseinandersetzen — und in dem allgemein menschlichen und sittlichen, in welchem sie jede Art von Tugend in sich begreift.

Der Oftgotenkönig Theoderich der Große und die katholische Kirche von Georg Pfeilschifter. Kirchenhistorische Studien. 3. Band. Münster, Schöningh. 1896. 271 S. 6,40 M.

Im Vorwort erläutert ber Bf. den Titel und ben 3med seiner Schrift dahin, daß er "eine einheitliche und allseitige Darstellung ber Beziehungen des großen arianischen Oftgotenkönigs zur katholischen Kirche" bieten wolle; und diese Aufgabe hat er in so gründlicher und sachlicher Beise gelöft, daß die Arbeit dem Bf. und dem Münchener kirchenhistorischen Seminar, woraus sie hervorgegangen ist, zur Ehre gereicht. Die Schrift bietet sogar mehr als sie verspricht, indem unter dem kirchenpolitischen Gesichtspunkt fast alle wichtigen Thaten Theo= berichs besprochen ober wenigstens angedeutet werden. Dabei zeigt der Bf. gründliche Vertrautheit mit den Quellen und besonders mit der weitschichtigen neueren Literatur, sowie ein inneres Interesse für seinen Stoff und por allem für seinen Helden Theoderich, deffen Berhalten er durchweg billigt ober wenigstens entschuldigt mit Ausnahme seines Verhaltens gegen Odoaker, und dem er zum Schluß (S. 215) das Zeugnis ausstellt, daß er der katholischen Kirche ein mächtiger Halt und eine fräftige Stütze gewesen ist gegen alle Übergriffe byzantinischer Kaisertyrannei und gegen Parteiintriguen, welche der Weiterbildung ihres innern Lebens hemmend in den Weg treten wollten!

Die Thatsachen werden ohne Voreingenommenheit geprüft und die Ergebnisse kurz und klar dargestellt. Den Arbeiten srüherer Forscher wird die gebührende Beachtung und Achtung geschenkt. Hie

und da hat ihnen der Bf. vielleicht sogar zuviel Ehre erwiesen. hält er im Vertrauen auf Hasenstab, dessen Studien zu Cassiodor und Ennobius sehr viel Gutes, aber doch auch manche Eigenmächtig= keit enthalten, an der Echtheit des oft citirten Papftbriefes an Chlod= wig fest (S. 41 und 126/8), während er den Brief des Papstes Gelasius an den gallischen Bischof Rusticius (ben Mommsen wohl nur aus Vergeßlichkeit in seiner Cassiobor-Ausgabe S. XXXIX noch als authentisch citirt) mit Hasenstab preisgibt. Letterem wird auch manches zugeschrieben, was sich schon in meiner Ennodius-Ausgabe findet; in dieser steht auch bereits (S. XVI), was der Bf. S. 121 über das Verhältnis Cassiodors zu Faustus als eigene Vermuthung Eigene Vermuthungen trägt er übrigens sparsam und stets besonnen und anspruchslos vor (z. B. S. 28. 80. 105. und 113. 108. 169). Nicht folgen hätte er mir sollen in der Ansetzung der rönischen Kirchenspnode auf das Jahr 502; eine erneute Prüfung bestimmte mich für das Jahr 501, ohne daß ich jedoch meine sonstige Unsicht über den innern Busammenhang der Dinge geändert hätte. Daß aber ber Bf. nicht allzu vertrauensselig ist, beweist er daburch, daß er einige Phantasien Dahn's entschieden zurückweist.

Das Buch ist übersichtlich disponirt und zudem mit einem genauen Index versehen, wie es sich denn überhaupt auch durch seine äußere Form bestens empfiehlt.

Nürnberg.

Fr. Vogel.

Geschichte der rheinischen Städtekultur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, mit besonderer Berücksichtigung der Stadt Worms. Von Hein. Boos. Erster Theil. Berlin, J. A. Stargardt. 1897. XIX, 556 + 43 S.1)

Ein wahrhaft vornehm ausgestattetes Prachtwerk, das der schon bei Herausgabe der Wormser Geschichtsquellen bethätigten hochherzigen Opserwilligkeit eines von tieser Liebe zu seiner engern Heimat wie zum großen deutschen Vaterlande und von regem geschichtlichen Sinn erfüllten Wormser Bürgers, des Cornelius W. Freiherrn Heyl zu Herrnsheim seine Entstehung verdankt! In dem schönen altdeutschen Druck, dem soliden Papier, dem stilvollen Einband und vor allem in den von J. Sattler den einzelnen Abschnitten beigefügten, die charakteristischen Kulturmomente versinnbildlichenden, künstlerisch ausegesührten Zeichnungen ahmt es mit Ersolg die prachtvollen Werke

<sup>1)</sup> Bb. 2 ist eben erschienen.

der Buchdruckerkunst des 16. Jahrhunderts nach. Freiherr Heyl hat das Geschichtswerk, "in welchem der mächtige Einfluß der geliebten Vaterstadt auf die Kulturentwicklung Deutschlands und die patrioztischen Großthaten der Altvordern von berufener Hand geschildert sind" seinen Mitbürgern gewidmet; es soll sie "mit der ruhmvollen Geschichte ihrer Stadt vertraut machen, damit die Gegenwart sich wieder um so enger mit der Vergangenheit verbinde und aus ihr neue Spannkraft gewinne".

Der verdiente Herausgeber ber Wormser Geschichtsquellen (3 Bbe. 1886-93, vgl. die Besprechung in dieser Zeitschr. 58, 147 ff.; 72, 127 ff.; 75, 293 ff.), Heinrich Boos, ist zweifellos, soweit es auf ein= gehende Kenntnis und fleißige und sorgfältige Benutung ber Quellen und einschlägigen Literatur ankommt — ein Einblick in die 1419 Nummern umfassenden dem Buche angehängten Anmerkungen über= zeugt davon — auch hier ber berufene Mann. Wie er in der Borrede fagt, will er "bie Geschichte der Stadt Worms zum Mittelpunkte der Darstellung machen, aber dabei doch nicht die allgemeine geschicht= liche Entwicklung aus dem Auge lassen", er will "die geschichtliche Entwicklung der deutschen Städte an einem typischen Beispiel, aber immer mit Bezugnahme auf die allgemeinen Erscheinungen von den ältesten Beiten bis zur Gegenwart darstellen". Der vorliegende 1. Band führt uns bis zum Beginn des Interregnums: in 21 Kapiteln werden hier geschildert: die Urzeit, die Romanisirung der Rheinlande, der Kampf um den Rhein, das Reich der Burgunder in Worms, das Christenthum und die Gründung des frankischen Reichs, die Rultur der Germanen am Rhein, das Reich Karl's d. Gr. — allgemeine Ber= hältnisse, die Kirche, die Civitas —, die Begründung der bischöflichen Herrschaft, Bischof Burchard von Worms, seine kirchlichen, seine recht= lichen und seine wirthschaftlichen Ordnungen, das Zeitalter der salischen Raiser, die Stadt als Markt. Stadtluft macht frei, das Zeitalter Fried= rich's I., der Stadtfriede und die Einwohnerstände in der Stadt, der Rampf um die Krone und die Entstehung des Rathes, Fürsten und Städte. Die erste Rachtung, Sturm und Drang. Bischof Landolf von Worms, der große rheinische Städtebund.

Schon diese Kapitelüberschriften zeigen, daß in dem ersten Drittel die Darstellung der allgemeinen Verhältnisse den breitesten Raum ein= nimmt; die Lektüre des Buches läßt sehr bald den Wunsch rege werden, der Vf. hätte sich im allgemeinen eine größere Beschränkung auferlegt, auch in den spätern Kapiteln. Die vielen Einzelheiten z. B.

aus ben Rämpfen zwischen Römern und Germanen, aus ben Bürgerkriegen zwischen den Söhnen Ludwig's des Frommen, wie gar manches Andere aus der weiteren Reichsgeschichte mit einer Fülle von Zahlen= angaben möchte man hier sehr gern missen. Die eingefügten Charakter= schilderungen der deutschen Könige, die Erzählung über die Entstehung des Franziskanerordens, die fünf Seiten über Walter von der Bogelweide mit Proben seiner Dichtungen 2c. haben mit einer Geschichte der rheinischen Städtekultur wohl auch nur wenig zu thun, möchten aber eher wegen der Bestimmung des Buches noch passiren dürfen. Auch in der Wormser Bischofs= und Bisthumsgeschichte scheint mir des Guten öfters zu viel gethan zu sein. Kurz, ich möchte glauben, eine Einschränkung des vorliegenden Bandes etwa auf die Hälfte seines Umfanges hätte ihm nur zum Borteile gereicht; die Ginheitlich= keit der Darstellung hätte dann besser gewahrt werden können und der Genuß der Lekture des sonst frisch und anregend geschriebenen Buches wäre noch erhöht worden. Bielleicht entschließt sich der Bf., in den folgenden Bänden sich etwas mehr zu beschränken und sich durch den großen Umfang seines Wissens und seiner für das Werk gemachten Studien nicht zu weit vom Thema ableiten zu laffen, schon um dem Werk auch die weiteste Verbreitung in den Kreisen zu sichern, an die es sich wendet. Der Wormser Bürger wird hier innerhalb diefes weiten Rahmens eine Geschichte seiner Stadt finden, die frei ist ebenso von den tendenziösen Darstellungen früherer Geschichts= schreiber, z. B. eines Morit, wie von den Phantasien Arnold's und Röhne's; der Bf. hat sich durchaus an die exakte Forschung gehalten. Von den nächsten Bänden, die ein weniger angebautes Gebiet der Stadtgeschichte zu behandeln haben werden, darf sich auch die Wissenschaft neuen Gewinn versprechen.

Wegen einiger Versehen wird bei solcher Fülle des Stoffs mit dem Bf. niemand rechten wollen; von Druckschlern ist das Buch fast frei: nur S. 314 (Mitte) erregt Altares statt Altare beim ersten Lesen des Sapes Anstoß.

Breslau.

Kolmar Schaube.

Papst Honorius IV. Eine Monographie von **B. Pawlidy,** Dr. theol. Münster i. W., Schöningh. 1896. 127 S. 3 M.

Die Veröffentlichung der Register Honorius' IV. (1285 — 87) gab den Anlaß zu der vorliegenden Monographie, die sachkundige Einleitung von M. Prou bildete eine werthvolle Vorarbeit, der Pawlicky viel verdankt. Tropdem ist sein Buch als "Baustein" zu einer Geschichte der römischen Päpste in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts willkommen und anerkennenswerth.

Seine Stärke liegt in der verständigen Zusammensassung und übersichtlichen Gruppirung des künstlerisch nicht eben dankbaren Stoffes, in der schlichten, aber keineswegs leblosen Darstellung, deren Fluß nur disweilen durch ein störendes Regestenpräsenz unterbrochen wird, und in dem für den Helden vielleicht etwas zu wohlwollenden, aber stets maßvollen Urtheil. Wer daher ein anschauliches und in den Grundzügen richtiges Vild von der Persönlichkeit dieses Papstes, von seinem Eingreisen in die sizilisch=aragonischen Händel, seiner Stellung zur Kreuzzugsfrage, seinen Beziehungen zu Rudolf von Habsburg u. s. w. gewinnen will, den wird diese Arbeit im wesent=lichen befriedigen.

Bunicht man dagegen genaue Auskunft über Ginzelfragen, so möge man sich bem Bf. nicht ohne eigne Nachprüfung anvertrauen. In der Verwerthung des Quellenmaterials ist er nicht überall sorg= sam, bei schwierigeren fritischen Fragen entbehrt sein Urtheil der Schärfe. Wegen bes beschränkten Raumes nur wenige Beispiele: Heinrich von Kaftilien, der Parteigänger Konradin's, wird S. 47 zu= erst aus Versehen Richard genannt und dann gar mit Richard Annibaldi, der als Podestà von Viterbo in die Papstwahl von 1280—81 eingriff, zusammengeworfen; benn daß Richard Unnibaldi jener nobilis de maioribus Urbis war, ber nach M. G. SS. XXII, 482 zur Zeit des Honorius in Rom Kirchenbuße that, und nicht der bis 1291 im Königreich Sicilien gefangen gehaltene Kastilianer, geht klar hervor aus dem Zusat, daß er sein Unrecht gegen die Kirche verübt habe in prefate (nämlich Viterbiensis) civitatis regimine. — Die Ausführungen über die Ernennung des Percivall Lavagna zum Reichsvikar in Toskana (S. 72 ff.) scheinen mir ebenfalls nicht durchschlagend. Kann nicht die Gesandtschaft Rudolf's vom 22. Nov. 1285, bereits mit jener Ernennungsurkunde in der Tasche, an der Kurie über das Reichsvikariat unterhandelt haben, bis die neue Gesandtschaft mit weiteren Instruktionen eintraf? Auch über die S. 73 n. 5 erwähnte Urkunde wird zu leicht hinweg= gegangen. — Den Angaben Salimbene's über Honorius IV. wird man mit dem Bf. gewiß sehr skeptisch gegenüberstehen, aber als Symptom für eine Verstimmung im Minoritenorden muß man sie doch gelten lassen. Gerade bei Minoriten finden sich mehrfach auch sonst scharfe Urtheile über diesen Papst; ich verweise z. B. auf die Bemerkungen in der Continuatio Anglica fratrum Minorum brevis (M. G. SS. XXX, 714), die Bf. noch nicht benutzen konnte, und die auch für die Wahl des Honorius zu beachten ist. Spottverse im Durhamer Cod. C. IV, 24, die sich auf unsern Papst zu beziehen scheinen:

O pater Honori, patrie non vivis honori,

Desine, vade mori, dabimus cathedram meliori, mögen ebenso wie die SS. XXX, 714. 715 mitgetheilten Verse, die seine körperliche Gebrechlichkeit verhöhnen, auf Minoriten zurückgehen. Überhaupt sprechen ja die mancherlei Begünstigungen von Angehörigen dieses Ordens während der Amtszeit des Honorius noch nicht uns bedingt dagegen, daß er etwa kurz vor seinem Tode für den Säkularsklerus gegen sie Partei ergriffen hat.

Von kleineren Versehen sei noch angemerkt, daß Johann Frangipani, — nicht Jakob, wie Bartholomäus von Neocastro schreibt —, Konradin gesangen nahm (S. 26), und daß S. 34 "angiovinischen" statt "aragonischen" zu lesen ist. Zum Würzburger Nationalkonzil ist auch der kurze Bericht der Flores temporum SS. XXIV, 249 zu berücksichtigen. In den Citaten, deren Zahlen bei der Drucklegung leider öster entstellt sind, hätten hie und da spätere Autoren vor den zeitgenössischen zurücktreten müssen, so war z. B. am Schlusse statt des Kompilators Theodericus Pauli seine Duelle: die Continuatio Martini Brabantina SS. XXIV, 260 anzusühren, und was ein so triviales Urtheil, wie das des Leonardus Aretinus über Karl von Anjou (S. 17 n. 2) uns noch sagen soll, sieht man nicht; statt dessen wären besser neuere Werke über die innere Regierung Karl's herangezogen.

Solche und ähnliche Aussetzungen mögen den Benutzer zur Vorssicht mahnen; durch sie werden die Vorzüge des Buchcs, dessen Brauchbarkeit durch ein Namensregister erhöht wird, zwar beeinsträchtigt, aber nicht in den Schatten gestellt.

Berlin. K. Hampe.

Der geldrische Erbfolgestreit 1537—1543. Bon Dr. Paul Heidrich. Rassel, Brunnemann. 1896. 110 S. (Beiträge zur deutschen Territorials und Stadtgeschichte, herausgegeben von G. v. Below, H. Diemar und F. Keutgen. 1. Serie 1. Heft.) 2,80 M. (für Abonnenten 2,10 M.)

Das erste Heft dieser Sammlung von selbständigen Einzelstudien zur deutschen Territorialgeschichte behandelt einen Gegenstand, dessen

Bedeutung über diese niederrheinischen Gebiete weit hinausreicht. Der geldrische Erbfolgestreit gehört durchaus der gemeindeutschen Geschichte an, er ift sogar in die damaligen politischen Geschicke Europas über= haupt eng verwickelt und von ihnen losgelöft nicht zu verstehen; nach Rarl's V. eigenem Geständnis war sein Ausgang für den Raiser eine der wichtigsten Etappen auf dem Wege zur Niederwerfung der Schmal= faldner, und viel weiter noch kann man seine kaum absehbaren Folgen für die nationale und religiöse Entwicklung Westdeutschlands und der Nieberlande verfolgen. Gine eingehende Durchforschung dieser Borgänge, wie sie bie Erstlingsarbeit von Heidrich bietet, ist darum sehr Sie geschieht trot der neuesten großen Aftenpublikationen von Lenz und Below wesentlich auf Grund ungedruckten archivalischen Materials, besonders aus den Archiven zu Duffeldorf, Bruffel, Weimar und Marburg. Der Stoff ist gut disponirt, die einzelnen Phasen des Streites sind richtig gezeichnet. Daß H. das Gesammtbild nach irgend einer Seite hin wesentlich ändert, kann ich nicht finden, wohl aber vertieft er es in manchem Sinne, läßt Motive und Zusammen= hänge beutlicher erscheinen; das bisherige Urtheil über die verhängnis= volle Verschuldung der schmalkaldischen Politik und vor allem über den seiner Stellung nicht entfernt gewachsenen Herzog Wilhelm wird durch= aus beftätigt. Die erschöpfende Aufarbeitung der Aften hat zur Folge, daß jedes kleinste Detail der Verhandlungen, jede vorübergehende Augenblickstombination zum Ausdruck kommt: so erscheinen, zumal infolge einer etwas schleppenden Darstellung, die Dinge nicht ununter= brochen in scharfer und sicherer Beleuchtung. Unsere Renntnis von diesen entscheidenden Jahren unserer Geschichte wird nichtsdestoweniger in bankenswerther Beise gefördert.

Berlin.

Hermann Oncken.

Briefe der Erzherzogin Marie Christine, Statthalterin der Niederlande, an Leopold II. Herausgegeben von Hans Schlitter. Wien, C. Gerold's Sohn. 1896. 360 S.

Von Adam Wolf wurde 1867 aus dem Nachlaß des Herzogs Albert von Sachsen=Teschen eine Sammlung von Briefen Leopold's II. und seiner Schwester Marie Christine aus den Jahren 1781 bis 1792 veröffentlicht; darin waren über Leopold's Regierung in Toskana und später in Österreich, über seine Beziehungen zu Joseph II., sein Verhältnis zur französischen Revolution, vor allem über seine belgische Politik wichtige Ausschlässe gegeben. Eine höchst dankenswerthe

Ergänzung bieten die von H. Schlitter aus dem f. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv herausgegebenen Briefe ber Geschwister aus ben Jahren 1790 bis 1792. Die von Schl. aufgestellte Hypothese, daß mehrere Briefe, beren sachlicher Charafter in auffälligem Widerspruch mit bem lebhaften, leidenschaftlichen Temperament der Erzherzogin steht, nicht von ihr, sondern von ihrem Gemahl, dem ruhigen, immer besonnenen Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen herrühren, ist um so annehm= barer, da in andren sich wirklich die nervöse Aufgeregtheit der Berfasserin deutlich kundgibt. Der Inhalt der Sammlung bezieht sich auf den ganzen Umfreis der Politit in den genannten brei Jahren, insbesondere auf die Vorgänge in den österreichischen Niederlanden und auf den Verkehr Leopold's mit dem französischen Königspaare und den Emigranten. Da die Briefe nach der ersten Richtung schon von Zeißberg für seine Abhandlung "Zwei Jahre belgischer Geschichte 1791—1792" ausgiebig benütt worden sind, stellt Sch. einen Effan über das Verhältnis Leopold's II. zur französischen Revolution als Vorwort voran. Er theilt auch auf Grund der neu erschlossenen Quellen im allgemeinen die Auffassung Sybels, daß Leopold II. nichts weniger als ein eifriger Anwalt ber Legitimität war; immerhin lassen sich in der Politik des Agamemnon cunctator, wie ihn schon die Zeitgenossen hießen, verschiedene Schwankungen und Wandlungen Unzweifelhaft wollte Leopold nach der Unterredung mit dem Grafen von Artois in Mantua im Juni 1791 gegen die Ausschreitungen der Nationalversammlung wirklich etwas thun; die europäischen Höse sollten sich zu aktivem Vorgehen zusammenschließen. Allein der ohnehin nicht stürmische Gifer Leopold's erkaltete in gleichem Maße, als er sich überzeugte, daß es dem Grafen von Artois und feinen Leuten weit mehr um ihren eigenen Vortheil, als um die Wiederaufrichtung des Thrones Ludwig's XVI. oder gar um die Rettung der "Österreicherin" zu thun war. Als Ludwig selbst bas Werk der Nationalversammlung, die Verfassung, anerkannt hatte und die Freiwilligkeit seines Entschlusses feierlich betheuerte, schien vollends jeder Grund zu einer Einmischung in die inneren Berhältnisse des Nachbarstaates geschwunden zu sein. Leopold sandte also Glückwünsche statt Regimenter und glaubte damit in Übereinstimmung mit allen Geschwistern zu handeln; er mußte aber gewahr werden, daß Marie Antoinette, die nur auf Betreiben der Barnave und Lanieth als Freundin der konstitutionellen Idee sich maskirt hatte, in Wahrheit mit der lediglich beobachtenden und abwartenden Politik ihres Bruders

nicht einverstanden war; in Briefen an ihre Vertrauten klagte sie bitter über die Gleichgültigkeit und Berzagtheit des berufenen Ber= treters der Fürstenehre. Die Vorstellungen der Königin, sowie die drohende Sprache der Pariser Umstürzler drängten sogar den Fürsten Raunit, den eigentlichen Träger der Friedenspolitik in Wien, zu einer Schwenfung; er erklärte seinem kaiserlichen Herrn, er halte es für geboten, "vom Standpunkt bes paffiven Observationssystems weiter vorzurücken". In einer Ministerkonferenz am 17. Januar 1792 wurde die Mobilmachung von 40,000 Mann beschlossen, allein Leopold war noch keineswegs geneigt, ben Degen zu ziehen; er hielt am Gedanken fest, es werde dem Könige möglich sein, in Verbindung mit ber gemäßigten Partei die nöthigen Berbesserungen an der Berfassung vorzunehmen. Diesen Standpunkt vertrat auch noch die Denkschrift, die er am 31. Januar an Marie Antoinette richtete; es war darin dargelegt, die Nationalversammlung brauche seine nur vorsichtshalber getroffenen Rüftungen nicht mit Mißtrauen zu betrachten; er sei noch immer bereit, die Hand zur Berständigung zu bieten, er haffe und fürchte den Krieg und wolle auch den europäischen Berein nur um der Erhaltung des Friedens willen berufen. Doch die Gironde wollte den Krieg; auf ihr Begehr wurde erklärt, Frankreich könne ein für allemal einen Berein der Mächte, der einen Angriff auf die Souveränetät und Sicherheit der Nation bedeute, nicht dulben, und dem= gemäß wurde an den Kaiser die Aufforderung gerichtet: er soll bis jum 1. März klipp und klar auf jede gegen Frankreichs Selbständig= keit gerichtete Verbindung verzichten, andernfalls foll sein Schweigen oder eine ungenügende Antwort als Kriegserklärung betrachtet werden. Als dieser Beschluß in Wien bekannt wurde, war soeben die Allianz mit Preußen abgeschlossen worden. Durch diesen starken Rückhalt er= muthigt, schlug auch Raunit in seiner Antwort einen drohenderen Ton an als in den früheren Noten; insbesondere sprach er offen die An= klage aus, nur die republikanische Partei in Paris bränge zum Kriege und habe für den Krieg die Berantwortung zu tragen. Allein auch jest noch war Leopold, wie er seinem Bruder Maximilian erklärte, durchaus nicht willens, "um der schönen Augen der Emigranten willen sich vor den Riß zu stellen". Auf erneute Vorstellungen seiner Schwester erwiderte er, ein bewaffneter Kongreß sei ein Ding der Unmöglichkeit und der Plan zu einer Gegenrevolution eine Thorheit. Zwar blieb der mündliche Bericht, den der russische Gesandte in Paris, Baron Simolin, im Auftrag Marie Antoinettens über die Leiben der königlichen Familie erstattete, nicht ohne Eindruck auf den Raiser; es gewann sogar den Anschein, als werde die von Colloredo und Cobenzl geführte Kriegspartei am Wiener Hose die Oberhand gewinnen, doch auch die Note vom 27. Februar war so gehalten, daß Marie Antoinette mißmuthig äußerte, ihr Bruder habe es wiederum nur darauf abgesehen, Zeit zu gewinnen, um hinterher nichts zu thun. Tropdem rief die in den kaiserlichen Worten angeblich stedende Beseibigung der französischen Nation in der Nationalversammlung einen Sturm der Entrüstung wach; wie es so häusig in der Geschichte der konstitutionellen Staaten zu beobachten ist: die lärmende Minderheit beherrschte die Lage, und unter diesem Drucke kam ein Beschluß zu Stande, der von einer Kriegserklärung nicht zu unterscheiden war. Die Heraussorderung traf aber den Kaiser nicht mehr am Leben; am nämlichen Tage, der die seindselige Entscheidung in Paris gebracht hatte, war Leopold rasch und unerwartet verschieden (1. März 1792).

München. Heigel.

Die Reichsgründung und das Großherzogthum Baden. Bon Georg. Meyer. Heidelberg, G. Koester. 1896. 68 S. 1,20 M.

Die Schrift Meyers ist eine Sonderausgabe aus der Sammel= schrift, welche als Festgabe zur Feier des siebzigsten Geburtstages des Großherzogs Friedrich von Baben von den Mitgliedern der juriftischen Fakultät der Universität Heidelberg dargebracht wurde. Dt. durfte die Aften des badischen auswärtigen Ministeriums der Zeit von 1866 bis 1871 benutzen und gibt uns nun eine zuverlässige, klare und lebhafte Darstellung der Bemühungen Badens um den Eintritt in den nord= beutschen Bund. Wir erhalten eine erfreuliche Bestätigung ber Dar= stellung bei Sybel und zugleich eine vielfache Erganzung. So berührt sich diese etwas ältere Schrift mit der oben beschriebenen Biographie Jolly's. Schaut man jest zurück, so waren die Jahre 1866-71 eine Beit fröhlichen Werdens — jeder nähere Einblick zeigt dagegen, wie es den Männern damals oft so heiß und schwer wurde, daß mancher verzweifeln mochte. Mag uns das mahnen, auch die Bedrängnisse der Gegenwart nicht zu schwer zu nehmen. Ich benke, ein späterer Geschichtschreiber wird darin auch nichts sehen als das Schaumsprigen der Wellen einer start bewegten, weil Großes gebarenben Beit.

G. Kaufmann.

Münze und Geldgeschichte der Stadt Straßburg im Mittelalter. Bon Dr. Julius Cahn. Straßburg, Trübner. 1895. VIII, 176 S. und eine Münztafel. 4 M.

Münzbeschreibende Arbeiten über Elsässer Gepräge gibt es zur Genüge, dagegen sehlte bisher eine zusammenfassende Münz= und Geldgeschichte der Stadt Straßburg, und diese Lücke sucht der Bf. durch sein in Rede stehendes Werk auszufüllen.

Eine königliche Münzstätte bestand zu Straßburg schon unter den Karolingern; die erste Urkunde, durch welche den Bischöfen von der Krone die Münzhoheit in der Stadt zugestanden wurde, ist jedoch ein Privilegium König Otto's II. für Bischof Erchembald vom 10. April 974. Die Thatsache, daß Münzen mit dem Namen seines Vorgängers B. Utho (950—965) erhalten sind, sucht Cahn durch die Annahme zu erklären, "daß wir in dem Privilegium von 974 nur eine Erneuerung eines solchen von Otto I. für Utho vor uns haben". Räherliegend scheint mir, daß B. Utho dies Recht nur für seine Person besaß, während es sein Nachfolger in perenne prium . . . per immortalia temporum curricula, demnach dem Bisthum bleibend erwarb. Münzherren in Straßburg waren fortan die Bischöfe, allein die Stadt erkaufte seit dem Ende des 13. Jahrhunderts von ihnen das Recht zur Ausmünzung zunächst auf einige Jahre und erneuerte dies Übereinkommen nach Bedarf bis zum Jahre 1362. Von da ab betrachtete sich die Stadt selbst als Münzherr und behauptete ihren Standpunkt mit Erfolg, als zu Anfang des 15. Jahrhunderts noch einmal Bischof Wilhelm das alte Recht seines Bisthums zur Geltung zu bringen suchte.

Befördert wurde dies Hinübergleiten des Münzrechts in die Hände des Raths dadurch, daß die Bischöse seit Langem die Ausübung dieses Regals an eine aus Stistsministerialen gebildete Körperschaft, die Hausgenossen, übertragen hatten. Schon die Art. 59—79
des ältesten Stadtrechts aus der ersten Hälste des 12. Jahrhunderts
zeigen diese Körperschaft völlig entwickelt, wenn gleich noch ganz vom
Bischof abhängig. Das änderte sich in dem Maße, als die Stadt
den Bischösen gegenüber an Rechten gewann. Als sie durch die
blutige Schlacht von Hausbergen (1262) ihre Unabhängigkeit vom
früheren Stadtherrn erkänipst hatte, waren auch die Hausgenossen
aus dem Kreise der bischöslichen Diener in jenen des städtischen
Batriziats übergetreten. Einzelne Hausgenossen schließen dann vom
Jahre 1292 angesangen als patrizische Bürger im Auftrag der Stadt

auf 4—6 Jahre jene oben erwähnten Verträge mit den Bischöfen ab, durch welche der Rath seinen Einfluß auf das Münzwesen in Straßburg gewann. Den Hausgenossen, welche mit 454 Mitgliedern im Jahre 1283 den höchsten Stand erreicht hatten, verblieb zunächst das ausschließliche Recht des Münzwechsels, wenn auch unter immer weitergreisender Aufsicht des Rathes, bis dieser ein Jahrhundert später (1393—1403) auch den Münzwechsel verstadtlichte.

Der Bf. umfaßt (was rühmend hervorzuheben ist) in seinen Untersuchungen sowohl die geldgeschichtliche als die numismatische Seite seines Gegenstandes. Dadurch gelingt ihm u. a. der Nachweis, daß die Entstehung des späteren Stadtwahrzeichens, der Lilie, auf die fortgesetzte Entartung eines früheren Münzbildes zurückzuführen ist, das ein treuztragender Engel war.

Sehr belehrend wegen der dadurch gebotenen Einblicke in die mittelalterliche Münztechnik und Münzpolizei ift, was er S. 52 über die rîter und S. 71 über den seyer mittheilt. Die rîter waren Büchsen mit einer sorgfältig gearbeiteten Öffnung von der Länge und Dicke jener Münzsorte, für welche sie als Kontrolle bienten. werthige Stude mußten reiten, weil sie nicht durchfallen konnten, mas aber diese Probe nicht bestand wurde zerschnitten und eingeschmolzen. So wurde also der auch heute zur Erhaltung vollwerthiger Stücke im Umlauf geübte Grundsat, daß bei gewissen Bahlungsatten die unter das Passiergewicht gesunkenen Geldstücke aus dem Berkehr zu ziehen seien, schon im Jahre 1390 zum Gegenstand der Münzübereinkunft der oberrheinischen Städte gemacht, während der seyer eine zur Rundung der Schrötlinge gebrauchte Vorrichtung war. Auch in den Abschnitten, welche sich mit dem Geldwesen seit dem Gindringen der Goldgulden in den Verkehr und mit den Magregeln beschäftigen, welche der Rath traf, ehe er (1508) selbst das Recht der Gulden= prägung erwarb (S. 127 ff.), findet man manch beachtenswerte Nachricht (z. B. S. 143 aus einem nach 1425 dem Rathe erstatteten Gutachten). Zu billigen ift, daß der Bf. in den eingeschobenen Tabellen sich auf die Angabe des Feingewichts beschränkt und die verwirrende Umrechnung auf modernes Geld unterläßt. Weniger lobenswerth sind die Druckfehler, die namentlich den Anfang des Werkes entstellen und der Mangel einer Inhaltsübersicht. sich unwahrscheinliche Behauptung (S. 13), daß das Normalgewicht der Straßburger Pfennige etwa ein Jahrhundert lang bis in die crite Hälfte des 13. Jahrhunderts unverändert etwa 0,97 Gramm

betragen habe, wird durch Menadier, Deutsche Münzen 4, 74 in Hindlick auf einen von Hanauer gelieserten Nachweis und die Ergebsnisse des Traenheimer Münzsundes widerlegt. Der Zweisel, den der Bf. in Anmerkung 4 auf S. 49, gegen die von Meyer gesmachte Zutheilung eines Brakteaten mit B—E an Bergheim aussspricht, ist nicht gerechtsertigt, da auch B—A, L—O, Z—O auf andern oberrheinischen Geprägen Ansangsbuchstaben des Ortsnamens (BA silea, LO sendurg, ZO singen) sind. Wohl nur eine undeutliche Redewendung, wo nicht ein Schreibverstoß, ist die Behauptung auf S. 67, daß König Wenzel II. von Böhmen der erste war, der im deutschen Reiche Groschen mit eigenem Bild einführte, denn die Prager Groschen zeigen nur Krone und Wappen als Gepräge.

Graz. Luschin v. Ebengreuth.

Das Münzwesen in der Grafschaft Württemberg. Von Dr. Heinrich Günter. Stuttgart, Kohlhammer. 1897. IV, 121 S. 3 M.

Seitdem die deutschen Könige unter vielen anderen Gerechtsamen auch das Münzregal verloren hatten, entstand jene Mannigfaltigkeit der Gepräge, die an Stelle einer deutschen Münzgeschichte die der einzelnen Lande und Städte bedingt. So oft man dann aber seit den Tagen der Hohenstausen die Mißstände im Münzwesen durch Gesetze eines Territoriums zu heben bedacht war, so oft mußte man einsehen, daß dazu die Zusammenfassung eines größeren, durch gemeinssame wirthschaftliche Interessen verbundenen Landkomplezes nöthig wäre. Die ganze deutsche Gelds und Münzgeschichte seit jener Zeit bis auf unsere Tage ist daher mehr oder weniger eine solche von Münzvereinen.

Das vorliegende Buch bringt die Entwicklung dieses Einungs= wesens in Schwaben für das 15. Jahrhundert. Nachdem die Reichs= gesetzgebung unter Wenzel versagt hatte, thaten sich nach mancherlei Versuchen im Jahre 1423 Württemberg, die schwäbischen und Boden= seestädte zu einer Konvention zusammen, deren Bestimmungen mit geringen Wodisitationen im 15. Jahrhundert Gültigkeit behielten, und der sich in der Folge weitere Städte und Baden anschlossen; diese Warkgrafschaft nahm man des Handels mit dem Schwarzwalde wegen gern auf.

Die Arbeit Günter's ist keine numismatische; er will vielmehr eine Grundlage für wirthschaftliche Studien durch die Publikation der Münzurkunden geben. Diese Aufgabe ist in gediegener Weise erfüllt, die Verechnungen sind richtig, die vorhandene Literatur ist sachgemäß ausgenutt. Wenn viele Ergebnisse auch schon von dem unerreichten Grote in seiner schwäbisch=alemannischen Geld= und Nünzgeschichte niedergelegt waren, so wird hier durch den vollständigen Abdruck der Urkunden, meist nach den Originalen, sowie eine kurze, die Entwicklung in ihren Hauptzügen schildernde Darstellung eine ganz zuverlässige Grundlage gegeben und viel neues Licht verbreitet.

Um einen Begriff von den vernünftigen Grundsätzen, zu denen das Mittelalter auf diesem Gebiete gelangte, zu geben, sei erwähnt, daß die Konventionsurkunde von 1423 die Prägung auf drei Münzsstätten beschränkt, Stuttgart für Württemberg, Ulm für die schwädischen, Konstanz sür die Seestädte; der Münzsuß der Schillinge, Psennige und Heller, deren Gepräge (die Psennige einseitig), ihr Verhältniszum Goldgulden wird bestimmt, die Kontrolle des Münzmeistersdurch geschworene Wardeine, durch Einführung von Probestücken und Probationstagen eingerichtet; Schlagschaß, Münzerlohn und Silberspreis werden sestgeset. Gegen Falschmünzerei, Kipperei, Einschmelzen werden vorbeugende Maßregeln getroffen; endlich wird das Wechselzwesen genau regulirt. Sehr beachtenswert ist die Forderung, daß die drei Parteien und nicht etwa deren Münzmeister den Kauf des Silbersbesorgen, eine Maßregel, deren Fehlen noch im 17. Jahrhundert eine geordnete Münzverwaltung in erster Linie illusorisch machte.

Wie nun dieses Gesetz eingehalten wurde, darüber würde uns besonders eine Probierung der Münzen Ausschluß gewähren, die in diesem Buche sehlt; vielleicht daß man auf eine solche noch hoffen darf. Doch beweist das Werben mancher Stadt um Eintritt in den Münzbund, wie heilsam dieser gewirkt hat. Weiter können wir auf den Inhalt des vortrefflichen Werkchens nicht eingehen. Die häusig angewandte Datirungsart, wie z. B. "1414 Dezember 13" mag für Regesten und Urkunden am Platze sein, in der Darstellung wirkt sie gesucht und unschön.

Berlin.

Frhr. v. Schroetter.

Die Matrikel der Universität Rostock. III, 2. Mich. 1652 — Mich. 1694. Mit Unterstützung des großherzogl. medlenburg schwerinschen Ministeriums und der Ritters und Landschaft beider Mecklenburg herausgegeben von Dr. Adolf Hosmeister, 1. Kustos (jest 1. Bibliothekar) der großhzg. Universistätsbibliothek. Rostock, in Komm. bei Stiller. 1895. XX, 152 S. 4°. 10 M.

In dem vorliegenden Abschnitt kommt das, nach einem Vorläuser im Jahre 1886, seit dem Jahre 1889 erscheinende, in diesem Blatte

von uns wiederholt mit dem Ausdruck der Anerkennung begleitete Werk zu einem vorläufigen Abschluß, da nur noch das versprochene und unentbehrliche Register als Band 4 folgen soll. Dem ursprüng= lichen Plan war das weitere Ziel gesteckt, den Abdruck bis zum Jahre 1760, mit welchem das alte Matrikelbuch der Universität schließt, fortzuführen. Der jett gefaßte Beschluß, wenigstens einst= weilen auf die Veröffentlichung des die letten 66 Jahre betreffenden Theils des Matrikelbuches zu verzichten, wird im Vorwort vom Bf. durch "äußere Umstände" erklärt, die hier einzuhalten genöthigt hätten. Es würde, wie hinzugefügt wird, sich vielleicht haben ermöglichen laffen, die Arbeit in etwas engeren Grenzen zu Ende zu führen, jedoch nur bei Beschränkung auf die Matrikel selbst und unter Aus= scheidung aller die Universität nicht ausdrücklich angehenden annalisti= ichen Busäte. Es sei aber dem Herausgeber gerathen erschienen, lieber auf die Wiedergabe des geringeres geschichtliches Interesse dar= bietenden Restes zu verzichten, als den bisher eingeschlagenen Wcg zu verlassen. Demnach enthalten die bisher veröffentlichten drei Bande einen vollständigen Abdruck der Matrikel von 1419 bis 1694, ferner des Dekanatsbuchs der philosophischen Fakultät für denselben Zeitraum und die Personalnachrichten aus den Listen der drei anderen Fakul= täten. Neu hinzugetreten ist die Benutzung des bisher für verloren gehaltenen, erst vor kurzem in dem Universitätsarchiv von dem Heraus= geber zufällig aufgefundenen fog. "grünen Buches", welches die Rechen= schaftslegungen ber Dekane der philosophischen Fakultät für den Zeit= raum vom Jahre 1569 bis 1735 enthält. Was hieraus an Erganzungen zu entnehmen war, ist vom Herausgeber an gehöriger Stelle eingefügt und rücksichtlich ber Jahre 1569 bis 1611 in Gestalt von Busätzen unter die "Nachträge und Berichtigungen" S. XIX des vor= liegenden Bandes aufgenommen worden.

Rostock.

J. Wiggers.

Die ältesten Todtenbücher des Cistercienserstistes Wilhering in Österreich ob der Enns. Herausgegeben von Dr. Otto GriUnberger. Graz, t. t. Berlagsbuchh. Styria. (A. u. d. T.: Quellen und Forschungen zur Geschichte, Literatur und Sprache Österreichs und seiner Kronländer. Durch die Leos Gesellschaft herausgeg. von hirn u. Wackernell.) 282 S.

Von den Wilheringer Nekrologen waren bisher nur jene Auszüge bekannt, die Jodok Stülz in seiner Geschichte von Wilhering aus einer sehr trüben und streng genommen ganz unbrauchbaren Duelle (unter C) veröffentlicht hat. Umso dankenswerther ist die

vorliegende Ausgabe der ersten netrologischen Quellen dieses Stiftes. Die Todtenbücher von Wilhering liegen in dreifacher Gestalt vor. Das älteste (A) stammt aus der Zeit des Abtes Hermann (1333 bis 1350). Von diesem Todtenbuch sind leider nur dürftige Trümmer erhalten: ein einzelnes Blatt und einige Streifen, die zum Einbinden eines Codex (IX, 35) der Stiftsbibliothek verwendet worden waren. Nachdem A ungefähr 120 Jahre lang gebraucht worden war, stellte sich das Bedürfnis heraus, ein neues Buch (B) anzulegen. dieses ist nicht vollständig erhalten. Es fehlen ihm die Tage des Januar, 1.—11. Mai, 21.—30. Juni, 1.—10. September, 21. bis 31. Oktober. Diese Blätter fehlten übrigens schon, als 1654 das britte Nekrolog (C) angelegt wurde. Geschrieben wurde B von der Hand eines Mitgliedes bes Stiftes Wilhering, Johann Lang. Wie der Herausgeber nachweift, übertrug er die Namen aus dem älteren in das neue Buch getreu und zuverlässig. Auch das dritte Nekrolog ist nicht vollständig erhalten. Ihm fehlen der 1.—4. Februar, 1.—5. und 12.—31. März und der 1.—5. April. Geschrieben wurde es von dem Konventualen Simon Tay. C ist durchaus unzuverlässig: Tat hat die Namen nicht zu jenen Tagen eingetragen, wo sie in der Vorlage verzeichnet standen, sondern nach Laune ober um die Lücken in B zu füllen. Grillnberger theilt A vollständig, B insoweit mit, als die Eintragungen die Zeit vor der Reformation betreffen, C wurde mit Recht unberücksichtigt gelassen. Die Ausgabe ist eine gute. Roth geschriebene Eintragungen sind im Druck durch Haken, Gin= tragungen der ersten Hand durch die Buchstaben P und L (1), jene folgender Hände durch neue Zeilen kenntlich gemacht. Den Ein= tragungen ist, soweit bies möglich ift, das Jahrhundert vorangesett, dem sie angehören. An die Nekrologe schließen sich die Berzeich= nisse der Gervitien und Jahrtage an. Den einzelnen Angaben ist ein vollständig ausreichender historischer und geographischer Kommentar, bem Banzen ein ausführliches Register beigegeben.

Graz. J. Loserth.

Duellen zur Geschichte des Stiftes und der Herrschaft Mattsee. Herausgegeben und erläutert von **28. Erben.** Wien, in Kommission bei C. Gerold's Sohn. 1896. 226 S. (A. u. d. T.: Fontes rerum Austriacarum. Zweite Abth. Bd. 49 1. Hälfte.)

Weder über den genauen Inhalt noch über die Überlieferung der Quellen zur Geschichte des Stiftes und der Herrschaft Mattsee,

die, wie wir nun von dem Herausgeber belehrt werden, aus dem ersten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts stammen und die Kalendarien des Stiftes mit den dazu gehörigen Todtenbüchern, Ropialbüchern und Chroniken umfassen, hatten wir bisher eine vollständig genaue Runde. Den Mattseer Quellen kommt ein bedeutender Werth des= wegen zu, weil sie an vielen Stellen ältere Quellen benutt haben, deren Spuren uns nur noch in ihnen selbst vorliegen. Über alle die uns erhaltenen Quellen zur Geschichte bes Stiftes und ber Herrschaft Mattsee handelt der Herausgeber in ebenso umsichtiger als sachgemäßer Beise. Bas die Nekrologe betrifft, weist er nach, daß für das älteste der vorliegenden Refrologe ein älteres benutt wurde, das bis in das 12. Jahrhundert zurückreichte. Bielleicht etwas zu viel fagend, behauptet der Herausgeber, es wäre reicher an Namen und Zahlen gewesen, als das spätere. Bemerkenswerth ist, daß Mitglieder benachbarter und befreundeter Stifte taum berücksichtigt werden, dagegen die Pfarrgeistlichkeit gut vertreten ist; von Laien werden namentlich die Angehörigen des benachbarten Abels eingetragen. Das älteste Kalendarium, in dem sich die nekrologischen Aufzeichnungen finden, wurde zu Beginn bes 14. Jahrhunderts angelegt und enthält Nach= träge, die bis in das 16. Jahrhundert reichen. Neben diesem nunmehr ältesten gab es noch zwei jüngere Ralendarien. letteren war es (S. 12), das Gedächtnis der Stiftungen festzuhalten und bei der regelmäßigen Wiederkehr der Jahrtage als sichere Grundlage für den Ritus zu dienen. Diese Netrologe hat E. in trefflicher Weise ebirt; er hat ihnen einen völlig ausreichenden Kommentar, der alles Wissenswerthe enthält, mitgegeben. Das sog. Oblaibuch (R. Hofund Staatsarchiv Wien Cod. 348) enthält Urkunden von 1340—1388, die auf die Oblai zu Mattsee und die dortige Frauenkapelle Bezug nehmen. Auch hierüber wird alles Einschlägige mitgetheilt. Urheber dieses Kopialbuches dürfte Christian Gold (um 1380) gewesen sein. Bekannter als die nekrologischen Quellen und das Oblaibuch ist ber Liber traditionum von Mattsee, erhalten in einer Handschrift (aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts) der Mattseer Stiftsbibliothek. Der Herausgeber beschreibt die Handschrift auf das genaueste und geht auf ihre einzelnen Theile: die Chronik des Stiftes und die Herrschaft in der Urbar von Mattsee, dann ein Kopialbuch und end= lich allgemeine geschichtliche Aufzeichnungen des näheren ein und unterzieht namentlich den Liber traditionum einer sorgsamen Untersuchung. Die Mattseer Chronik wird S. 64 — 98, die Urkunden

und Urkundenregister (von 860—1400) S. 98—183 mitgetheilt. Ein gutes Namenregister erleichtert die Benützung dieser Publikation.

J. L.

Urfundenbuch der Stadt Aussig bis zum Jahre 1526. Begonnen von 28. Hiete, vollendet von Dr. A. Horčičta. Mit 2 Lichtdrucktafeln. Prag, im Selbstverlage des Vereines bei H. Dominicus. 1896. 260 S. 4°.

Den beiden bisher durch den "Berein für die Geschichte der Deutschen in Böhmen" veraulaßten und von Dr. Q. Schlefinger bearbeiteten Urkundenbüchern der Städte Brüg (1876) und Saaz (1892) schließt sich mit der vorliegenden Publikation als dritte Fortsetzung jenes der Elbestadt Aussig an. Die Erwähnungen Aussigs in einigen bekannten falschen Urkunden saec. 10 bis 12 leiten den Band ein; auch aus dem 13. Jahrhundert find bloß bekannte Stücke wiederholt. Erst mit dem 14. Jahrhundert beginnt das Material reichlicher zu werben, von da an bietet die Publikation theils ganz neue, theils bisher bloß in kurzen Auszügen bekannte Urkunden in ansehnlicher Bahl: aus dem 10. bis 13. Jahrhundert sind im ganzen 13, aus dem 14. Jahrhundert 106, aus dem 15. Jahrhundert 243, aus den 26 Jahren des 16. Jahrhunderts 78 Stücke; hierzu kommen noch 18 Stück Nachträge (1339—1510) und Magdeburger Schöppensprüche aus der zweiten Hälfte des 15. und dem Anfang des 16. Jahrhunderts; also zweifellos ein reichhaltiges Material für den Geschichtschreiber der Stadt, sowie für die Landesgeschichte im allgemeinen. chiven, die für die Sammlnng des Materials herangezogen wurden, find in der Einleitung angeführt: das Archiv der Stadt Aussig, das Stadtarchiv von Leitmerit, das Klosterarchiv von Ossegg, neun verschiedene Archive in Prag, das Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, das mährische Landesarchiv und das Hauptstaatsarchiv in Dresden.

Die älteste sichere Erwähnung Aussigs geschieht in einer landess fürstlichen Urkunde (Nr. 5) vom Jahre 1218 als einer Markt= und Zollstätte. In die Zeit Přemysl Ottokars II. fällt (zwischen 1276 und 1278) die Beendigung der Ummauerung der Stadt (Nr. 11). Die Privilegien, die die Stadt bei dieser Gelegenheit erhalten hatte und die durch einen Brand zu Grunde gegangen waren, bestätigte sos dann (Nr. 22 ff.) im Jahre 1325 König Johann, dem die Stadt ihren ersten Ausschwung verdankt, welcher bis in die Zeit der Hussikenkriege anhält. Im Jahre 1423 wird Aussig von König Sigismund an den Kursürsten Friedrich von Sachsen (Nr. 181) verpfändet; im Jahre 1426

wird die Stadt, nachdem sie schon mehrmals arg bedroht war, von den Hussiten eingenommen (Nr. 206 ff.). Aus der späteren Zeit sind noch zu erwähnen ihre Fehdeansagen an Pirna und den Herzog von Sachsen als Verbündete Georgs v. Podiebrad im Jahre 1455 (Nr. 249, 250), die auf die Verleihung des Stadtwappens bezüglichen Urkunden (Nr. 255, 278, 279), Häuserschätzungen aus dem Jahre 1471 (Nr. 268) und 1479 (Nr. 285), sowie die mehreren auf die Tuchmachers, Kürschners und Schusterinnungen Bezug habenden Stücke. Im Jahre 1487 (Nr. 301) findet sich die erste vom Bürgermeister und Rath in böhmischer Sprache ausgestellte Urkunde.

Die Urkunden sind je nach ihrer Wichtigkeit für die Stadtgeschichte vollständig abgedruckt oder nur in Regestensorm verzeichnet. Hie und da sind die Regesten besonders da, wo der vollkommene Abdruck geboten wird, allzulang ausgesallen (Nr. 13, 28, 38 u. s. w.). Die fleißig gearbeiteten Indices zerfallen, was für gewisse Zwecke sich nicht unpraktisch erweisen mag, in ein "Verzeichnis der Orte, Perssonen und Sachen sür die Stadt Aussig" und in ein ebensolches "Allgemeines Verzeichnis".

Das Hauptverdienst in dieser nachahmenswerthen Arbeit gebührt Hiecke, der aber kurz vor Beendigung derselben starb, so daß Horčicka den letzten Abschluß des schon zum größten Theil gedruckten Buches besorgen mußte.

Brünn.

Dr. Berthold Bretholz.

Die Hunnen im schweizerischen Eisischthale und ihre Nachkommen bis auf den heutigen Tag. Bon Ant. Karl Fischer. Zürich, Orell Füßli. 1896. 433 S. 9 Fr.

Zum ersten Mal wurde um 1781 von dem Genfer Bourrit die Behauptung aufgestellt, daß das Einfischthal<sup>1</sup>) (eigentlich Val d'Anniviers) ursprünglich von eingewanderten Hunnen bevölkert worden sei. Andere haben ihm dies nachgeschrieben, und es versucht nun Herr Fischer, der bisher durch keinerlei Beweise belegten Behauptung durch Vergleichung der Sprache und Sitten der Einfischthaler mit denjenigen der Ungarn eine feste Grundlage zu geben.

Welcher Art F.'s Nachweise sind, soll durch einige Beispiele gezeigt werden. Barma bedeutet soviel wie das französische caverne

<sup>1)</sup> Fischer schreibt nach Walliser Dialekt Eisischthaler, obgleich Einsisch dem französischen Anniviers besser entspricht.

und ist deshalb dem ungarischen verem — Grube sowohl laut- als sinnverwandt. In Wirklichkeit entspricht aber barma dem französischen balme mit Verschiebung des 1 in r. — Das Wort schopo, "eine Art Mantel der Frauen", soll dem ungarischen suba entsprechen! Doch gewiß eher dem schweizerdeutschen Tschoope — Joppe. — Der Familienname Favre soll nicht etwa das französische Wort sür "Schmid" sein, sondern dem ungarischen Geschlechtsnamen Forro entsprechen! — Der Aussichtspunkt Bella Tola entspricht im ersten Theil seiner Benennung dem ungarischen Bela. — Die Pierre des Sauvages, mit Lautverschiedung Pierre des Servagios, ein alte heidnischer Schalenstein, hat den Namen vom magyarischen szer und vägó!

Die Hausmarken der Einfischthaler an Gebäuden und an den Ohren des Viehes, wie solche in allen Alpenländern gefunden werden, sind nach F. dem hunnischen Alphabet entnommen, wie er denn auch die Monogramme auf den pili Acritani zu Venedig für hunnisch hält. — Namen und fromme Sprüche an den Holzhäusern der Einfischthaler können doch nur auf hunnische Herkunft deuten, da solches auch bei den Szeklern in Siedendürgen vorkommt! — Sonst nirgends? — Selbst die Bauart der Walliser Speicher auf mit Steinsicheiben abgedeckten Pfosten soll hunnisch sein. Demnach wären alle Walliser wohl hunnischen Stammes. — Ganz gewöhnliche allgemein bekannte sternförmige Kerdschnittverzierungen — wir könnten Herrn F. deren zur Genüge aus den Sammlungen des Schweizerischen Landessmuseums vorweisen — hält derselbe für symbolische Zeichen des hunnisch=magyarischen Volles!

Daß viele Männer bei warmem Wetter ihre Jacken bloß über die Schulter gehängt tragen, "ist absolut und ausschließlich nur ungarische Sitte"! — Herr F. scheint die Italiener nicht zu kennen. — Die schwarzen Mäntel der Magistrate beweisen ihm, daß die Einstschhaler von den "schwarzen Hunnen" abstammen (Herr F. hat nämlich eine eigene Theorie über schwarze und weiße Skythen, Hunnen und Ungarn aufgestellt). Der rothe Mantel des Waibels erinnert ihn an die ungarischen Herolde. Ein Kommentar hierzu ist übersstüssig!

Doch genug des grausamen Spieles. — Das ganze werthlose, unwissenschaftliche Buch enthält nicht einen einzigen Wahrscheinlichkeits= beweis für die hunnische Abstammung der Einfischthaler.

Zürich.

Hch. Zeller-Werdmüller.

Pages d'histoire par quelques-uns de ses anciens élèves dédiées à M. Pierre Vaucher à l'occasion de la trentième année de son professorat. Genève, Georg & Co. 1895. X, 510 ©.

Vorliegender Sammelband enthält eine Reihe von historischen, hauptsächlich mit der Schweiz sich beschäftigenden Abhandlungen, welche dem Nestor der Geschichtswissenschaft an der Universität Genf, Pierre Vaucher, bei Gelegenheit seines 30 jährigen Dozentenjubiläums seine früheren Schüler überreicht haben. Aus der großen Zahl von Aussten seien hier nur diesenigen hervorgehoben, die ein allgemeineres Interesse beanspruchen können.

Rohler schildert die widerrechtliche Gefangennahme und Gesfangenschaft des von Ludwig XII. als Unterhändler nach Genf gesandten Präsidenten des Parlaments von Dijon, de Villeneuve, in den Jahren 1513/14, als der König sich nicht dazu verstehen wollte, den vom Gouverneur von Burgund mit den Eidgenossen abgeschlossenen Vertrag, durch welchen dieselben zur Aushebung der Belagerung von Dijon sich hatten bestimmen lassen, zu ratifiziren.

Durch das Solothurner Bündnis vom 8. Mai 1579 verpflichteten sich der König von Frankreich und die Kantone Bern und Solothurn, die Unabhängigkeit von Genf aufrecht zu erhalten. Die Unterstützung, welche der König Heinrich III. hierdurch der Stadt Calvin's zu Theil werden ließ, die bekanntlich allen mißvergnügten und verfolgten Franzosen eine Zuflucht gewährte, muß uns höchst auffallend er= scheinen. Wie Aubert auf Grund des Briefwechsels des damaligen französischen Gesandten in der Schweiz, Jean de Belliedre, Herrn v. Hautefort, darlegt, wollte Frankreich vor allem den Herzog von Savonen verhindern, sich durch die Besitznahme der Stadt Genf eine strategische Position zu schaffen, von der aus den mit ihm verbündeten Spaniern ein Einfall in Frankreich erleichtert, letterem aber ber Buzug Schweizer Hülfstruppen erschwert werden konnte. forgte man, daß Genf dem Savoyer gegenüber ohne Unterstützung gelassen, sich den deutschen protestantischen Fürsten in die Arme wersen und so für Frankreich ein ewiger Herd der Beunruhigung werden möchte.

Die Thätigkeit, die der französische Gesandte François Barthélemy während der Jahre 1792/97 in der Schweiz entwickelte, behandelt Decrue. Als Quelle dienten ihm die neuerdings von Kaulek veröffentlichten Papiere dieses Staatsmannes, der vermöge seines Anbequemungstalentes unter den verschiedensten Regierungssormen seines Baterlandes es verstanden hat, seine Stellung in der Schweiz zu behaupten. Da die Eidgenossen wegen der prekaren Lage der über ganz Frankreich zerstreuten, 12000 Mann starken Schweizerregimenter mit Recht in Sorge und über die Niedermetelung der Schweizergarde am 10. August 1792 in hohem Grade entrüstet waren, bedurfte es der ganzen Seschicklichkeit Barthélemy's, einen offenen Bruch mit der Eidgenossenschaft zu vermeiden, welche bis 1798 ihre Unabhängigkeit behauptete, während es Frankreich andrerseits nur durch die Neutralität der Schweiz möglich war, während des ersten Roalitionsekrieges seine Juragrenzen von Truppen zu entblößen. Erst mit dem im September 1797 erfolgten Ausscheiden Barthélemy's aus dem Direktorium begannen die Angriffe auf die Neutralität und Selbständigkeit der Schweiz. Die auf die Einverleibung dieses Landes hinarbeitende Politik der französischen Staatsmänner erörtert Dunant unter Benutung von Pariser und Schweizer Akten.

Ban Berchem veröffentlicht eine Anzahl Briefe des als Publizist und diplomatischer Unterhändler thätigen Genfers Mallet= Du Pan aus den Jahren 1794—1800.

Die von den italienischen Humanisten Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini und Aeneas Sylvius Piccolomini Ansangs des 15. Jahrschunderts in der Schweiz gewonnenen Reiseeindrücke schildert Monnier. Wittheilungen aus dem Tagebuche des Genser Humanisten Isaac Casaubonus, welche die Jahre 1597/1614 umfassen, gewähren ein anschauliches Bild von dem ausschließlich wissenschaftlicher Arbeit gewidmeten Leben des reizbaren und kränklichen Gelehrten, dem ein Dasein ohne Bücher trauriger als der Tod erschien.

Ein Auffatz behandelt die Schulzucht im Genfer Gymnasium vom 16. dis zum 18. Jahrhundert. Borgeaud gibt eine lebendige Schilderung des Studentenlebens in Genf im 16. Jahrhundert. Die Blüthezeit der Hochschule fällt in die Jahre 1572 bis 1576, in welchen Männer wie Beza, Hotmann und Scaliger an derselben unterrichteten. Die Genfer Studenten thaten sich damals durch ihr sittenstrenges Leben vor denjenigen anderer Universitäten hervor. Sine besondere Anziehungstraft auf die studierende Jugend übte die eigenthümliche Situation des durch die Herzöge von Savoyen in seiner Unabhängigkeit bedrohten kleinen Freistaats aus, in welchem der Student gleichzeitig Soldat und als solcher für die Dauer seiner Anwesenheit einem akademischen Fähnlein eingereiht war. So war der Aufenthalt in Genf wohl dazu geeignet, den jungen Leuten nicht

allein eine troffliche wissenschaftliche Ausbildung, sondern auch eine Borbereitung für den Kampf des Lebens zu gewähren.

Hollaender.

Die vorreformatorische Kirchengeschichte der Niederlande. Von 28. Moll. Bearbeitet von Zuppke. Leipzig, Barth. 1895. XLV, 342 u. 770 S.

Fr. Nippold sieht eine seiner Aufgaben darin, die Erzeugnisse der niederländisch = evangelischen Theologie in Deutschland bekannter zu machen, als sie sind. Er hat in den letzen Jahren manche Über= setzung veranlaßt und unter Umständen mit einem Vorwort versehen. Von ihm ist auch die vorliegende Bearbeitung eines Werks veranlaßt worden, das nun vor 33 Jahren zu erscheinen angesangen hat und vor 26 Jahren sertig geworden ist (1864—1871). So spät ist diese Ehre wohl selten einer geschichtlichen Monographie widersahren. Man wird aber nicht ohne weiteres sagen können, daß es bei Moll unan= gebracht gewesen sei.

Seine Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming ist eine vortreffliche Arbeit: eine Provinzialkirchengeschichte — die der Kirche von Utrecht —, wie wir sie schwerlich sonst irgendwo haben: gründlich, gelehrt und nach allen Seiten hin geführt. Dabei war sie, wie ich mehrsach zu erfahren hatte, auch auf größeren Bibliotheken nicht vorhanden und daher verhältnismäßig wenig bekannt. Dem konnte durch eine deutsche Übersetzung vielleicht abgeholsen werden; das Niederländische selbst wird freilich kaum jemand viel Wühe machen. Aber immerhin verbreitete sich eine deutsche Übersetzung leichter als das fremde Original. Und manches, vor allem auch die eigenen Abhandlungen, die Zuppke dem Werk beigegeben hat¹), deuten darauf hin, daß die deutsche Ausgabe vor allem für die weiteren Kreise des geistlichen Amts bestimmt ist.

Indessen was ich nachgeprüft habe, hat mich mit schweren Bebenken gegen die Methode erfüllt<sup>2</sup>), in der hier das Original bearbeitet ist.

<sup>1) 1.</sup> Polemik gegen die im 1. Bande der Janssen'schen Geschichte des deutschen Volkes enthaltenen kirchengeschichtlichen Irrthümer. 2. Über die Bedeutung kirchengeschichtlicher Bildung für das geistliche Amt.

<sup>2)</sup> Ich habe das Buch auf Wunsch des Herrn Zuppke früher in den Mittheilungen des schlesischen Pfarrervereins besprochen, mich aber dort einer eingehenderen Kritik absichtlich enthalten. Wenn ich es auf Ersuchen der Redaktion auch hier bespreche, wird die Aufgabe natürlich anders.

Bunächst ist es gewiß richtig, daß nicht Wort für Wort überset M. schreibt sehr breit und hat sein Werk auf 6 Bande (ein= schließlich des Registers) gebracht. Zuppke kürzt also mit Recht. Aber dabei werden dann nicht bloß häufig Einzelheiten unterdrückt, die M. mit gutem Bedacht aufgenommen hatte, da sie etwa den An= theil der Provinz an den allgemein kirchlichen Bewegungen zeichnen follen, sondern auch das Urtheil über die Dinge wird hie und da verändert, oder fallen Fragezeichen weg, die M. bei seinen Schilderungen angebracht hatte, oder wird durch kleine Verstellungen der Sinn verändert. Hie und da wird auch ohne Grund und Gewinn stilistisch erweitert, und endlich ist es ganz unglücklich, daß Dinge, die M. in die Anmerkungen verwiesen hatte, sehr oft im Text erscheinen, selbst längere Reihen von Büchertiteln u. a. Einige Beispiele bafür: den Wallsahrtsdrang des 11. Jahrhunderts schildert M. mit den Worten: "Die Bölker Europas, insbesondere die südlichen, schienen, soweit sie religiös waren, unter dem Druck ber freudelosen Beiten sich in einem Abgrund von ninstischem Gefühl zu verlieren, das nach .dem Göttlichen hungerte und das Göttliche mit leiblichen Augen an= schauen wollten". Zuppte erklärt ben Antheil jener Bölker an ben Pilgerzügen aus "ihrem auf bas Außere gehenben religiösen Gefühl". So wird Poppo de beroemde kloosterhervormer van Stavelot zum "Reformator des Klosters zu St.". Bährend bei M. bem Bischof Bilhelm im heiligen Land sein einer Arm durch einen Hieb gelähmt, und er selbst nackt und bewußtlos auf bem Schlachtfelb gefunden worden war, kehrt er bei Zuppke (ebenda) als Krüppel zurück und war mit genauer Noth dem Tod entgangen. Während nach M. angenommen werden kann oder nicht zu bezweifeln ist, ist es bei Zuppke ebenda gewiß, daß unter ben Haufen Peters von Amiens auch Niederländer Nach M. 10 kamen im Jahre 1107 7000 Pilger aus Eng= land und Dänemark in's heilige Land und, wie man fagt, befanden sich auch Niederländer unter ihnen, und bald folgten ihnen friesische Ebelleute. Buppke läßt S. 5 die gesperrten Worte aus und läßt die friesischen Edelleute bald zu ihnen stoßen. Nach M. 13 wurden die unglücklichen Kinder des Kinderfreuzzugs die Beute barbarischer Stlavenhändler; nach Zuppke S. 7 bas Opfer von Sklavenhaltern. S. 13: "Da der Zug auch aus der Umgegend von Köln ausging, und nicht nur süd=, sondern auch nordniederländische Geschichtschreiber von ihm erzählen, so nehmen wir an, daß die bezeichnende Erscheinung sich auch auf unserem Boden gezeigt hat." Zuppke macht S. 6 daraus:

1

"Dieser Kinderkreuzzug hat seine Opfer auch aus Nord= und Süd= niederland gefordert." — Eine Schar friesischer Pilger landet nach M. 14 "noch vor Mitte Oktober" in Corneto, nach Zuppke Mitte Oktober. S. 15 erzählt M., Bischof Otto II. habe sich im heiligen Land verdient gemacht, indem er einige bedeutende Festungswerke errichtet habe. Indessen haben sich die Friesen an der Einnahme Damiettes betheiligt. Doch habe auch dieses bedeutsame Ereignis den Untersgang des Christenreiches im Osten nicht aufhalten können. Zuppke 7 slicht zunächst eine Wendung ein, die M. nicht hat, stellt darauf die Friesen vor Damiette in erste, die Festungswerke Vischof Otto's in zweite Stelle und bemerkt zuletzt, diese Erfolge (plur. also wohl auch die Festungswerke) haben das Sinken des christlichen Reichs nicht aufshalten können.

Alle diese Ungenauigkeiten sind absichtlich aus einer ganz kleinen Zahl von Seiten aufgelesen und auch da nicht vollständig. Ich könnte so noch lange fortfahren.

Viel genauer hält sich Zuppke an einem anderen Punkt an das Original. Was seit den Jahren 1864—71 erschienen ist, bleibt mit ganz wenigen Ausnahmen, die Zuppte wohl alle im Vorwort nennt (vor allem Acquoy, auch Hirsche u. a. Arbeiten zur Geschichte des 15. Jahrhunderts), unberücksichtigt. Wenn irgend mo, so hätte bas Werk hier "bearbeitet" werden müssen. Aber wie die Forschung der letten Jahrzehnte ignorirt worden ist, so sind auch die Ausgaben, Büchertitel u. s. w. ganz auf dem alten Stand geblieben: Watten= bach (D. G.-Du.), Hefele (Konziliengeschichte), Sybel (erster Kreuzjug), Chassant (Dictionnaire des abbréviations) erscheinen noch in der ersten Auflage, du Cange in der von 1840. Die Monumenta Germaniae haben immer noch 18 Bände. Jaffe's Ausgabe ber Briefe und Viten Bonifazens ist noch nicht erschienen u. s. w. habe den Eindruck, daß Zuppke keine Ahnung davon gehabt hat, was dazu gehört, ein 30 Jahre altes Werk neu zu bearbeiten. Original kann sich in diesen Jahrzehnten nicht verändern. Jeder= mann wird mit Freuden darin lesen und suchen, obwohl inzwischen vieles anders geworden ift. Wer aber die beutsche Bearbeitung von 1895 vornimmt, wird sich auf Schritt und Tritt ärgern, weil er sich darunter etwas anderes vorgestellt hat. Der Herr Verleger hat ge= wiß große Opfer gebracht: ich fürchte, sie find des Ergebnisses nicht ganz werth.

Breslau.

Karl Müller.

Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw. Uitgegeven door Dr. P. J. Blok. s'Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1896. XXI, 394 ©.

Der Herausgeber der vorliegenden Publikation, welche den 9. Band der dritten Serie der von der Utrechter historischen Gesellschaft (Historisch genootschap, gevestigd te Utrecht) veranlagten Beröffent= lichungen bilbet, ift bereits mit einer Untersuchung zur Finanzgeschichte Groningens hervorgetreten, der er nunmehr das benutte Material, die Stadtrechnungen, folgen läßt. Dieselben beziehen fich auf die Jahre 1526/27, 1535/36 und 1548 und gewähren einen intereffanten Einblick nicht nur in die Intimitäten der städtischen Berwaltung, sondern auch in die wirthschaftliche Lage und Erwerbsverhältnisse der Bürgerschaft, wie sie sich in jener Zeit gestaltet hatten. der mitgetheilten Rechnungen stimmt im allgemeinen überein, indem zuerst die einzelnen Posten der Einnahmen, sodann in gleicher Weise die Ausgaben aufgeführt werden. Unter den ersteren spielen die Pacht= und sonstigen Erträge städtischen Gigenthums innerhalb und außerhalb der Mauern die wichtigste Rolle, dazu tommen Accisen, Brücken= und Wegegelb u. dgl. m., wogegen direkte Abgaben nur 1535/36 in Form mehrerer sog. Schatzungen auftreten, für die militärische Bedürfnisse maßgebend waren. Die Ausgaben setzen sich vornehmlich aus den Zahlungen an die Rentengläubiger der Gemeinde und den allgemeinen Verwaltungsunkosten zusammen; die letteren gewähren ein reiches Material zur Beurtheilung der verschiedenen Gestaltung des Arbeitslohnes sowie der Gehaltsverhältnisse, mahrend die ersteren für die auswärtigen Beziehungen ber Stadt und die Entwicklung des Kreditwesens manche interessante Notiz dar= In der Einleitung wird über Herkunft und Beschaffenheit der Handschriften gehandelt und eine Übersicht über die städtischen Finanzen gegeben. Die Benutzung und Verwerthung des zugänglich gemachten Materials hätte durch die Zugabe eines Registers wohl erleichtert werden können; auch wäre im Interesse rationeller Arbeits= theilung und Zeitersparnis eine freigebigere Ausstattung mit er= Märenden Unmerkungen über die vorkommenden Ortlichkeiten, Münzen und Mage wünschenswerth, da die Vertrautheit mit dem bunten Detail dieser Dinge, welche im einzelnen Falle nur durch längere Beschäftigung mit der Lokal= und Territorialgeschichte erworben wird, bei den Bearbeitern allgemeiner wirthschafts= oder verwaltungs= geschichtlicher Fragen, denen solche Veröffentlichungen doch in erster

Linie dienen wollen, von vornherein weder erwartet noch verlangt werden kann.

Bensberg.

J. Hartung.

Le Livre de l'Abbé Guillaume de Ryckel (1249—1272). Polyptyque et comptes de l'abbaye de Saint-Trond au milieu du XIII<sup>e</sup> siècle. Publiés par **Henri Pirenne**, professeur à l'université de Gand. Gent 1896. LX, 440 ©.

Die schon so reich fließenden Quellen zur Geschichte der Abtei Saint-Trond oder Sankt Truizen werden durch eine neue verstärkt: zu den Gesta Abbatum Trudonensium, dem von Piot herausgegebenen Urkundenbuch und dem Nekrolog von Lambrechts kommt hier das Wirthschaftsbuch des Abtes Wilhelm I.

Saint=Trond war, wie so viele Benedittiner=Abteien, im 13. Jahrhundert in tiefen Berfall gerathen. Es lag das theils an der allgemeinen Rechtsunsicherheit, theils aber war es eine Folge der wirthschaftlichen Umwälzung des 12. Jahrhunderts, der sich die veraltete Wirthschaftsweise der Benedittiner nicht sofort anzupassen vermochte. Carlyle hat in seiner unübertrefflichen Schilderung der Thätigkeit des Abtes Simson von St. Edmundsbury gezeigt, wie ein energischer Charakter und schöpferischer Beist den verlorenen Glanzseines Alosters wiederherstellt. Ein solcher Mann erstand Saint=Trond in dem Abte Wilhelm v. Ryckel, einem Angehörigen des Lütticher Landadels und ehemaligem Geheimschreiber des Königs Wilhelm von Holland. Von seiner Thätigkeit sprechen die Gesta und das Urstundenbuch, dis in's Kleinste aber lernen wir sie kennen durch die neue Beröffentlichung.

Bunächst im Jahre 1253 hat der Abt, wie es scheint eigenhändig, ein Inventar über Besit, Einkünste, Schulden seines Alosters aufgestellt. Bis 1260 hat er das Buch eigenhändig weitergesührt, Einkünste und Ausgaben eingeschrieben, Besitzberänderungen bemerkt, Erledigtes (manchmal ganze Seiten) gestrichen, Kandbemerkungen zusgesügt. Er hat serner eingetragen die Schritte, die er gethan hat, um verlorene Güter beizubringen, alte Ansprüche durchzusesen, den Verlauf der Prozesse, die er für das Kloster geführt hat, Maßenahmen zur Erhöhung des Werthes des vorhandenen Besitzes, Neubauten und Anschassungen. Nach dem Jahre 1260 hat er die Fortsetzung einem halben Dußend Schreibern überlassen, aber sichtlich nach von ihm selber hingeworfenen Notizen.

Abt Bilhelm wurde unterstüßt durch Bullen Innocenz IV., namentlich bei seiner Regelung der Schulden, die seine Vorgänger bei Lombarden, Juden und Cahorsinern gemacht hatten. Im allsemeinen aber war die Androhung kirchlicher Strafen nicht nöthig: gegenüber den kleinen Dieben der Nachbarschaft, Kirchen und Ordensshäusern, Kittern, Bürgern, Beamten und Dienern genügte meistens die Feststellung der Rechte durch Weisthümer oder ihre Versechtung vor den Schöffengerichten. Nur gegen die großen, den Grasen von Looz, Vogt des Klosters, und vor allem den Herzog von Brabant blieben die Schritte vergeblich. Das Hauptmittel, Geld zu schaffen, war, außer der Veräußerung entsernt liegender Güter, der Verkauf von Leibrenten, das Hauptmittel, die Einkünste zu steigern die Verpachtung von Grundstücken auf kurze Zeiten, drei dis zwölf Jahre, wobei man einen fünss bis sechsmal so hohen Ertrag erzielte als den der alten Erdzinslehen.

Außerordentlich reich ist die wirthschaftsgeschichtliche Ausbeute. Der Herausgeber gibt in seiner Einleitung eine Übersicht über die Münz= und Waßverhältnisse. Im Landesverkehr bediente man sich des Lütticher und des Löwener Pfundes, dessen Werthverhältnis wie 3 zu 2 war; im auswärtigen der Kölner Wark, des Pfundes Sterling und des Pfundes Tournois. Waße kommen vor, benannt nach nicht weniger als fünszehn Ortschaften der näheren oder serncren Umzgegend, ohne daß etwas über ihr Verhältnis zu einander sich ergöbe. Es wird öster verlangt, daß der Zins nach dem Waße von St. Trond abgeliesert wird. Dieses war gleich dem des benachbarten Grasensitzes Looz: wie Pirenne meint, getreu den kapitularischen Vorschriften. Vollständig abweichend auch den Namen nach waren natürlich die Waße auf den holländischen Besitzthümern der Abtei.

Ein aussührliches Sachregister und ein Namenregister, sowie eine sehr übersichtliche Karte erleichtern die Benutung. Ferner ist ein Facsimile einer Seite des Codex beigegeben. Die Handschrift ist sein und außerordentlich klein und bot durch die Menge der unregelsmäßigen Abkürzungen besondere Schwierigkeiten. Der Codex, der aus 118 Pergamentblättern in Oktavgröße besteht, liegt auf der Unisversitätsbibliothek zu Lüttich und ist in dem Katalog fälschlich als Cartulaire bezeichnet. Er ist mit Ausnahme von wenigen späteren Notizen in den Jahren 1253—1271 geschrieben. Benutt ist er schon in der Fortsetzung der Gesta im 14. Jahrhundert, die sich aus ihm mehrsach berichtigen läßt. Pirenne hat sich durch die Ausgabe ein hervorragendes Verdienst erworben.

Jena.

F. Keutgen.

Geschichte der Stadt Cambrai bis zur Ertheilung der Lex Godefridi (1227). Von Wilhelm Reinede. Marburg, Elwert. 1896. 276 S.

Da die bisherigen Arbeiten über die Geschichte von Cambrai nicht befriedigt hatten, so war es verdienstlich, eine neue Dar= stellung zu unternehmen. Der Abschluß mit dem Jahre 1227 ist nur ein vorläufiger. Im allgemeinen genügt es, über die vor= liegende Schrift zu sagen, daß Ludwig Weiland, als er sie kurz vor jeinem Tobe prüfte, seine Freude daran hatte. Die Untersuchung ist eingehend und umfassend, die Darstellung liest sich mit Vergnügen. Die Entwicklung ber bischöflichen Hoheit; die Stellung der bischöf= lichen Beamten, besonders des Burggrafen; die äußere Entwicklung der Stadt und ihre Exemption vom Gau; die Einwohnerschaft; die Geschichte der Kommune, ihre Organisation, ihre Bethätigung im Rechtsleben und in der Verwaltung — werden nach einander behandelt; in zwei Extursen die Laiengrafen von Cambrai und die Beziehungen der Grafen von Flandern zum Kammerichgau; endlich werben drei der wichtigsten Stadtrechtsurfunden abgedruckt. möchte allerdings wünschen, daß eine weniger spstematische und mehr dronologische Anordnung befolgt worden wäre, wie es eine "Geschichte" schließlich auch erheischt. Die Rämpfe ber Bischöfe, erft mit den Grafen, dann mit den Burggrafen, der Kommune mit Bischof und Burggraf, und Aller mit den Grafen von Flandern greifen so sehr in einander, daß bei der von Reinecke befolgten Trennung Manches zwei= ober dreimal hat erzählt werden mussen, und man die früheren Kapitel erst recht versteht, wenn man den letzten Exturs liest.

Von saft typischem Interesse ist die Verfassungsgeschichte. Die Stadtherrschaft, die eine Zeit lang zwischen Bischof und Gaugraf geteilt und streitig war, ging im 10. Jahrhundert an den Ersten über, der nun einen Burggrasen einsetze. Der Raum innerhalb der Mauern bildete einen eigenen Friedens= und Gerichtsbezirk, die Vann=meile einen weiteren. Es gab eine Castellanie innerhalb der Um=wallung und eine außerhalb. Welchen Werth die Erwähnung von Burgmauern in den im 11. Jahrhundert verfaßten Viten der Bischöse Gaugerich und Autbert auß dem 7. Jahrhundert hat, lasse ich dahingestellt. Die Normannen sind im Jahre 880 durch sie nicht abgewehrt worden, Dank Erweiterungen und Verstärkungen der Um=wallung Ende des 9. und Mitte des 10. Jahrhunderts jedoch die Ungarn 953. Nur das Suburdium zerstörten sie. Gerhard II. (1076—1092) ersetze die hölzerne Besestigung durch steinerne Mauern

um die wiederum erweiterte Stadt. Die Burg mit der Kathedrale, den Häusern des Bischofs, des Grafen u. a. besaß einen besonderen Mauerring.

Den Vorsitz im Schöffengericht führte ein bischöflicher iustitia, iudiciarius oder iudex. Unter der bischöflichen Herrschaft haben die Schöffen auch die Verwaltung in Gemeinschaft mit ben ebenfalls vom Bischof aus den Bürgern ernannten Gemeindevorstehern, den beiden praepositi. Hier weicht meine Auffassung von der R.'s ab: die praepositura curiae war doch gewiß ein ganz anderes Amt, und fein Inhaber konnte wohl bischöflicher Richter fein. Die Kommune nimmt den Schöffen die Verwaltung ab und läßt sie durch sechs iurati führen. (Bgl. in beutschen Städten ben Rath. Reben diesen tritt ein weiterer Rath der septies viginti homines auf. neue Behörden werden mit der Kommune abgeschafft. Dies geschieht enbgültig 1227, zu einer Zeit, wo die Selbständigfeit ber deutschen Städte eigentlich erst recht anhebt. Als schwerster Eingriff in die Rechte des Bischofs war es auch in Cambrai empfunden worden, daß die Gemeinde selbständig eine Steuer erhoben hatte. Jest kann das nur noch mit Genehmigung des Bischofs und unter Aufsicht seiner Beanten geschehen. Die Friedensgelder, von denen die Kommune die Hälfte genommen hatte, fließen jest wieder ganz in die bischöf= liche Rasse. Und so im übrigen. Das Siegel aber behält die Stadt. (Besiegelung der Lex Godefridi.) Und während Unfreie in das Gefängnis des iustitia mandern, werden Freie dem Gewahrsam der Prévôts anvertraut.

Die erste Schwurvereinigung von etwa 958 war doch — gegen Hegel, Städte und Gilden 2, 33, den R. übrigens nirgends erwähnt — mindestens eine Vorläuserin der späteren. Die zweite, von 1076, war ebenfalls von kurzer Dauer. Etwa fünf Jahre hielt sich die dritte, 1107 von Heinrich V. ausgelöste. Sie scheint dann bald wieder ausgelebt zu sein, und hat mit Schwankungen bis 1227 bestanden. Die Stellung der bischösslichen Vasallen in der Stadt und der Masse der Geistlichseit zu der Kommune war eine wechselnde. Ritter, die Handel trieben, und Ritter oder Geistliche, die ihre Häuser zu Handelszwecken hergaben, waren den städtischen Lasten unterworsen. Bemerkenswerth sür die Stellung der Vischossstädte zum Reich, eine vielumstrittene Frage der Versassungsgeschichte, ist, daß Cambrai noch Mitte des 12. Jahrhunderts ausdrücklich als urbs regia bezeichnet wird (S. 130°).

Nun noch einiges Einzelne: Der § 18 des Vergleichs von 1185 kann nicht bedeuten, daß der Bischof nicht an das Stadtrecht gebunden sein soll (R. S. 1842. 191): nur nicht an einseitige Beschlüsse ber Stadt. Consilium in der S. 1205 citirten Strophe heißt doch wohl nur Berathung. Capite plectere (Priv. v. 1184 § 10. R. S. 2013. 2057) heißt mit dem Tode bestrafen, nicht aufhängen. Daß Bischof Lietbert, der sich frank in das Lager des Feindes tragen läßt, allein durch die Macht seiner Persönlichkeit die Flandrer zum Rückzuge bringt, ist nach dem, was wir sonst aus jener Zeit wissen, gar nicht "unglaubwürdig" (S. 2303), und sein Vorgehen ist auch nicht als "waghalsig" zu bezeichnen, sondern als muthig und Gottvertrauens Batist aus Cambrai (S. 11) heißt deutsch Kammertuch. Bei Berwendung der Tabula Peutingeriana für die Datirung der ersten Erwähnung von Cambrai (S. 18) wäre die Ausgabe von Konrad Miller (Ravensburg 1888) zu berücksichtigen gewesen, wo ihre Ent= stehung erst in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts verlegt wird. Doch das find Kleinigkeiten, die dem Werth der erfreulichen Arbeit im ganzen keinen Eintrag thun.

Jena.

F. Keutgen.

Ludwig's des Heiligen Kreuzzug nach Tunis 1270 und die Politik Karl's I. von Sicilien. Von Richard Sternfeld. (Historische Studien. Heft 4.) Berlin, E. Ebering. 1896. 394 S.

Schon seit einer Reihe von Jahren hat Sternseld die Geschichte Karl's von Anjou zum Gegenstand umsassender Studien erwählt. In seiner Habilitationsschrift "Karl von Anjou als Graf der Provence" (1245—1265) Berlin 1888, schilderte er die Ansänge seines Helden, wie er im Süden Frankreichs durch die She mit der jüngsten Tochter des letzten Grasen der Provence sesten Fuß faßt, das Land zunächst durch kluge und verständige Verwaltungsmaßregeln neu organisirt, um dann im Kampse mit den mächtigen Kommunen, an erster Stelle mit Warseille, und durch die Überwindung dieser Gemeinwesen die Einigung der Provence unter seiner Souveränetät zu vollenden. Erst nachdem sich Karl diese reelle Grundlage seiner Macht mit Kühnheit und staatsmännischem Geschieß geschaffen, wie St. dieses aussührlich, zum Theil auf Grund neuen Materials, namentlich aus dem Stadtarchiv von Marseille, darlegt, denkt er an die Verwirklichung seiner umsassenden politischen Bläne. Von der Provence über Biemont

Hom. Langsam und mit Bedacht, wohl vorbereitet und trefflich gerüstet, tritt er dann dem sizilischen Unternehmen näher, das er früher von sich gewiesen, aber niemals aus den Augen verloren hatte, und das er jest mit mehr Hoffnung auf Gelingen, als zu den Zeiten Innocenz' IV., unter dem Schuße Clemens' IV. begann.

War schon bei der Darstellung dieser Vorgeschichte Karl's von Sizilien ein gut Stuck ber europäischen Politik der damaligen Zeit in Betracht zu ziehen, so ift dieses in noch höherem Dage bei dem jüngst erschienenen Werk desselben Verfassers der Fall, welches den Kreuzzug Ludwig's des Heiligen nach Tunis 1270 und die Politik Rarl's I. von Sizilien zum Gegenstand hat. St. hatte ursprünglich die Abficht, eine Geschichte der Regierung Karl's 1. von Sizilien zu schreiben, die sich an das oben stizzirte Werk über Rarl von Anjou als Graf der Provence anschließen sollte. Man kann dem Bf. aber nur darin bei= pflichten, daß er in Rücksicht auf das Buch Hampe's über Konradin auf die Darstellung der dort ausführlich geschilderten italienischen Ereignisse und Zustände in den Jahren 1266-68 verzichtet hat. Es verblieb dann immer noch als lockende Ausgabe, die auswärtige Politik Karl's I. von Sizilien darzustellen, die sich zu einer Betrach= tung der politischen Berhältnisse des Occidents und Orients zu Ende der sechziger und in den siebenziger Jahren des 13. Jahrhunderts erweitern mußte. St. gibt in dem vorliegenden Buche davon die Geschichte der politischen Wandlungen zur Zeit der Regierung Karl's I. von Sizilien, wie sie in dem Kreuzzuge Ludwig's des Heiligen gegen Tunis ihren Mittelpunkt fanben.

Es ist dem Bf. gelungen, die vielsach verschlungenen Fäden der europäischen Politik der damaligen Zeit zu entwirren und klar zu legen. Namentlich die Haltung Karl's von Anjou, der die normannische Politik wieder aufzunehmen und in die Pfade seiner stausischen Vorgänger einzulenken sich bemüht, und in dem Bestreben, eine große Centralmacht im Mittelmeere aufzurichten, den Kampf gegen das rhomäische Raiserthum erneuern, aber mit Ägypten Frieden halten will; der Gegensat zwischen diesem Realpolitiker und seinem Bruder Ludwig IX. von Frankreich, der in religiöser Schwärmerei noch eins mal das alte Ideal der Kreuzzugsbewegung, die Besreiung des Heiligen Grabes, zu verwirklichen hofft; die aus diesen beiden zusammentressenden und sich kreuzenden Bestrebungen erwachsende
Richtung der letzten christlichen Heersahrt zur Eroberung des Heiligen

)

Landes gegen Tunis: das Alles tritt anschaulich in dem geschickt ge= schriebenen Buche uns entgegen.

Wie in seiner ersten Schrift, so hat St. auch hier über den Charakter und die Persönlichkeit des ersten angiovinischen Königs von Sicilien neues Licht verbreitet. Aber, wie es dem Biographen nicht selten zu gehen pflegt, er tritt meiner Ansicht nach für seinen Helden etwas zu lebhaft ein. Gewiß ist, daß Karl von Anjou unter dem Einflusse ghibellinischer Geschichtschreibung alter und neuer Zeit viel zu einseitig als gerausamer und finsterer Tyrann bargestellt ift, und ein nicht geringes Verdienst der Arbeit St.'s über die Anfänge Narl's in der Provence ist es, auf die dort oftmals bewiesene Milde und Gnade Karl's hingewiesen zu haben, deffen spätere Strenge und Grausamkeit in der Heimat und auf italischem Boben nur durch die Forderungen politischer Klugheit und durch das Interesse der Selbsterhaltung diktirt worden sind. Gleichwohl stimme ich bei aller Anerkennung der staatsmännischen Fähigkeiten Karl's und seines organi= satorischen und biplomatischen Geschicks mehr mit Hampe's Konradin S. 112—113 überein, der den Charakter Karl's, wie mir scheint, in ruhiger Abwägung durchaus richtig erfaßt hat: Karl bleibt bei allen trefflichen Eigenschaften der krasse Egoist, eine Natur, der man ob ihrer Klugheit und Entschlossenheit die Anerkennung nicht versagen tann, die aber wegen der eisigen Kälte, die von ihr ausgeht, uns abstößt und nicht ein Fünkchen warmen Herzensinteresses in uns erweckt.

Heinemann.

Histoire des relations de la France avec Venise du XIII<sup>e</sup> siècle à l'avènement de Charles VIII. Par P.-M. Perret. Précédée d'une notice sur l'auteur par M. Paul Meyer, de l'Institut. Paris, H. Welter. 1896. 2 Bde. XXXII, 596 u. 469 ©. 25 fr.

In dem genannten, vortrefflich ausgestatteten Werke liegt uns das wissenschaftliche Vermächtnis eines im Frühjahr 1893 im Alter von noch nicht 32 Jahren verstorbenen Gelehrten vor. Sohn eines reichen Großindustriellen von Lyon, von schwacher Gesundheit, aber zähem Willen, in der École des Chartes wissenschaftlich gebildet, hat Paul-Wichel Perret seine ganze Kraft der Geschichte seines Vater-landes im Übergange zur Neuzeit, besonders den für diese Zeit so hervorragend wichtigen Beziehungen Frankreichs zu Italien gewidmet. Zuerst im Jahre 1889 mit einer Biographie de Graville's, Admirals von Frankreich (gest. 1516), hervorgetreten, hat er in den nächsten

Jahren bis 1892 eine lange Reihe von Artikeln, Vorarbeiten für das nunmehr erschienene Werk, veröffentlicht (Liste berselben S. X). Die Zeit Ludwig's XI. zog ihn besonders an, und er faßte den Plan, eine umfassende Geschichte der Wechselfälle der Beziehungen Frankreichs zu Italien während der Regierungen Karl's VII. und Lud= wig's XI., unter Voranschickung einer die früheren Epochen behandelnden Einleitung, zu schreiben. In mühsamster Forschungsarbeit namentlich in den Archiven und Bibliotheken von Venedig, Mailand und Paris hatte er das Material dafür zusammengebracht; sein durch das Vorgefühl des nahenden Endes nur gesteigerter Fleiß förderte die wissenschaftliche Berarbeitung rasch und energisch, die gänzliche Fertigstellung seines Werkes war ihm bennoch nicht vergönnt. Darstellung der verwickelten politischen Verhältnisse des Jahres 1480 war fast zu Ende geführt, da entsank seiner Hand der Griffel. Seine letten Gebanken galten dem Schicksal seines Buches; indem er es den Händen von Paul Meyer anvertrauen durfte, konnte er mit dem Bewußtsein scheiben, daß er ihm den besten Pfleger bestellt habe. Meyer verband sich mit dem tüchtigen Alfred Spont, dem auch das sorgfältige alphabetische Register zu verdanken ist, um das Werk zur Drucklegung herzurichten; Underungen wurden nur hier und da in rein formeller Beziehung vorgenommen, eine Berücksichtigung ber nach 1892 noch erschienenen Literatur blieb der Natur der Sache nach ausgeschlossen. Um einen äußeren Abschluß zu erzielen und bis zum Anfange ber Regierung Karl's VIII. zu kommen, bedienten sich die Herausgeber der 1891 in der Bibl. de l'École des Chartes (Bd. 51) vom Bf. selbst veröffentlichten Abhandlung über die im Jahre 1484 erfolgte Erneuerung des französisch=venezianischen Ber= trages vom 9. Januar 1478; der auf diese Beise gewonnene Schluß wurde durch einige von Sp. auf Grundlage des noch von P. ge= fammelten Materials verfaßte, die Jahre 1481—1483 behandelnde Seiten (2, 204—218) mit dem Hauptwerke verknüpft. fehlt so ein das Ganze innerlich abschließendes Rapitel, wie ja auch eine vom Bf. selbst herrührende Einführung, die vielleicht auch eine Erörterung über die Quellen geboten hätte, fehlt.

Schon aus dem Gesagten geht hervor, daß der Titel des Werkes zweckmäßig etwas enger gefaßt und besser auf die politischen Beziehungen der beiden Staaten und auf die Zeit des 15. Jahrhunderts beschränkt worden wäre. Denn die früheren Perioden nehmen doch nur einen kleinen Theil des Werkes, das den 35 Jahren von 1435

bis 1480 die stattliche Zahl von 658 Seiten (von im ganzen 800) widmet, ein; wie der Bf. selbst sagt, hat er für diese nur une rapide revue geben wollen (S. 5); und wenn eine Darftellung auch der kommerziellen Beziehungen Frankreichs und Benedigs in der Absicht gelegen hätte, so hätten diese eine durchaus andere, reichhaltigere und tiefere, von bestimmten Gesichtspunkten ausgehende Behandlung er= fordert. So ist zwar auch von Handelsangelegenheiten oft genug die Rede, aber in der Hauptsache doch nur, wenn sie zu diploma= tischen Berhandlungen Anlaß gaben. In der Darstellung dieser Ber= handlungen aber, in der Verfolgung und Auseinanderlegung der verschlungenen Fäben der Diplomatie, die in dieser Zeit zuerst von den italienischen Staaten zur raffinirten Runst ausgebildet worden ist und sich in dem damals entstandenen ständigen Gesandtschaftswesen ihr Organ geschaffen hatte, liegt das volle Schwergewicht des Buches, das durchweg aus den ersten Quellen geschöpft ist, die in dieser Periode denn auch zum ersten Mal in gewaltigen Massen aus biplo= matischen Aften der verschiedensten Art, großentheils noch ungedruckten, Nirgends verleugnet sich hier die sorgsame, umsichtige Art des Bf., dessen wissenschaftliche Arbeit Paul Meyer mit Recht mit dem Ausdruck plus solide que brillant charakterisirt hat.

Wenn ich mich nun ber Einzelfritik zuwende, so bin ich zufällig in der Lage, an einem wichtigen Punkte, bezüglich der diplomatischen Missionen Benedigs nach Frankreich nämlich, die Arbeitsweise des Bf. an archivalischem Material, das ich früher selbst gesammelt habe, kontrolliren zu können. Nur weniges habe ich hier gefunden, mas der Richtigstellung bedarf. Am belangreichsten ist noch, was die Geschichte der Wahl des ersten venezianischen Diplomaten, der längere Beit hindurch am französischen Hofe thätig gewesen ist, betrifft. P. gibt an, daß der Senat am 19. Juni 1478 einen Besandten nach Frankreich zu schicken beschlossen und am 1. Juli ben Bertuccio Gabriel mit dieser Mission betraut habe (2, 131). Der mailändische Gesandte in Benedig, Botta, der am 2. Juli seiner Regierung meldete, daß Antonio Donato zum Gesandten in Frankreich defignirt worden sei, musse sich geirrt haben. Allerdings scheine die Wahl Gabriel's zuerst nicht aufrechterhalten worden zu sein, da aus einem Senatsbeschluß vom 14. Juli (Senato Terra VIII, f. 16 vo) hervorgehe, daß Bernardo Justiniani am Tage vorher zum Gesandten erwählt worden sei; da er indessen abgelehnt habe und seine Gründe als stichhaltig anerkannt worden seien (Senato Delib. secr. XXVIII, f. 104 vo),

habe Gabriel die Mission endgültig behalten. Diese Darstellung gibt gewiß zu mancherlei Bedenken Anlaß und ist in der That auch irrig. Allerdings findet sich in dem Protokoll, das über den Senatsbeschluß vom 1. Juli in das Register der Geheimbeschlüsse des Senats ein= getragen worden ist, am Schlusse die Bemerkung: Electus orator s. Bertutius Gabriel miles. Aber P. hat übersehen, daß diese Be= merkung mit anderer Tinte geschrieben und also offenbar ein späterer Busat ift. Er hat ferner ben Geheimbeschluß des Senats, ber nach ihm die Anerkennung der von Bernardo Justiniani für die Ablehnung jeiner am 14. Juli erfolgten Wahl geltend gemachten Gründe enthalten soll, nicht genau genug angesehen. Dieser Beschluß (Secreta 104 v.) datirt nämlich vom Tage vorher (13. Juli), bezieht sich ferner gar nicht auf Bernardo, sondern Francesco Justiniano und gibt endlich einen anderen Ablehnungsgrund an, als den von P. für Bernardo angeführten. Der wahre Sachverhalt war vielmehr folgender: am 19. Juni 1478 Beschluß, einen Gesandten für Frankreich zu wählen; 1. Juli Festsetzung näherer Bestimmungen für die Bahl, Strafen für unbegründete Ablehnung, Zusammensetzung des Gefolges u. bgl. und in unmittelbarem Anschluß daran Wahl des mit den französischen Verhältnissen durch eine frühere Mission (1470) schon vertrauten Antonio Donato; nach dessen Ablehnung Wahl des Ritters Francesco Juftiniano; deffen Entschuldigung mit seiner Zugehörigkeit zum Rathe ber Behn wird am 13. Juli als gerechtfertigt anerkannt und beschloffen, daß weitere Ablehnungen der Genehmigung von vier Fünfteln des minbestens in der Stärke von 100 Mitgliedern versammelten Senats der Pregadi bedürften. Indessen werden die Ablehnungsgründe des noch am selben Tage erwählten Bernardo Justiniano am 14. Juli ebenfalls als stichhaltig befunden und nun erst erfolgt, an welchem Tage wissen wir nicht genau, die Wahl Bertuccio Gabriel's; am 27. Juli sett der Senat den Tag seiner Abreise sest, der übrigens auch nicht innegehalten worden ist. Der Wahl Gabriel's ist also eine dreifache Ablehnung anderer Persönlichkeiten vorhergegangen, zeichnend genug für die Schwierigkeit, die die Besetzung gerade dieser Gesandtschaft machte, und für die geringe Reigung, die die venezia= nischen Aristokraten damals noch bekundeten, diplomatische Missionen zu übernehmen, die sie voraussichtlich längere Beit von der Heimat fernhalten mußten.

Geringfügiger ist, daß in der Mittheilung der Regierung Venedigs an ihren Gesandten Antonio Loredan vom 17. November 1483, wonach

fie die Entsendung einer solennen Gesandtschaft aus Anlag der Thron= besteigung des neuen Königs beabsichtigte, ausdrücklich von zwei und nicht drei Gesandten die Rede ist; ein Bermerk am Rande enthält zwar die drei Namen, die P. anführt (2, 224); der erste Name aber, Marcus Antonius Mauroceno, ist unterstrichen und das bedeutet nach venezianischem Kanzleigebrauch dieser Zeit gerade, daß er abgelehnt Von andern störenden Versehen in P.'s Text, die zum Theil nur Druckfehler sind, notire ich folgende: Im Titel von Cabier's Essai sur l'administration de Sicile sous Charles Ier et Charles d'Anjou (S. 7 N. 2) sehlt vor d'Anjou das II; S. 10 ist statt 1263 zu lesen 1268; der Bertrag Philipp's des Rühnen mit den Bertretern der italienischen Städte ist von 1278 (nicht 1277, S. 13). Luxemburger Sigmund wird zweimal (S. 124 und 130) fälschlich Sigismond d'Autriche genannt. Die unter bem Jahre 1425 sich findende Angabe (S. 133 N. 2), daß Paul Correr seit dem 10. März 1414 Gesandter in Mailand gewesen, beruht wohl auf irgend einem Versehen; er ist vielmehr erst im Jahre 1425 selbst nach Mailand gegangen. Auf S. 547 ist bei ben Worten faire autant de son côté mars vor mars der Monatstag und die erste Rlammer ausgefallen.

In dem von S. bearbeiteten Abschnitte ist mir aufgefallen, daß als Gesandter Maximilians an Benedig im September 1489 ber Bischof von Ceuta bezeichnet wird (S. 208); allerdings bemerkt S. in der Anmerkung selbst, daß sich ein Bischof von Ceuta in dieser Epoche nicht finde. Ich vermuthe, daß unter dem episcopus Septensis der venezianischen Aften niemand anders als der episcopus Sibinicensis, der Bischof von Sebenico, zu verstehen ist, dem der Senat aus Anlaß seiner Rückfehr zu Maximilian am 25. Juni 1483 die Summe von 200 Dukaten zu verehren beschließt, indem er von ihm fagt, qui jamdiu oratorem apud nos egit nomine Ill. Domini ducis Burgundiae (Senato, Delib. Secr. XXXI. fol. 35 v.). Die deutsche Kanzlei Maximilians würde dann die fühne, an die beiden ersten Silben des dalmatinischen Ortsnamens (sibin) anknüpfende Übersetzung in Septensis geleistet haben und aus dem Kreditiv des Besandten wäre sie in das venezianische Protokoll, das die Darlegung feines ersten Auftrages an die venezianische Regierung enthält, übergegangen. Im übrigen war der Bischof auch nicht als österreichischer, sondern als burgundischer Gesandter zu bezeichnen; die Freundschaft, die Karl den Rühnen mit Benedig verband, will Maximilian erneuern und fortsetzen.

Als pièces justificatives sind dem Werke 45 größtentheils dem Regifter der Geheimbeschlüsse bes venezianischen Senats entnommene Nummern (2, 311—426), sämmtlich bem 15. Jahrhundert angehörig, beigefügt. Nr. 16 datirt nicht vom 8. Dezember 1463, sondern vom 9. (in der Darstellung 1, 410 richtig); Nr. 35 (Instruktion für Gabriel vom 11. August 1478) ist ausnahmsweise nicht ganz vollständig gegeben; Nr. 39 (Schreiben des Senats an denfelben, 11. August 1479) bezieht sich nicht, wie angegeben, auf 2, 209, sondern 2, 182 der Darstellung; auch ist hier (S. 407, l. 4 von unten) propensum statt perpensum zu lesen, ein Ausnahmefall, da der Abdruck sonst mit größter Sorgfalt durchgeführt ist. Eine weitere werthvolle Beigabe bilden endlich noch die Auszüge P.'s (2, 241-304) aus dem Traicté du Gouvernement ou régime de la cité et seigneurie de Venise vom Ende des 15. ober Anfang des 16. Jahrhunderts, die Paul Meyer erneut verglichen und mit einer Note préliminaire (2, 239 f.) versehen hat, mährend die ursprüngliche Absicht P.'s, Erläuterungen hinzuzufügen, nicht ausgeführt werben konnte.

Alles in allem: das Werk bleibt das ehrenvollste Denkmal, das sich der der Wissenschaft allzufrüh Entrissene selbst gesetzt hat.

Brieg.

Adolf Schaube.

Brieg. Adolf Schaube.

Relations politiques des Comtes de Foix avec la Catalogne jusqu'au commencement du XIVe siècle. Par Ch. Baudon de Mony. Paris, A. Picard et fils. 1896. 2 Bbe. XV, 427 u. 451 ©.

Wenn die Territorialgeschichte ein besonderes Interesse da gewinnt, wo es sich um die Anfänge oder die Ausbildung eines größeren Staatswesens handelt, so sehlt dem vom Bf. gewählten Thema zwar eine derartige Anziehungstraft; immerhin aber ist die Rolle, die die Grasen von Foix in der Geschichte namentlich des Südens von Frankereich gespielt haben, bedeutend genug, um allgemeinere Ausmerksamsteit zu verdienen, zumal Ludwig XIV. mehr als einmal daran gedacht hat, sür die französische Krone als Erbin der Grasen von Foix Ansprüche auf Theile Rataloniens zu erheben. Gerade für die Entwickslung des Einslusses und der territorialen Machtstellung dieser Grasen in dem Gediet jenseits der Pyrenäen, die zu der eigenthümlichen Doppelstellung der Grasen sührte, die als große Lehnsträger der Krone Frankreichs zugleich auch zu den mächtigsten Vasallen des Königs von Aragon gehörten, sehlte es aber bisher an jeder gründlichen Untersuchung; diese hat der Vs. nunmehr sür dieses in

politischer Beziehung höchst wichtige Grenzgebiet in sorgsamster Beise geleistet. Das Archiv der Krone Aragon in Barcelona hat ihm die meisten und wichtigsten Materialien dafür geliefert, aber auch die Pariser Archive, das bischöfliche Archiv von Seo d'Urgel, das Familien= archiv des Herzogs von Mirepoix auf Schloß Léran haben reiche Ausbeute gewährt; die für seinen Stoff wichtigsten Funde hat der Bf. in Bd. 2, einem 188 Nummern umfassenden Urkundenbuche, zu= sammengestellt. Die Darstellung in Bd. 1 ist klar; bei den vielfach verschlungenen Familienbeziehungen, dem verwirrenden hin und her an Kämpfen und Verhandlungen in der Geschichte dieser Grenzgebiete hat der Bj. sich eine übersichtliche, eingehende Gliederung besonders angelegen sein lassen. Eine Karte, für eine solche Publikation eine Nothwendigkeit, ist in dem ziemlich großen Maßstabe von 1:500000 beigegeben, allerdings nur eine moderne, in der die wichtigeren Be= sitzungen der Grafen in Katalonien kenntlich gemacht sind. Jahre 1311, wo die Machtentwicklung der Grafen in dem Nachbar= lande mit der Erwerbung von Moncada und Castellvi de Rosanes durch Gafton I. ihren Höhepunkt erreicht, bricht die Darstellung ab, actuellement, wie es in der Vorrede heißt, sodaß wohl eine Weiter= führung der verdienstvollen Arbeit durch den Bf. zu erwarten ist. Adolf Schaube. Brieg.

La France et le grand schisme d'occident. Par Noël Valois. Paris, Picard et fils. 1896. I: XXX, 407 S., II: 516 S.

Eine Schar kleinerer Artikel über das abendländische Schisma von D. Balois in verschiedenen historischen Zeitschriften, von denen uns Deutsche namentlich der über das Schisma in Deutschland in der Röm. Quartalschr. 1893 interessirt hat, ließen erwarten, daß der bewährte Forscher uns mit einer umfassenden Geschichte dieser weit= schichtigen Bewegung noch einmal beschenken würde. Ein bewundern= des Staunen wird tropbem sich eines jeden bemächtigt haben, welcher die beiden zu Anfang 1896 erschienenen stattlichen Bände zur Hand Auf 30 Seiten hat der Bf. nur eine ganz summarische Revue über das von ihm aufgebotene Material abhalten können, das trop so zahlreicher Vorgänger erst er zum größten Theil erschlossen hat; was er in den ausgedehnten Anmerkungen davon im einzelnen vor= Wir erhalten hier eine durchweg und führt, wirft fast erdrückend. gleichmäßig aus den Urfunden geschöpfte Geschichte des Schisma nicht nur in Frankreich, sondern auch in den übrigen abendländischen

Staaten von dem berüchtigten romischen Konklave an bis zum Tode Clemens' VII. — Es war nicht leicht nach dem, was bereits darüber in den letzten beiden Jahrzehnten geschrieben worden ist — ich zähle zehn mehr oder weniger große Darstellungen seit Lindner's Aufsat in dieser Zeitschrift Bb. 28 -, noch einmal über das Konklave zu schreiben, von dem das große Schisma seinen Anfang nahm. B. thut dies, ohne vorher das Gewirr der Zeugenaussagen zu sichten, aber die Darstellung, die er gibt, zeugt auf Schritt und Tritt von einer sorgfältigen und unbefangenen Prüfung des Für und Wider. Das Fazit zu ziehen überläßt er dem Leser; es ergibt sich von selbst: trop des drohenden Gebahrens der römischen Bevölkerung und des schließlichen Einbruchs in das Konklave war die Wahl Prignano's eine freie, legitimirt namentlich burch das Verhalten der Kardinäle in den nächsten Monaten, vor allem durch die von Jean de la Grange vollzogene Inthronisation. Aber derselbe Mann wird bald darauf die Seele der clementistischen Partei. Die Erklärung für diesen auffallend raschen Umschwung soll ein persönliches Renkontre mit dem höchst ungeschickten leidenschaftlichen Papst geben. Aus der gewöhn= lichsten menschlichen Antipathie wäre also die in ihren Wirkungen un= ermegliche kirchliche Trennung des Abendlandes entstanden. Das Korrelat dieser uns nur nahe gelegten These ist eine von der sonst die Dar= stellung beherrschenden Ruhe stark abstechende effektvolle Darlegung, daß Karl V. von Frankreich so wenig die Gegenwahl angezettelt habe, daß er vielmehr noch bis in den Oktober des Jahres 1378 hinein offiziell den römischen Papst anerkannte. Und von einem apologetischen Ton kann sich der Bf. auch da nicht freimachen, wo er zu beweisen versucht, daß Länder wie Kastilien, Aragon, Navarra ohne irgend eine Beeinflussung durch die französische Krone ihren Anschluß an Clemens VII. vollzogen haben. Wenn dieses viel= seitige, im ganzen durch Objektivität ausgezeichnete Werk einen persönlichen Grundgebanken hat, so ist es ber einer Reinigung ber französischen Krone von dem Vorwurf der Verantwortlichkeit für jene unselige Spaltung; und verbunden damit leuchtet die Tendenz hin= durch, entgegen einer zur Zeit herrschenden Auffassung die bewegenden Faktoren von dem Gebiet rein politischer Machtinteressen zurück= zuverlegen in das spezifisch kirchlich = religiöse: il y eut des consciences souples, il y en eut de vénales: mais il y en eut de sincères — on semble l'oublier parfois —; ce ne sont peut-être pas les moins nombreuses. So hat es sich denn der Bf. auch

angelegen sein lassen, die zahlreichen Flugschriften, welche jene erregten Zeiten — meist in poetischer Form — hervorgebracht haben, an's Licht zu ziehen. Im Unhang zum 1. Band erhalten wir davon zwei sehr interessante Exemplare, und von dem berüchtigten Ber= theidiger des Tyrannenmordes Jean Petit wird 2, 408 ff. ein bisher unbekanntes Gedicht Complainte de l'Église besprochen. — Allein um jener gewiß berechtigten Tendenz den nöthigen Nachdruck zu verleihen, hätte es doch eines ganz andern Eingehens auf die religiöse und firchliche Stimmung jener Zeit bedurft. Weder die fog. keterische Bewegung, noch die herrschenden scholaftischen Theorien, noch die aufstrebende humanistische Emancipation werden auch nur mit einem Wort erwähnt. Dazu fommt, daß in Beseitigung jener andern turz gesagt — politischen Auffassung der Bf. wenig glücklich ist, indem er selbst die stärksten Handhaben zu Kombinationen auf diesem Feld bietet. Daß Rarl V. durch denselben Mann, der ihm im Auftrag Urban's dessen Bahl mittheilte, einen entgegengesetten Bericht ber französischen Rardinäle erhielt, daß er diese bann ausdrücklich seiner Unterstützung versicherte und Geld für sie anwies, daß er in dem= selben Sinn an Johanna von Neapel schrieb, und daß dann vor allem der Rückhalt an dieser es war, der die Wahl des mit dem französischen Königshaus nahverwandten Robert von Genf ermög= lichte, daß dieser dann in sein papstliches Wappen sofort die brei französischen Lilien aufnahm, das alles nachgewiesen zu haben ist ein Verdienst B.'s. Komisch aber dürfte es berühren, wenn 2, 205 f. die Unabhängigkeit des definitiven Anschlusses Rastilien's an Clemens von französischem Einfluß daraus geschloffen wird, daß seine Er= neuerung des Bündnisses mit Frankreich diesem Akt um einen Monat Es liegt eben hier so, wie überhaupt in den meisten vorausging. Partien der mittelalterlichen Geschichte: Die Busammenhänge und Motive lassen sich nicht aktenmäßig belegen — dazu ist das Quellen= material trop aller Fülle doch zu abgerissen und zu unpersönlich —, sie wollen erschlossen sein. — Was sich mit den Urkunden nach= weisen läßt, das hat der Bf., wenn nicht alles trügt, erschöpfend Aber es fehlt seinem Werk an straffer Busammenfassung, überhaupt an geistiger Durchdringung des Stoffes. Es ist ihm nicht gelungen, den Leser in irgend einer Spannung zu erhalten. trägt schon die Gruppirung des Stoffes Schuld. Die innere Politik Frankreichs wird durchweg getrennt von der äußern; sehr häufig wird diese nur als gänzlich belangloser Anknüpfungspunkt verwendet,

um werthvolle Darlegungen der firchlichen Verhältnisse in den andern abendländischen Staaten zu geben. Daß aber zwischen ber innern und äußern Politik Frankreichs in jener Zeit, namentlich seit dem Regierungsantritt Rarl's VI. die innigste Wechselwirfung stattfindet, bem hätte sich ein französischer Historiker am wenigsten entziehen bürfen. So kommt es, daß wir von dem Antagonismus der Brüder Rarl's V., der schon an seinem Sterbelager ausbrach, so gut wie nichts erfahren, daß die verschiedenartigen Interessen ber Herzöge, namentlich Burgunds, mit keinem Wort erläutert werden. Galeazzo Visconti ist natürlich viel die Rede, aber daß die französische Königin eine Enkelin des von Galeazzo gestürzten Bernabo ist, und daß dies möglicherweise einen Einfluß auf die gerade mit jenem geführten kirchenpolitischen Verhandlungen gehabt hat, wird nicht in Erwägung gezogen. Daß die Tochter Galeazzo's Ludwig II. von Anjou bestimmt war, dann aber plöglich dem Bruder des Königs, dem aufstrebenden Orleans, gegeben wird, das ist für den Bf. kein Um empfindlichsten wohl macht sich seine Gruppirung bemerkbar, wenn er das Projekt eines mittelitalienischen Reiches unter Orléans (Bb. 2, c. 3, X) und die Unionsverhandlungen (Bd. 2, c. 6, IV) auseinander reißt. Ich habe in meinen "Studien zur Geschichte des Konstanzer Konzils" (1, 23-32) den Bersuch gemacht, auf Grund des vorhandenen gedruckten Materials hierfür einen Zu= sammenhang nachzuweisen; vor allem glaubte ich folgern zu müssen, daß Orléans bis zum Tode Clemens' VII. noch keineswegs ein Gegner ber Unionsbewegung war, sondern daß er dieselbe zweideutige Politik wie sein Schwiegervater trieb und seinerseits mit den Pariser Unionisten Fühlung hatte. Ich habe bei dieser für mein Thema ziemlich belanglosen Hypothese keinen andern Zweck im Auge gehabt, als den, anregend auf eine gründlichere Erforschung dieser Beit zu wirken. Inzwischen hat E. Jarry, nachdem sein sonst so tüchtiges Buch: La vie politique de Louis de France, Paris 1889, auf diesem Punkt auch nicht weiter geführt hatte, in zwei überaus werthvollen Artifeln der Bibl. de l'éc. des chartes, Bb. 53, 1892: La voie de fait et l'alliance franco-milanaise, ohne von meinen An= deutungen Notiz zu nehmen, diese Frage dahin beantwortet, daß. Orleans seit 1392 ohne Schwanken "ben Weg der That" betreibt, während Burgund aus Rivalität gegen ihn die Unionsbewegung stärkt. Aber ce bleiben bei dieser anscheinend so einfachen Entscheidung noch so viel Fragezeichen übrig, daß ich auf meine Hppothese

vorläufig nicht verzichten kann. Umso bedauerlicher ist es, daß V., ohne auf Jarry, dessen Arbeiten er citirt, einzugehen, die Frage nach Orléans' Politik mit dem Sat abmacht: On connaît assez dien la politique du frère du roi pour s'expliquer son dévouement à la cause d'un pape qui favorisait ses visées ambitieuses.

B. scheint die Absicht zu haben, in demselben Stile die Geschichte des Schisma weiter zu behandeln. Wir dürfen somit noch auf unzgefähr zehn gleich starte Bände rechnen. Auch hiermit sei ein Mangel des Werkes hervorgehoben. Da ich es mir aber versagen muß, auf den überaus reichen Inhalt des Buches noch im einzelnen einzugehen, so halte ich mich, um durch meine Kritik nicht einen falschen Eindruck hervorzurusen, für verpflichtet, noch einmal zu betonen, daß die Fülle des aufgebotenen Waterials und die gleichmäßige Sorgfalt in der Behandlung der Details dieses Werk zu einem eminent verdienstlichen machen.

Göttingen.

Bernhard Bess.

Beiträge zur Geschichte der französischen Handelspolitik von Colbert bis zur Gegenwart. Bon Dr. **Alexander v. Brandt**, Referendar. Leipzig, Dunder & Humblot. 1896. XIII, 233 S.

Der Titel der Schrift weckt die Erwartung, daß der Bf. durch Spezialstudien zur Erweiterung oder Bertiefung unserer Renntnisse von der französischen Handelsgeschichte beitragen will. Das ist nicht der Fall. Die Schrift enthält einen Überblick über die gesammte frangösische Handelspolitik in dem bezeichneten Zeitraum auf Grund der allgemein zugänglichen Werke von Clement, Levasseur, Lexis, Amé u. A. Sie ist in der Hauptsache eine farblose und unselb= ständige Zusammenstellung, welche für solche Leser ganz nüplich sein mag, welche nicht Zeit haben, die größeren wissenschaftlichen Werfe zu studiren. Dann hätte aber wenigstens eine Anzahl von Flüchtigkeitsfehlern vermieden werden muffen. So wird z. B. unter ben von Colbert für den Staat erworbenen Rolonien Jamaica aus geführt (S. 15), auf S. 171 wird man bei der Besprechung Hypothekarkredits durch die Mittheilung von dem Bankerott des Crédit Foncier überrascht. Ift das eine Verwechselung mit dem Crédit Mobilier oder mit dem 1880 liquidirten Crédit Agricole? Beide Institute aber waren keine "Grundkreditinstitute". Selbst wo v. Brandt sich anscheinend sehr eng an seine Borlagen anlehnt, ist er gelegentlich ungenau. Man vergleiche S. 135 mit Lexis, Französische

Ausfuhrprämien S. 387. Daß hier der Bf. sich eng an Lexis an= lehnt, ist freilich nur eine Bermuthung des Ref. Angeführt ist Lexis an dicfer Stelle nicht.

Auffälliger ist, daß die Arbeit von A. Devers, La politique commerciale de la France depuis 1860 (in den Schriften des Vereins für Sozialpolitik Bb. 51, 1892) überhaupt nicht erwähnt wird, während v. B. andere Theile diefer Sammlung handelspolitischer Arbeiten anführt und obgleich an einigen Stellen die Übereinstimmung überraschend ist. So:

#### v. Brandt S. 144.

schehe . . . .

Um England gut zu stimmen... pour se la concilier....

Man hatte nun die Aussicht, beim was auch nach Thiers' Sturz am laborieusement construit. 26. Juli 1873 wirklich geschah.

Devers S. 155 f.

siebenmonatlichem Unter- Après sept mois de pourparlers handeln bestritt Lord Granville in le cabinet britannique, par une einer Depesche vom 24. Februar 1872 note du 24 février 1872 nous Frankreich das Recht, die ausländischen contesta la faculté de taxer Rohstoffe zu belasten, wenn nicht ein les matières brutes importées de gleiches mit den einheimischen ge= l'étranger, si nous ne soumettions pas à des droits égaux les productions françaises similaires . . . .

Il est infiniment probable qu'au Ubschluß von Verträgen mit anderen cours des négociations successives, Staaten immer mehr Theile der Ge= à l'issue desquelles était subseze, um deren Aussührung es sich ordonnée la mise en vigueur effechandelte, als Ronzessionen darangeben tive de la loi du 26 juillet 1872, zu müssen, und so brach sich allmäh- le gouvernement français aurait sich die Überzeugung Bahn, daß es été conduit à abandonner une à besser sei, das ganze mühsam zu une la plupart des perceptions Stande gebrachte System von Zoll= nouvelles et à démolir pierre par erhöhungen auf einmal zu opfern, pierre l'édifice fiscal qu'il avait si Mieux valait renoncer, sans plus de délai, à poursuivre une œuvre impossible et abroger la loi du 26 juillet. C'est ce qui fut fait . . . après la chute de M. Thiers au 24 mai 1873 par une loi du 26 juillet suivant.

Ich bemerke hierzu, daß Devers hier ber Erzählung des auch von B. gelegentlich angeführten Amé (Étude sur le tarif des douanes etc. 1876, Bb. 2) folgt, daß aber die bei v. B. und bei

Devers übereinstimmenden eigenartigen Ausdrücke sich nicht bei Amé finden.

Bei dieser Art zu arbeiten ist auch begreislich, daß die Ausstührungen vielsach so ungleichmäßig sind. So ist die Admission temporaire vor 1870 (bis wohin das Werk von Lexis reicht) einsgehend behandelt, in der Zeit nachher (S. 147) ganz kurz und unsvollständig. Die Änderungen von 1873 betr. die Zulassung von Getreide sind nicht erwähnt. Die Zuckersteuer und Zuckeraussuhrsprämien seit dem Gesetz von 1884 ebensowenig. Die Einsührung der landwirthschaftlichen Schutzölle seit 1885 wird ganz kurz absgemacht. Es dürste überslüssig sein, auf Weiteres einzugehen. Ref. kann sein Urtheil dahin zusammensassen, daß ein Grund, dieses Buch zu veröffentlichen, aus dem Buche selbst nicht ersichtlich ist.

Marburg.

Karl Rathgen.

Les Portefeuilles du Président Bouhier. Par E. de Broglie. Paris, Hachette. 1896. XI, 347 S.

In zahlreichen Bänden ist in der Bibl. Nat. zu Paris der Briefwechsel eines der gelehrtesten Männer des Ancien Régime, des erften Präsidenten des Parlaments von Dijon, Bouhier, aufgespeichert. Den Mangel an Zeitungen ersetzen dazumal die Briefe und zu einer wahren Kunst wird das Briefeschreiben ausgebildet. Nicht nur in Paris, auch in der Provinz, im Auslande, hat Bouhier seine Korre= spondenten, die ihm über alles Wissenswerthe und noch einiges mehr in Tagesgeschichte und Literatur berichten; besonders die lettere liefert unerschöpflichen Stoff, schon um des einzigen Voltaire willen. Ge= lehrte aller Nationen, mit Ausnahme der englischen, nehmen daran Theil. Aus dieser Korrespondenz hat der Prinz von Broglie das Interessanteste herausgesucht: Namen, die in Frankreich halbvergessen, in Deutschland faum gekannt sein dürften, werden wieder lebendig: Balincourt, d'Olivet, Gédonn, Rémond, Caumont, Mazaugues u. A. m.; des Mathieu Marais nicht zu vergessen. Über vieles weniger Be= deutende hilft die Gewandtheit des stets geistreichen und anmuthigen Stils de Broglie's, die Runft seiner feinen Beobachtung hinweg, man wird manchmal blättern, öfters lesen und schließlich dem Bf. Dank wissen, daß er von diesen Briefen den Staub abgeschüttelt hat, noch ehe sie gang vermobert maren.

Prag.

Ottocar Weber.

Mauri Sarti et Mauri Fattorini De Claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV iterum ediderunt Caesar Albicinius Foroliviensis in Bononiensi archigymnasio iuris publici professor et Carolus Malagola Ravennas in eodem archigymnasio paleographiae et diplomaticae publicus lector et regii tabularii Bononiensis praefectus. Bononiae. Ex offic. regia fratrum Merlani MDCCCLXXXVIII—MDCCCLXXXXVI. Tomus I: 27, XXXVI u. 675 S. Tomus II: 386 S. Groß-Quart.

Bei der achten Säkulärfeier der Universität Bologna im Jahre 1888 faßte der dortige Professor Graf Cesare Albicini den Plan, das berühmte Buch von Maurus Sarti von neuem abdrucken zu lassen. Er widmete dieser großen Arbeit seine letten Lebensjahre bis zu seinem am 28. Juni 1891 erfolgten Tode und brachte den ersten Band des jett neu vorliegenden Werkes zum Abschluß. Die Bearbeitung des zweiten (Schluß=)Bandes übernahm der Direktor des Bologneser Staatsarchivs Carlo Malagola, der auch in einer aus= führlichen italienischen Vorrede die Geschichte des Sarti'schen Werkes und bessen Fortsetzung durch Fattorini erzählt. Der erste die Biographien der Projessoren enthaltende Band ist der wichtigere, doch bietet auch der zweite in seinen fast 200 Urkunden ein sehr reiches Material zur Geschichte der Universität. Die Urkunden sind nach den großen Abtheilungen des 1. Bandes geordnet, zuerst die Diplome, die sich auf die Professoren des Civilrechts beziehen, dann die auf die Professoren des kanonischen Rechts u. s. w. Diese nicht bequeme Anordnung hat der Neudruck beibehalten. Beit übersichtlicher wäre eine chronologische Reihenfolge gewesen, zumal da die Benutzung ber Urkunden noch weiter dadurch erschwert wird, daß keine Regesten an deren Spite stehen, sondern nur das aufgelöste Datum und die Pro-Die Texte hat M. meist neuerdings verglichen und viele Ungenauigkeiten der Sarti=Fattorini'schen Ausgabe von 1769 und 1772 verbessert. Auch hat er ein Register über beide Bände bei= gegeben, das Personen= und Ortsnamen enthält und bei dem reichen und mannigfaltigen Inhalte des großen Werkes fehr willkommen ift. Eigenthümlich ift die Umschrift des Siegelstempels der Archidiakonen aus dem 13. Jahrhundert in Majuskeln, abgebildet 1, 634: S. oficii arthidiaconatus Bononie; doch enthält die Abbildung bes Stempels in der ersten Ausgabe von 1772 (Tom. I Pars II pg. 12) genau die gleiche Lesart: ARTHID . , . . . . E. F.

# Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

#### Allgemeines.

Der erste Band des "Biographischen Jahrbuches und deut= schen Nekrologs" ist jest erschienen (Berlin, G. Reimer, 12 Mark, 77 und 463 Seiten), und wir tonnen den gewandten und geschmadvollen Herausgeber Al. Bettelheim nur beglückwünschen zu der Art der Ausführung. Der erste kurzere Theil ist gewissermaßen eine Fortführung seiner Biographischen Blätter und bringt unter anderem reizende autobiographische Aufzeichnungen Ludwig Richter's und eine biographische Bibliographie des Jahres 1896 von Joh. Luther. Der Haupttheil des Bandes, eine Wiederbelebung des 1854 eingegangenen "Neuen Netrologs der Deutschen", bringt eine Fülle biographischen Stoffes über die im Jahre 1896 gestorbenen be= beutenden Persönlichkeiten Deutschlands. Mit Recht ist der Kreis sehr weit gezogen. Wie mancher fern vom Tagestreiben wirkende Mann wird später, wenn seine Thätigkeit in einen großen Busammenhang hineinfällt, mit Hilfe dieses Materials leichter erkannt und erforscht werden können. Man möchte deshalb die von vielen Mitarbeitern schon durchgeführte Angabe ihrer Quellen gern erweitert sehen; z. B. mußte es stets gesagt werben, wenn handschriftliche oder sonstige familiäre Mittheilungen benutt werden konnten. Und ferner möge doch ber Herausgeber erwägen, ob nicht die jest kunterbunte und zufällige Reihenfolge der Artikel entweder streng alphabetisch, ober nach großen Gruppen ber Lebensgebiete umgestaltet werben In der Auswahl seiner Mitarbeiter hat der Herausgeber fast durchweg Takt und Glüd gehabt. Manche Artikel (Curtius von Ad. Michaelis, Treitschke von P. Bailleu u. s. w.) sind vollendete kleine Essays. scheibet von dem Buche mit dem Gindrud einer erstaunlichen Fülle fruchtbarer und denkwürdiger Lebensläufe, einer mächtigen Anspannung von persönlicher Arbeit und Energie, auf der unsere Kultur beruht.

Von einem verwandten Unternehmen liegt der Anfang vor: "Das neunzehnte Jahrhundert in Bildnissen", mit Beiträgen hervorzagender Schriftsteller und Fachgelehrten herausgegeben von Karl Werde meister (Berlin, Photographische Gesellschaft. 75 Lieferungen in 3 Jahren zu Mart 1,50). Die Bilder sind vorzüglich, die Texte sind etwas zu knapp ausgefallen.

Die neue, von Professor Julius Wolf herausgegebene "Zeitsschrift für Sozialwissenschaft" (Berlin, G. Reimer, 12 Hefte jährlich 16 Mark) wird, nach ihrem ersten Hefte zu schließen, auch den geschichtlichen Theil ihres Gebietes psiegen. Bon Fr. Rapel sinden wir hier einen kurzen Essay über Barth's "Philosophie der Geschichte als Sozioslogie". (Ein Bort daraus gegen Comte: "Historisch geht nach allen Zeugsnissen der Ethnologie und Psychologie die Entfaltung der Menscheit nach Art der Knospe vor sich, die die ganze Pslanze vorbereitet in sich trägt und jeden Theil mit und nach den anderen wachsen läßt." Ist aber Barth's und Rapel's Entscheidung für die kollektivistische Geschichtsschreibung wirklich so "selbstverständlich"? Selbst Wänner wie Rapel konstruiren sich einen Popanz des historischen Individualismus, gegen den es leicht ist, loszuschlagen.) Aug. Onden handelt über das Adam Smith=Problem (1. Theil), Numa Oroz über Tocqueville und die liberale Demokratie und G. Schurz über "Werthvernichtung durch den Totenkult".

Die badische zweite Kammer, in der jest eine klerikal=demokratisch=sozial= demokratische Mehrheit besteht, hat einen Antrag angenommen, nach dem der Regierung eine Petition wegen Reform des Schulunterrichts zur Be= rudsichtigung überwiesen wird in dem Sinne, daß die Geschichts- und Lesebücher der Bolts= und Mittelschulen einer sorgfältigen Prüfung und Sich= tung bes Stoffes unterzogen werben sollen, und zwar nach folgenden Gesichtspunkten: 1. Alles chauvinistische Beiwerk ist fernzuhalten. 2. Die Geschichte der Kriege ist nur in ihren allgemeinen Umrissen zu fassen. 3. Die Kulturgeschichte der Bölker ist in verstärktem Maße zu pflegen. — Die moderne Geschichtschreibung hat sich stets zu dem Grundsatz befannt, daß der Historiker in seinen Arbeiten nur der Wissenschaft zu dienen und vor politischen Belleitäten sich so viel, wie ihm möglich ist, zu hüten hat. Eben deswegen aber haben wir Historiker auch bas Recht und die Pflicht, parteis politischen Aspirationen auf die Geschichte und ben Geschichtsunterricht unfrerseits entschieden entgegenzutreten. Das gibt uns auch Beranlaffung, auf die Beschlüsse der badischen Kammer hier zurückzukommen. Auf ihren materiellen Inhalt näher einzugeben, scheint uns überflüssig. Rein Sistoriker wird "chauvinistisches Beiwert" vertheidigen; man barf aber natürlich auch Chauvinismus und Patriotismus nicht mit einander verwechseln. Dag in

unsern Geschichtsbüchern für den Unterricht neuerdings die Kriege in un= verhältnismäßiger Breite dargestellt würden, ist uns nicht bekannt; vielmehr ist in den letzten Jahren der Zug nach größerer Berücksichtigung der Geistes= und Kulturgeschichte gerade ganz allgemein in ber Geschichtschreibung zu Insofern der Beichluß der badischen Kammer also beobachten gewesen. zugleich einen Tadel der modernen Geschichtschreibung enthält, scheint er in der Hauptsache gegenstandslos und ungerecht. Unzweifelhaft kennzeichnet sich dieser Beschluß aber zugleich als ein Bersuch, den Geschichtsunterricht auf unseren Schulen vom politischem Parteistandpunkt aus zu beeinflussen, und diesen Bersuch weisen wir hiermit energisch zurück. Wir wollen, wie bisher, soweit es in unseren Kräften steht, der Wissenschaft und der Wahrheit dienen, und nicht von den Instruktionen wechselnder politischer Majori= täten abhängig sein, die nach einem bekannten Wort desto ungenirter zu dekretiren geneigt sein möchten, je weniger sie von Sachkenntnis in ihrem Gewissen beunruhigt werden.

Ein kleiner Aufsat von Balbert in der Revue des deux mondes vom 1. Februar: L'historien Henri de Treitschke, gibt eine Besprechung des Buches von Schiemann.

Zur hundertjährigen Wiedersehr von Comte's Geburtstag ist eine ganze Reihe von Artiseln erschienen; wir notiren hier einen Aufsat aus der Revue des deux mondes vom 15. Januar von Lévh=Brühl: Le centenaine d'Auguste Comte.

Ein Auffat von G. Grupp in der Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung vom 17. Januar: Wirthschaft und Recht, ist in der Hauptsache eine Kritik des Buches von Ach. Loria: Die wirthschaftlichen Grundlagen der herrschenden Gesellschaftsordnung, dessen materialistische Übertreibungen, zum Theil im Anschluß an Hildebrand, vom Berfasser zurückgewiesen werden.

In der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift, 13, 1 ist ein Vortrag von L. Wilser abgedruckt: Menschenrassen und Weltgeschichte, der die Ergebenisse anthropologisch=naturwissenschaftlicher Forschungen sür die Geschichte ein wenig phantastisch überschätt.

Aus der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 29. Januar notiren wir einen kleinen Aufsat von G. Polonsky: Begriff einer Geschichtsphilosophie. — Eine Berliner Universitätsrede von Ulrich v. Wilamowitz Moellendorff, gehalten zur Feier des Geburtstages des Kaisers, ersörtert die Begriffe: Bolk, Staat, Sprache, wie sie sich gegenseitig bedingen und differenziren (Berlin 1898. 18 S. 4°). Sie enthält, neben Problemastischeren, manche seine Bemerkung, und dem Hauptgedanken, daß wahrshaftes Leben in der Geschichte für Bolk und Staat nur die echte Kulturarbeit verleiht, stimmen wir völlig bei, nur daß ein größerer Theil dieser Kultur, als der Versasser, sich und in der Sprache zu sammeln und auszuprägen scheint.

In den Studi storici 6, 3 veröffentlicht G. Gentile einen Aufsat: Una critica del materialismo storico, im Anschluß an die Arbeiten von Labriola. — Ein Aufsat von R. Diehl in den Jahrbüchern für Nationalsölonomie und Statistik 69, 6: Wirthschaft und Recht, gibt eine bemerkensewerthe, eingehende Besprechung des gleichnamigen Buches von Stammler. — Das Archiv für systematische Philosophie 4, 1 enthält einen: Jahresbericht über Erscheinungen der Soziologie aus den Jahren 1895 und 1896 von F. Tönnies, in dem die Bücher von Mucke, Hildebrand, Stammler 2c. kritisit werden. — Aus der Zeitschr. für den geschichtlichen Unterricht 1, 2—4 notiren wir einen kleinen Artikel von J. Ziehen: Archäologie und Geschichtsunterricht, in dem der Verfasser in verständiger Weise, vor Übersteibung warnend, die Heranziehung von Denkmälern bezw. Abbildungen zum altgeschichtlichen Unterricht bespricht.

Das ganze neue Seft ber Beitschr. für Theologie und Rirche 8, 1 wird eingenommen von einer ungemein interessanten Auseinandersetzung zwischen E. Troeltsch und J. Raftan über das Berhältnis der Geschichte zum Christenthume. Boran geht eine große Abhandlung von Troeltsch: Geschichte und Metaphysik, in der er sich gegen eine von Kaftan an ihm ge= übte Kritik vertheidigt und dann allgemein die Grundlagen für eine kritischhistorische Betrachtung des Christenthums festzulegen sucht, das weder von den andern Religionen prinzipiell abzusondern, noch unter besondern supra= naturalistischen Reserven zu betrachten sei. Darauf veröffentlicht bann Raftan eine Erwiderung, in der er zunächst die Methode und dann den Supranaturalismus behandelt. Wir weisen auf diese Artikel um so nach= drücklicher hin, da hier eine auch für den historiker sehr wichtige Frage von Männern, die beibe durchaus von wissenschaftlichem Geist erfüllt sind, verhandelt wird, und ba es sich hier um ein Gebiet handelt, auf dem auch die zur reinsten Empirie sich bekennenden Historiker begreiflicherweise im allgemeinen sich eine gewisse Burüchaltung aufzuerlegen pflegen.

Rene Bücker: Grotesend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit II, 2. Abth. Ordenskalender, Heiligenverzeichnis. (Hannoverscipzig, Hahn.) — Günther, Allgemeine Kulturgeschichte. (ZürichsLeipzig, Schröter.) — Bücher, Entstehung der Volkswirthschaft. 2. Aufl. (Tübingen, Laupp. 5,60 Mark.) — Lorenz, Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie. (Berlin, Herp. 8 Mark.) — E. H. Meyer, Deutsche Bolkstunde. (Straßburg, Trübner.)

## Alte gescichte.

Im Journal of the transactions of the Victoria Institute Nr. 114 ift ein Aufsat von Ch. A. Gordon: Chinas Place in Ancient History, Nr. 113 enthält von Th. G. Pinches: Certain inscriptions and records referring to Babylonia and Elam and their rulers, der auf Grund von

Thontafelchen, die publizirt und übersett werden 1. The Eartlhy Paradise und 2. Chedorlaomer and his Contemporaries bespricht.

Im Bulletin de l'acad. des inscr. et belles lettres 1897, Sept.Ett. kommt Bidal de la Blache: Note sur l'origine du commerce de
la soie par voie de mor zu dem Resultat, daß vom Ende des 2. nachschristlichen Jahrhunderts (genauer seit dem Orientkriege des Raisers Marcus) der Bertehr mit China und der Seidenhandel auf dem Meerswege stattgefunden habe, während er früher durch die Bermittlung der Barther den Landweg gewählt hatte. — In demselben Heft sind zwei Arbeiten J. Oppert's, in der ersten: Un Dieu commerçant, bespricht er Art und Umsang der Gelds und Handelsgeschäfte, welche im Namen und im Austrage des assyrischen Sonnengottes zu Sippara gemacht zu werden psiegten; in der zweiten: Une dynastie d'usurpatours, macht er es wahrscheinlich, daß in die Reihe der babylouischen Könige im Jahre 561 v. Chr. Belssumsistun, der Bater des Neriglissor, einzuschieden ist.

Die English historical review Mr. 49 enthält von S. S. Soworth: The early history of Babylonia, 1. The Rulers of Kengi and Kish.

In der Zeitschr. der Deutschen Morgenländ. Gesellschaft 51, 3 spricht F. H. Weisbach über die Chronologie des falschen Smerdis und des Darius Hnstaspis und übersetzt Schultheß einen sprischen Brief des Marasbar Sarapion, der nicht unwichtig ist für die Kenntnis der Zustände sprischer Städte, speziell Samosata's in der römischen Kaiserzeit und der Anschauungen philosophisch gebildeter Sprer.

Im Journal des Savants Dez. 1897 sett Masperv: Un nouveau conte égyption, seine Besprechung von Kall's: Ein neuer historischer Roman in demotischer Schrift fort. Anzuschließen ist hier L. Borchardt's Aufsat in den Situngsberichten der Berliner Akademie, Nov. 1897: Ein neuer Königsname der 1. Dynastie; F. Ll. Griffith: Wills in ancient Egypt in: The law quarterly review Nr. 53, Jan. 1898 (Bericht über eine Kollettion Papyri meist juristischen Inhalts aus dem 2. Jahrtausend v. Chr., von denen er zwei Arten, nämlich diesenigen, welche a kind of census list of a household, und dann diesenigen, welche Testamente entshalten, näher bespricht).

In der Bibliothèque de l'école des hautes études fasc. 113 versöffentlicht Clermont = Ganneau den zweiten Theil seiner Étude d'archéologie orientale, aus deren reichem Inhalt als für die alte Geschichte in Betracht kommend hervorgehoben zu werden verdient: La province Romaine d'Arabie et ses gouverneurs (Berichtigung und Bersvollständigung der Fasten); Nouvelles inscriptions grecques et romaines de Syrie; Zeus Saphaténos (so Zev Zagadnvé, nicht Zeve Agadnvésves) ist zu lesen) et les nouvelles inscriptions grecques du Hauran und L'Ère et le Calendrier usités à Palmyre.

Bernhardus Bursy, De Aristotelis Noliteias Adyraiwr partis alterius fonte et auctoritate. Jurjevi, C. Mattiesen. 1897. 148 S. Wilamowiß war durch seine Analyse der Adyraiwr noliteia zu dem Erzgebnis getommen, daß auch in dem zweiten, die bestehende Versassung darstellenden Theile, die Urkunden nicht direkt, sondern durch Vermittlung einer älteren literarischen Arbeit benüßt seien, und daß dieselbe Arbeit auch an manchen Stellen zu Grunde liege, wo die späteren Schriststeller mit der Adyraiwr noliteia im Wortlaute übereinstimmen. Dem gegenüber versucht Vursy in seiner Dissertation den Nachweis, daß in dem sustematischen Theile durchweg die Gesetze selbst in authentischen Texten verarbeitet seien, und daß wörtliche Übereinstimmungen späterer Schristen mit diesem Theile stets auf direkter oder indirekter Abhängigkeit, niemals auf selbständiger Venuzung einer älteren Quelle beruhen. Bursy unternimmt es schließlich, einen Stammbaum der erhaltenen und verlorenen Quellen zu konstruiren, der ihre nähere oder sernere Verwandtschaft veranschaulichen soll. F. C.

Im Philologus 56, 4 gibt Raerst Untersuchungen über Timagenes von Alexandreia, dessen Geschichtswerk die aus der Alexander-Monarchie hervorgegangenen Staaten behandelt habe und in einem Rom seindlichen Sinne abgesaßt sei; Einsluß des Timagenes auf unsere Tradition über die Zeit der Diadochen und Epigonen wird nachzuweisen versucht. Ebendort beginnt Edm. Lange eine Übersicht über die Arbeiten zu Thukydides seit 1890 und sucht W. Schmid in einer Miscelle seinen Ansatz des Geburtsjahres des Aelius Aristides auf 129 n. Chr. durch neue Gründe zu stützen.

Im Rhein. Mus. 53, 1 macht R. Schubert den Versuch, die uns über den Tod des Kleitos überlieserten Nachrichten auf ihre Quellen zurückzuführen und das historisch gut Beglaubigte von den willfürlichen Zusthaten, wie sie Kallisthenes, Duris und namentlich Klitarch liebten, zu scheiden.

Ebendort wendet sich A. Koerte gegen die von Kalinka und Heberden (Bull. de corr. hell. 25, 346) gemachte Identisikation des auf den neuen Steinen der bekannten Inschrift des Epikureers Diogenes von Dinoanda sich sindenden Favpásios Kãgos mit T. Lucretius Carus und sucht zu zeigen, daß dieser Favpásios Kãgos ein unbekannter Epikureer des 2. Jahrshunderts n. Chr. ist.

In der Mnemosyne 26, 1 sett Baleton seine Untersuchungen de templis Romanis fort.

La civiltà cattolica, 15. Januar 1898, enthält: Gli Hethei-Pelasgi in Italia. Gl' Italici della Paletnologia Italiana (die Ligurer sind ein vorarisches Bolf und sind vom nördlichen Afrika durch Spanien her in Italien eingewandert). — Aus den Annali della R. Scuola normale di Pisa vol. 12, 1897, ist ein Aufsat von G. Scaramella: Ipiù antichi Licini e l'annalista C. Licinio Macro zu notiren.

Im Novemberheft der Notizie degli Scavi berichten G. Affandria und G. Bacchetta über Ausgrabungen in Bene Bagienna (dem alten Augusta Bagiennorum), Sogliano über die Resultate der Grabungen in Pompei vom November (wobei eine ostische Inschrift auf der Wand eines Hauses entdeckt wurde) und endlich P. Orsi: Di alcuni necropoli secondarie di Siracusa. — Die Rivista di filologia 25, 4 enthält einen Aussatz. D. Zuretti's: L'attività letteraria dei due Dionisii di Siracusa.

In der Revue des universités du midi 3, 4 bekämpft M. Holleaux: L'expédition d'Attale I. en 218 av. J.-Chr. Radet's im 2. Bande dersselben Zeitschrift vorgetragene Ansicht, daß der Schauplatz dieses Krieges des Attalos das westliche Phrygien und Pisidien gewesen sei, und weist nach, daß derselbe vielmehr in der Nähe Pergamons zu suchen sei. Radet selbst gibt in einer Anzeige des Buches von Pedroli: Il regno di Pergamoseine These auf (ebendaselbst gegen Ende des Heftes).

Derselbe Gelehrte, Maur. Holleaux, ergänzt auf das glücklichste in der Revue des études grecques 20, Juli=September, Deux inscriptions trouvées à Kleitor, zwei von Milchhöfer in den Athen. Mitth. 6 herausgegebene Inschriften und erzielt damit neue Aufschlüsse über die vielsach behandelten Schiedsrichter zwischen zwei Staaten und über das Korvor Mazerstwer.

Bom Bulletin de correspondance hellenique siegen zwei Hefte vor, 20, 12 und 21, 1-8, beide reichhaltig und ergebnisreich für die alte Ge= schichte. In 20, 12 wird erst über die Ausgrabungen am Hafen von Delos berichtet und ein Plan beigefügt. Unter den Inschriften, die wir den delphischen Grabungen verdanken, verdienen besondere Beachtung: 1. ein Prozeniedekret für die vier Söhne des thrakischen Fürsten Kersebleptes (nicht Kersobleptes) Jolaos, Poseidonios, Medistes und Teres; 2. für Nearchos, den berühmten Admiral Alexander's, dessen Abstammung aus Kreta damit festgestellt wird; 3) für Kότυς Paisdov Θυαικών βασιλείς, womit auf's neue die Beziehungen der Obrysen zu Delphi bezeugt und das Fortleben der heimischen Dynastie im 3. vorchristlichen Jahrhundert bestätigt wird; 4. eine Chrenbasis für den Prokonsul M. Minucius Rufus, der im Jahre 109 v. Chr. die Stordister, Besser und Thraker besiegte. Th. Homolle gibt Inschriften von Delos heraus, unter denen das Dekret für den König Nabis von Sparta (dem der Titel König beigelegt und der als Sohn des Demaratos von Lakedaimon bezeichnet wird) hervor= gehoben zu werden verdient. Derfelbe Gelehrte handelt dann noch ausführlich über die Geschichte des Delphischen Tempels: 1. Le temple du VIe siècle παλαιὸς νεώς; 2. Le καινὸς νεώς; 3. Geschichte des Tempels von Alexander bis in die römische Kaiserzeit. Th. Reinach bringt: Une crise monétaire au IIIe siècle de l'ère chrétienne (inscription de Mylasa). — In 21, 1—8 gibt Perdrizet in seinem Aussatz: Proxènes Macédoniens à Delphes wichtige Ausschlüsse über, alte Geschichte und Geographie Wasedoniens und der durch Philipp insorporirten griechischen Küstenstädte, und veröffentlicht P. Jouguet: Ptolemée X Soter II et la révolte de la Thébaide einen Brief aus dem 30. Regierungsjahre = 87 v. Chr., worin ein gewisser Platon den Priestern und Bewohnern von Pathyris den Anmarsch des Königs Ptolemaios und seines Generals Hierax auf Memphis, um die Empörung der Thebais niederzuschlagen, meldet.

In der Revue numismatique Ser. 4, 1, 4 bespricht R. Mowat die Namen der Kaiserin Maeja (sie hat Mammaea Waesa geheißen).

In The Numismatic Chronicle 67 ist der Aussatz von Six: Monnaies grecques inédites et incertaines zu beachten, worin man über die Seleukiden Antiochos III. und Antiochos Eupator wie über die Erspediens, Wolon und Timarchos, manches Brauchbare sindet.

Aus der Classical Review 7, 9 notiren wir H. Richards: The minor works of Xenophon. IX: The Ways and Means (πόροι) und A. H. J. Greenibge: The Porcian Coins and the Porcian Laws.

Das Geographical Journal 10, 3 bringt einen Aufsat von 23. 3. Sarris: The roman roads of Marocco und 10, 6 von Stiffe: Ancient trading centres of the Persian Gulf. IV: Maskat.

Geschichte der kleinasiatischen Galater bis zur Errichtung der römischen Brovinz Usia. Baseler Doktordissertation von Felix Stähelin. Basel 1897. 104 S. Eine recht verdienstliche und nütliche Dissertation, eine Zusammenstellung und Erörterung dessen, was wir aus schriftstellerischen und monumentalen Zeugnissen über die kleinasiatischen Galater wissen, wobei dann besonders die Geschichte der Pergamener näher berührt wird, die mit den Galatern so viel zu thun hatten. Nicht alle Theile sind gleichmäßig gelungen, besonders c. 4 gibt zu vielen Bedenken Anlaß; über die Verfassung der Galater entwickelt der Autor recht unklare Vorstellungen. Bas Memnon c. 28 erzählt, kann nicht in die Zeit vor 190 gehören. Aber im Ganzen verdient die Arbeit alle Anersennung. Ich darf hier den Verfasser auf meine Bemerkungen im Rhein. Mus. R. 38, 583 ff. aufmerksam machen, die er nicht zu kennen scheint.

Marburg. B. Niese.

Das 4. Heft des 21. Bandes der Revue de philologie enthält einen Aussatz von Ph. Fabia: Comment Poppée devint impératrice.

Inscriptions et monuments figurés de Lambèse et de Tébassa von Maur. Beënier zu beachten.

Otto Hirjchfelb hat in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1897, Dezember, lehrreich über die Haeduer und Arverner unter römischer Herrichaft gehandelt.

In den Blättern für das Baierische Symnasialschulwesen 33, 9 u. 10 schildert H. Diptmar: Den Rhetor Herodes Atticus in seiner Theilnahme am Kunstleben seiner Zeit und dessen großartige Bauten in den versschiedensten Städten des römischen Reiches.

Ab. Schulten hat in den Abhandlungen der kgl. Ges. der Wissensch. in Göttingen 2, 3 einen für die Kenntnis der römischen Provinzials verwaltung und des römischen Agrarwesens interessanten Aussatz: Die lex Mauciana, eine afrikanische Domänenordnung, veröffentlicht (Sonderausgabe Berlin, Weidmann. 3,50 M.). Über dieselbe Inschrift und denselben Gegenstand handelt Toutain in den Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles lettres 11, 1.

Das neue Militärdiplom aus Mossia superior vom Jahre 93 n. Chr., welches uns den Gouverneur In. Amilius Cicatricula Pompeius Longinus und viele Truppentheile kennen lehrt, ist für Solche, denen der Sbornik des bulgarischen Unterrichtsministeriums nicht zugänglich ist, jest im Bulletin de l'académie des inser. et belles lettres 1897, Sept. Oft., leichter zugänglich.

Es sei hier noch auf den reichen Inhalt des 5. Bandes der Bissensschaftl. Mittheilungen aus Bosnien und der Herzegovina 1897 hingewiesen, worin neben den für die prähistorische Erforschung dieser Gegenden so wichtigen Untersuchungen von Fiala (Ergebnisse der Untersuchung präshistorischer Grabhügel auf dem Glasinac im Jahre 1895, von Radimsky, Glück und Boldrich (der prähistorische Pfahlbau von Ripac bei Bihac an der Unna), besonders die der Erforschung der römischen Zeit gewidmeten Arbeiten Beachtung verdienen. Ich nenne C. Patsch: Archäolog. epigr. Untersuchungen zur Geschichte der römischen Provinz Dalmatien, zweiter Theil; Kellner: Römische Baureste in Ilidze bei Sarajevo, und Fiala: Beiträge zur römischen Archäologie der Herzegovina (darin ein treffliches Mosais, den Irrgarten und die Büste des Minotauros darstellend).

In der Byzantinischen Zeitschrift 7, 1 bespricht Brooks: The London Catalogue of the Patriarchs of Constantinople im Anschluß an eine Ausgabe der Londoner Patriarchenliste, das Verhältnis der einzelnen Patriarchenlisten zu einander, und behandelt de Boor den Bericht des Georgios Monachos über die Paulikianer (gegen Friedrich's Annahme, daß der ursprüngliche, bei Georgios Monachos nur theilweise erhaltene Bericht über die Paulikianer in einem Cod. Escurialensis uns erhalten sei; weiter ist de Boor geneigt, die Abhängigkeit des Abtes Petrus von Georgios Monachos, nicht umgekehrt, anzunehmen). Papig: Der anzgebliche Monophysitismus des Malalas wendet sich gegen die neuere

Annahme, daß die 17 ersten Bücher des Malalas von einem Monophysiten, das 18. dagegen von einem Orthodogen versaßt sei. Preger zeigt, daß die in späten Handschriften einer Weltchronik vorgesetzten Namen des Kyrillos, des berühmten Erzbischofs von Alexandreia, und des Georgios Pisides eine Titelsälschung des Darmarius sind; die Chronik selbst ist keine Fälschung. Hier ist anzuschließen: Quellenkritische Untersuchungen zu Kedrenos (Cod. Parisin. gr. 1712) von K. Praechter in den Sitzungsserichten der baier. Akademie 1897, Bd. 2, 1.

In der Zeitschr. für tathol. Theologie sucht G. de Sanctis: Die Grabschrift des Abertios, nachzuweisen, daß die Abertios-Inschrift vor der Alexandros-Inschrift, die 219 n. Chr. abgesaßt ist, versaßt sei und betämpst dann Albr. Dieterich's Ansicht, daß die Abertios-Inschrift sich auf Heliogabal bezieht. — Über die jüngst gesundenen Lópia 'Insovis sprechen Ad. Hand I. A. Robinson im Expositor, Dezember 1897, und G. F. Wrigh in The Bibliotheca sacra Nr. 216.

In den Reuen Heidelberger Jahrbüchern 7,2 macht Karl Schmidt Mittheilungen über einen von ihm gemachten wichtigen Fund einer altschristlichen Schrift des 2. Jahrhunderts in koptischer Sprache, welche die Paulus-Akten enthält. Die uns erhaltenen und lange bekannten Akten des Paulus und der Thekla wie der apokryphe Briefwechsel zwischen Paulus und den Korinthern sind Bestandtheile derselben.

In der Berliner Philolog. Wochenschrift Nr. 2, 1898 sindet sich ein Bericht über neue Ausgrabungen und Forschungen (Olympieion, Nikes Tempel und Alter Markt in Athen. Poseidon-Tempel in Torni. Heraion von Samos, wo, wie Aussicht ist, Sarre graben wird).

Mene Bücher: Peters, Nippur or explorations and adventures on the Euphrates. Vol. II. (New-York, Putnam's sons). — Harrent, Les écoles d'Antioche. (Paris, Fontemoing.) — Gregg, The Decian persecution. (London, Blackwood. 6 s.) — Preuschen, Palladius und Rusinus. (Gießen, Ricter.)

#### Römisch-germanische Zeit und frühes Mittelalter bis 1250.

Bahlreiche werthvolle Berichte über prähistorische, römische und frühmittelalterliche Funde in Österreich sinden sich in den Wittheilungen der k. t. Centralkommission 23, 4. Bon längeren Abhandlungen erwähnen wir die Aussätze von Much (Bronzesunde in Oberösterreich), Rutar (prähistorische Grabselderfunde in Krain), Gutscher (prähistorische und römische Funde in und bei Leoben), Schneider (Burgställe in Böhmen), von Prenn (Hügelgräber am Gamsssuße). — Im Globus 73, 2 referirt Hans Müller=Brauel über die angeblich römischen Bohlenbrücken im Teuselsmoor (Hannover), in der Ilustrirten Beitung 2841 Karl Wiegand über: Borgeschichtliche Funde im Königreich Sachsen.

Beachtung verdienen die Untersuchungen über die Geographie und Ethnographie des alten Belgiens, die Ch. Piot im Bulletin de l'académie des sciences de Belgique 1897, 9/10 unter den Titeln: Les commentaires de Jules César interprétés au point de vue de la Belgique und: La Ménapie pendant la conquête de César veröffentlicht.

Das Korrespondenzblatt der Bestd. Zeitschr. 16, 11 enthält einen Aussatz von F. Pichlmayr über das römische Kastell Quintanis (heute Künzing in Niederbanern). Ebendaselbst 12 sinden sich Abhandlungen von Goldmann über: Ein drittes Mithraeum in Friedberg i. D. und von E. Ritterling über: Die Cohortes Aquitanorum des obergermanischen Heierhof bei Bogel und ein Kastell bei Marienfels; Pallat gibt eine eingehende Schilderung des Kastelles dei Polzhausen a. d. H. und versöffentlicht mehrere daselbst gefundene Inschristen. Außerdem bringt das Dest den ersten Theil eines Reserates von Anthes über die hessische Limesstrecke (Obenwaldlinie, Oberhessen) und Berichte der Streckenkommissare Binkelmann (Strecke Petersbuch-Kipsenberg) und Fink (Strecke Kipsensberg-Donau). Im Anschluß an eine Untersuchung über Blockhäuser bei Gunzenhausen wiederholt Eidam im wesentlichen seine frühere Periodensbestimmung des Limes.

Iber die historischen Denkmäler im Kanton Dürkeim und deren Pflege.

— Die Annalen des Bereins für Nassausche Alterthumskunde 29, 1 entshalten außer einem kurzen Bericht von L. Pallat über einen Bronzesund von Sibingen bei Rüdesheim eine mit einem Plan und mehreren Illustrationen versehene interessante Abhandlung von F. Quilling über ein wahrscheinlich aus dem 6. oder 7. Jahrhundert stammendes fränkisches Gräberseld bei Sindlingen am Main. — Die in den Neuen Heidelberger Jahrbüchern 7, 2 veröffentlichte Untersuchung von R. Schuhmacher über: Die Besiedelung des Odenwaldes und Baulandes in vorrömischer und römischer Zeit bringt am Schluß eine werthvolle Zusammenstellung alter Flurnamen.

— Oswald Redlich publizirt in der Zeitsche. des deutschen und österr. Alpenvereins 28 einen zugleich anregend und wissenschaftlich geschriebenen Aussatz über Ortsnamen der östlichen Alpenländer und ihre Bedeutung.

Aus den Blättern des Bereins für Landeskunde von Niederösterreich 31, 11 notiren wir die Untersuchung von W. Kubitscheft: Der Schausplat des Quadenkrieges 374—375 n. Chr. (die Donauebene südlich vom Bakonherwald, nicht das obere Pannonien). — In der Revue historique 66, 1 verlegt A. F. Lièvre: Le lieu de la rencontre des Francs et des Wisigoths sur les bords du Clain en 507 nicht nach Bonillé im Westen von Poitiers, sondern in die Gegend des nördlich davon gelegenen heutigen St. Chr. — Ein werthvoller Beitrag zur merowingischen Geschichte

ist der Aussatz von E. Bacandard: Saint Ouen avant son épiscopat in der Revue des questions historiques 125. Derselbe behandelt die Kindheitsgeschichte des unter dem Namen des h. Audoenus bekannten Bischofs Dado von Rouen, sowie seine Thätigkeit am Hose Chlotar's II. und Dagobert's I., wo er der schola palatii angehörte und schließlich Reserendar wurde. — Die in der Zeitschr. s. wissenschaftl. Theologie 41, 1 erschienenen weiteren Beiträge zur Kirchen= und Kulturgeschichte des Bormittelalters von Franz Görres beschäftigen sich mit den sog. Eisheiligen Bonisacius, Pankratius, Servatius und Mamertus, sowie mit Episoden aus der westgothischen Kirchengeschichte von Reklared bis Sisebut.

In der Zeitschr. d. Gesellsch. f. Geschichtstunde von Freiburg 13 bestimmt Carl Rieder: Das Todesjahr des hl. Trudpert (607; 643 ist das Translationsjahr). — Im Oberbaner. Archiv 50 behandelt Bernhard Sepp: Die baherischen Herzoge aus dem Geschlechte der Agilulfinger und die salschen Theodone und gibt einen berichtigten Stammbaum der ersteren. Ebendaselbst veröffentlicht M. Faßlinger eine sehr dankenswerthe gründsliche Untersuchung über: Die Kirchenpatrozinien in ihrer Bedeutung sür Altbaherns ältestes Kirchenwesen.

In den neuen Jahrbüchern der Philologie | 1897, 10 gibt Eduard Arens textkritische Anmerkungen zu Wölfstin's Ausgabe von Benedikus Regula Monachorum. — Die Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiners und Cistercienserorden 18, 2 enthalten den Schluß des Artikels von C. Ponschab über: Das Pontisitalbuch Gundekar's II. (vgl. 79, 359). — A. Frenstedt schließt in der Zeitschr. f. Kirchengesch. 18, 4 seine: Studien zu Gottschalk's Leben und Lehre (vgl. 79, 546) mit einer Bessprechung von Gottschalk's Schriften und seiner an Augustinus anknüpsens den Prädestinationslehre und veröffentlicht in der Zeitschr. f. wissensch. Theologie 41, 1 einen Aufsah über den Ausgang des Prädestinationsstreites im 9. Jahrhundert und die Stellung des Papstthums zu demselben. Wan vermißt die Benutung der Ausgabe von Gottschalk's Gedichten in den Mon. Germ.

F. X. Bosbach behandelt in der Zeitschr. d. Aachener Geschichtsvereins 19: Gründung und Gründer der Burtscheider Benediktiner-Abtei (am Ende des 10. Jahrhunderts von einem süditalienischen Abte Gregor gegründet). — In der Zeitschr. f. d. Geschichte d. Oberrheins N. F. 13, 1 erklärt H. Breßlau im Gegensatzu zu seiner früheren Anschauung das Diplom Heinrich's II. über die Schentung der Abtei Schwarzach an das Bisthum Straßburg (Stumpf 1590) für echt. — In den Blättern d. Ver. s. Landestunde v. Niederösterreich 31, 11 weist Julius Strnadt den Gabbrief des Markgrasen Ernst († 1075) für Melk als Fälschung nach. — Aus dem Anzeiger s. Schweizer Geschichte 5, 102 nennen wir eine Notiz von Meyer von Knonau über: Die Tragweite der Urkunde König Friedrich's II.

vom 17. März 1218 für monasterium et ecclesia in Turego. — Im Korrespondenzblatt d. Westd. Zeitschr. 16, 12 publizirt Armin Tille 3 Urstunden von 1237—66 über den Pfarrpatronat in GrausRheindorf. Dassselbe Hest einkält ein Reserat über einen Bortrag von O. Donnersvon Richter: Das Entstehen der Stadt Frankfurt am Main.

In der Zeitschr. f. deutsches Alterthum 42, 1 sest J. F. D. Blöte seine Untersuchungen über die Schwanenrittersage (vgl. 79, 548) mit einer Abhandlung über: Das Aufkommen des Clevischen Schwanenritters fort.

Die Church Quarterly Review 89 bringt zwei Auffäße über die älteste englische Kirchengeschichte im Anschluß an die Werke von J. W. Willis Bund, A. J. Mason und W. Bright: The celtic church in Wales und: The planting of the English church. — Die English Historical Review 49 enthält außer zwei kurzen Notizen von W. H. Stevenson: The Date of king Alfred's Death (26. Oktober 899) und J. Hound: The Revenue of Henry III. eine interessante Abhandlung von F. Baring: The Conqueror's Footprints in Domesday. Die aus dem Domesday ersichtliche auffallend geringere Taze, welche die Rittergüter bestimmter Gegenden Englands im Jahre 1067 gegen früher ausweisen, wird auf die Plünderungen des Jahres 1066 zurückgeführt und auf dieser Grundlage der Weg Wilhelms des Eroberers genau sestgestellt.

In der von Alphonse Bicard et fils herausgegebenen Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire vers öffentlicht A. Bouillet den als Quelle für die Sozials und Wirthschaftssgeschichte Südfrankreichs im 11. Jahrhundert ganz unschätzbaren Liber miraculorum s. Fidis nach einer Schlettstadter Handschrift unter Heranziehung von acht anderen Handschriften. Ein Appendix enthält die nur in einzelnen Handschriften erhaltenen Erzählungen und den auch in den M. G. SS. XV gedrucken Bericht über das St. Fides-Aloster in Schlettsstadt. Die Ausgabe macht den Eindruck sachtundiger Gründlichkeit und bedeutet gegenüber den älteren Ausgaben einen wesentlichen Fortschritt.

Die Mélanges d'archéologie et d'histoire 17, 4/5 enthalten eine Untersuchung von G. de Mantener: Les légendes saintes de Provence et le martyrologe d'Arles-Toulon (vers 1120), in welcher der Nachweis gesührt wird, daß die Legende, die dem hl. Maximin und seinen Begleitern die Bekehrung der Provence zuschreibt, im Ansange des 12. Jahrhunderts noch nicht existirte. — Von hohem kulturhistorischem Interesse ist die ebens dort erschienene Abhandlung von J. Garn: Le monestère de Tremiti au XIe siècle d'après un cartulaire inédit (das bis in den Beginn des 11. Jahrhunderts zurückreichende Kartular gewährt interessante Einblicke in die wenig bekannte Geschichte der italienischen Ostküste).

Das Archivio storico ital. 208 enthält den Schluß der Notizie storiche intorno ai documenti ed agli archivi più antichi della historische Beitschrift R. F. Bb. XLIV.

Reppubblica Fiorentina (Sec. 12—14) von D. Marzi (vgl. S. 360). — In den Miscellanea Fiorentina 2, 6/7 gibt Giuseppe Odoardo Corazzini einen Beitrag zur Florentiner Familiengeschichte: I Gherardini e il castello di Montagliari. — R. Bevere verzeichnet im Archivio storico per le province Napolet. 22, 4: Ordigni ed utensili per l'esercizio di arti ed industrie, mezzi di trasporto ed armi in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo. — In Napoli nobilissima 6, 9 berichtet E. Berteaux über: I monumenti medievali della regione del Vulture (S. Guglielmo al Goleto, Castel del Monte 20.).

In einer in den Rendiconti della r. accademia dei Lincei 5, 6, 9/10 erschienen Abhandlung: Per la storia della lega Lombarda contro Federico I gibt Carlo Cipolla Lesarten zu dem Weiland'schen Abdruct des Friedens von Costanza aus einer Nantuaner Handschrift und weist eine die Liga von Pontida (1167) betreffende Inschrift an der Kirche von Pontida als ein Machwerk neueren Datums nach. — Die Atti e memorie della r. Deputazione di Romagna 3, 15, 1/3 bringen den ersten Theil einer Arbeit von F. Bosdari: Bologna nella prima Lega Lombarda (behandelt die Zeit dis zur Ankunst Friedrich's I., die Periode der kaiserslichen Herrschaft und endlich den Anschluß an den Lombardenbund). — In den Atti e memorie della società Istriana 13, 1/2 sept B. Benussisiene Abhandlung: Nel Medio-Evo. Pagine di storia istriana sort. Den Dauptinhalt bildet die Versassingsgeschichte der istrischen Kommunen.

In den Nachrichten d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen 1897, 3 verzeichnet Paul Kehr wiederum Papsturkunden in Padova, Ferrara und Bologna nebst einem Nachtrag über die Papsturkunden in Benedig und veröffentlicht 18 Nummern (zum Theil im Regest). — Unter dem Titel: Zur Geschichte Gregor's VII. bringt Hugo Koch in den Historische Politischen Blättern 120, 11 eine aussührliche Besprechung des Martens's schen Werkes.

Das Archiv f. tathol. Kirchenrecht 78, 1 enthält den Anfang einer Abhandlung von Stephan Schiewit: Borgeschichte des Mönchthums oder Das Astetenthum der drei ersten christlichen Jahrhunderte. Nach Ersörterung der Bedeutung des Wortes "Mönch" und nach der Besprechung verwandter vorchristlicher und außerchristlicher Erscheinungen wendet sich die Darstellung dem Astetenthum der Evangelien und der ersten drei Jahrshunderte des Christenthums zu. — Ebendaselbst sührt Maria Albert Stiegler seine Untersuchungen über: Dispensation und Dispensationswesen in ihrer geschichtlichen Entwicklung über Paucapalea und Roland dis Rusin weiter (vgl. S. 358). Des letzteren Summa ist auf Jahrhunderte hinaus das wichtigste Wert über das Dispensationsrecht. Als Dispensation betrachtet Rusin die Aushebung der Wirtsamkeit eines Gesetze sür einen Einzelfall.

Seine Untersuchungen über Ivo von Chartres (vgl. S. 358) sest Paul Fournier in der Revue des quest. hist. 125 fort mit dem ersten Theil eines Aussaches: L'œuvre canonique d'Yves de Chartres et son influence. In vorzüglicher Weise wird die Gesammtanschauung dieses großen Praktikers unter den Kanonisten und seine Stellung zu den wichtigen Streitsragen seiner Zeit (Dispensation, Investitur, Gottesurtheil, Eherecht) charakterisirt. — Dasselbe Heft enthält eine Arbeit von Léon Le Grand: Les maisons-Dieu. Leur régime intérieur au moyen-Age. Dieselbe untersucht die Organisation des Zusammenlebens der Brüder und Schwestern und die Krankenpsiege in den französischen Hospitälern seit dem 13. Jahrshundert.

Genfalls meift das spätere Mittelalter betrifft der kurze Aussatz von Georg Lie de über: Die Wallsahrten des Mittelalters und ihr Einsluß auf die Kultur in den Neuen Jahrbüchern f. d. klass. Alterthum, Geschichte zc. 1, 2. — In der Zeitschr. f. prakt. Theologie 20, 1 veröffentlicht H. Holze mann den ersten Theil einer Abhandlung: Zur Katechese des Mittelsalters. Er bespricht darin die Missionspraxis, den Volksunterricht und das Patheninstitut, sowie Konfirmation und Beichte. — Außer einer akademischen Rede von Sägmüller über: Die Idee von der Kirche als imperium Romanum enthält die Theolog. Quartalschr. 80, 1 eine Untersuchung von Hafre: Zur Geschichte der Kirchengebote. Dieselbe bringt eine chronologische Auszählung der seit ca. 700 sich sindenden Zusammensstellungen mehrerer Kirchengebote und den Rachweis, daß der technische Gebrauch des Wortes "Kirchengebote" schon in das Mittelalter zurückreicht.

In dem Programm des Zwickauer Gymnasiums von 1897 erörtert D. Langer von neuem die mit ben Annales Pisani zusammenhängenden quellenkritischen Fragen, indem er sich gegen den Auffat Schaube's im Reuen Archiv für ältere deutsche Geschichtstunde Bb. 10 (1885) wendet. Er bestreitet, daß Bernardo Maragone der Berfasser der Annalen sei, und sieht in der von Roncioni und Tronci im 17. Jahrhundert benutten und dem B. Maragone zugeschriebenen Quelle lediglich einen interpolirten Text der Annalen. Er verwirft ferner die Annahme, daß eine noch dem 12. Jahrhundert angehörende Redaktion der Annalen Beamtenlisten ent= halten habe, und sucht nachzuweisen, daß die jüngeren pisanischen Quellen theils unmittelbar, theils durch Zwischenglieder auf die einzige noch vorhandene Pariser Handschrift der Bisaner Unnalen zurückgeben. Die Ausführungen des Berfassers sind zum Theil beachtenswerth, aber nicht beweiß= kräftig; sodann ist eine Untersuchung der einschlägigen handschriftlichen Uberlieferung, die bis jest noch aussteht, unerläßlich. W. L.

Reue Bücher: Butcher, The story of the church of Egypt. 2 vol (London, Smith & C. 16 sh.) — Hartmann, Gesch. Italiens im Mittelalter. I. Das italien. Königreich. (Leipzig, Wigand.) — Stein, Urgesch. d. Franken u. d. Gründung d. Frankenreichs durch Chlodwig. (Bürzsburg, Stahel Komm. 3,60 M.) — Dürrwächter, Gesta Caroli magni der Regensburger Schottenlegende. (Bonn, Hanstein. 6 M.) — Gerdes, Gesch. d. Salischen Kaiser. (Leipzig, Duncker & Humblot. 13 M.) — Schlumberger, L'épopée byzantine à la fin du Xe siècle. (Paris, Hachette.) — Gigalski, Bruno, Vischof von Segni, Abt von Montes Cassino 1049—1123. (Kirchengesch. Studien. III, 4) (Münster, Schöningh. 5,20 M.) — Röhricht, Gesch. d. Königreichs Jerusalem. (Innsbruck, Wagner.) — Richter, Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter. III. 2. Bd. (Halle, Waisenhauß. 16 M.)

#### Späteres Mittelalter (1250-1500).

In den Württemberg. Vierteljahrsheften 6, 453 handelt P. Aldinger über den Würzburger Bisthumsstreit von 1254 bis 1256, der in der Entswicklung des päpstlichen Einflusses auf die Bischosswahlen eine nicht unswichtige Rolle spielt. Ebenda S. 1—112 gibt B. Ernst die Geschichte des um 1260 gegründeten Biberacher Spitals bis zur Reformation. Etwa 300 Regesten der in Betracht kommenden Urkunden und Akten sind beisgefügt; auch werden wichtigere Stücke in extenso abgedruckt.

In weiteren drei Artikeln führt H. Grauert im citirten Bande der Historisch=politischen Blätter (s. oben S. 362) seine werthvollen und außersordentlich anregenden Studien über Dante in Deutschland zum Schlusse. Die Einwirkung des großen Dichters auf die deutschen Humanisten wird für die verschiedenen Gegenden nachgewiesen und an der Hand der in den bedeutenderen Bibliotheken noch vorhandenen Bestände scharssinnig beleuchtet. Die protestantischen Gelehrten ziehen schon früh für den Kampf mit dem Papstthum Dante's Schrift De monarchia heran, sodaß Dante auch für das Fortleben der Kaiseridee ein wichtiger Faktor wird. Auf das Entsstehen eines Dante-Kommentars am Wiener Kaiserhose wird hingewiesen und zum Schluß der Fortgang der Dante-Studien in den letzten Jahrshunderten kurz stizzirt.

Im Neuen Archiv 23, 293 ff. bringt J. Schwalm weitere Urkunden zur Reichsgeschichte von 1314 bis 1345, darunter besonders werthvolle Inedita zur Doppelwahl von 1314 aus verschiedenen Archiven, und zur Geschichte des Römerzuges Ludwig's des Baiern aus dem Münchener Hausarchiv. Auch verdienen der Vertrag zwischen dem König von Frankreich und dem Bischof von Lüttich von 1337, mehrere Stücke zum englischen Bündnis des Kaisers, serner ein umfangreicher lothringischer Landfriede von 1343 weitere Beachtung.

E. Schaus behandelt in der Zeitschr. f. deutsches Alterthum 30, 97 f. die an Ludwig den Baiern gerichtete Allegorie, die uns nur in Bruch= stücken überliefert ist. Er analysirt den Inhalt schärfer, als es bisher

geschehen, und verweist, u. E. überzeugend, den unbekannten Berfasser in eine der schwäbischen Reichsstädte. Eine genauere Bestimmung der Absfasseit ließ sich jedoch nicht ermöglichen.

Der lette Bericht der Badischen Historischen Kommission in der Zeitschr. für den Oberrhein Bd. 13 hat als Beilage einen Reisebericht von A. Car-tellieri, der recht gut über die für Deutschland in Betracht kommenden Bestände des päpstlichen Archivs orientirt.

J. Camus, La venue en France de Valentine Visconti duchesse d'Orléans et l'inventaire de ses joyaux apportés de Lombardie. (Turin, Cajanova. 1898. 2,50 fr. Mus Miscellanea di Storia Italiana 5, III.) Die hervorragende Dame, Tochter des Johann Galeaz, ist 1370 oder turz danach geboren; sie tam als Gattin Ludwig's von Orleans 1389 nach Paris und hat am Hofe Karl's VI. eine wichtige Rolle gespielt. Die Berhandlungen über die Cheschließung, die Berzögerung der Abreise und ihr Verlauf werden nach Alten und Rechnungen des Turiner Archivs genau verfolgt. Entiprechende Auszüge find im Unhang abgebruckt. Das Berzeichnis selbst, aus dem Pariser Archiv hier zum ersten Mal vollständig zum Abdruck gebracht, ist kunsthistorisch von höchstem Werth. Es umfaßt mit dem am Schluß aufgezählten, von der Stadt Paris geschenkten Tafelgeschirr 229 Nummern; alles ist auf das eingehendste beschrieben, fast überall mit Angabe des Gewichts. Nach den Rubriken sind es Schmuckfachen (hierunter auch werthvolle Büchereinbande bemerkenswerth), Ausstattung der Rapelle, des Schlafgemachs, Kleider, Tafelgeschirr von Gold und Silber. Alles glißert nur so von Edelgestein: der Herausgeber zählt nicht weniger als 150 Diamanten, über 300 Saphire, über 400 Rubine und über 7000 Berlen.

In der English Historical Review Heft 48 sept F. W. Maitland die H. Z. 78, 543 erwähnten kanonistischen Studien fort und behandelt in einem dritten Artikel William Drogheda.

In den Hansischen Geschichtsblättern 1896, S. 153 untersucht K. Koppsmann zwei städtische Entwürfe zu Urkunden Waldemar's von 1360. Ebenda behandelt F. Frensborff S. 161 das Ausheischen nach Lübischem Recht.

Von dem groß angelegten Werke des Abbé P. Feret: La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres, das in Paris bei Picard et fils verlegt wird, sind seit der Anzeige des 1. Bandes in dieser Zeitschrift (74, 352) in rascher Folge (1895/97) drei starte Bände erschienen, durch welche die Darstellung dis zum Schluß des Mittelalters geführt wird. Der ursprünglichen Anlage nach zerfallen auch diese Bände in zwei Abtheilungen, die der Geschichte der Anstalt und den Lebenseumständen und der Wirksamseit ihrer hervorragendsten Mitglieder gewidmet

find. Im 2. Bande, der von der Mitte bis zum Schluß des 13. Jahr= hunderts reicht, steht der große Streit der Universität mit ben Bettelorben und die Gründung des Kollegiums der Sorbonne im Mittelpunkt der Dar= stellung, im 3. die Stellungnahme der Universität zum abendländischen Schisma, im 4. ebenso das Berhalten der Fakultät gegenüber Jeanne d'Arc und den Ronzilien zu Konstanz und Basel. In den Lebenssftiggen, welche die zweite Balfte jedes Bandes füllen, ift ungemein viel biographisches wie bibliographisches Material aufgehäuft, indem hier nicht bloß die Lebensumstände der berühmtesten Pariser Theologen, sondern auch die von ihnen verfaßten Werke verzeichnet werden, und hinweise auf Drude oder Handschriften in den Anmerkungen gebracht werden. leichterer Handhabung seines Wertes hat Abbe Feret dem 4. Bande sowohl ein ausführliches Berzeichnis der benütten Literatur als ein Sach= und Personenregister auf etwa vier Druckbogen beigegeben, welches das Rachsuchen sehr erleichtert, jedoch an Brauchbarkeit noch gewonnen hätte, wenn es auch auf die Titel der im Texte verzeichneten Werke und Traktate ausgebehnt worden märe. L.

Rene Bücher: Hagelstange, Süddeutsches Bauernleben im Mittelalter. (Leipzig, Dunder & Humblot. 5,60 M.) — v. Zeißberg, Elisas beth von Aragonien, Gemahlin Friedrich's des Schönen von Österreich. (Wien, Gerold. Sitzungsberichte der Wiener Atademie. Bd. 137.) — Kalouset, Archiv Cesth. XVI. (Prag, Komm. Bursit & Kohout.)

#### Aleformation nud Gegenreformation (1500-1648).

F. Lauchert schildert die Streitigkeiten, in die der Dominikaner Wigand Wirt Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts mit einer Reihe von hervorragenden Persönlichkeiten wie Trithemius, Brant u. A. verwickelt wurde. (Hist. Jahrb. d. Görres-Gesellsch. 18, 4.)

Das 1. Heft der "Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in den Ländern deutscher Zunge" bringt den Anfang (1480—1520) eines sehr werthvollen Aussages von A. Bömer über die lateinischen Schulgespräche der Humanisten. Reben eingehenden Untersuchungen über die Ausgaben, Absassungszeit zc. werden auch die Gespräche im Referat mitgetheilt.

Im Neuen Archiv für sächsische Geschichte und Alterthumskunde 18, 3. handelt G. Bauch über Wittenberg und die Scholastik; der Kampf di beiden Richtungen wurde für Wittenberg mit der endgültigen Niederlader Scholastik durch die Neuordnung von 1521 beendet.

Neben der Feststellung verschiedener bisher nicht sicher identisizir Persönlichkeiten in Dürer's Tagebuche weist P. Kalkoff im Repertorifür Kunstwissenschaft 20, 6 nach, daß Dürer 1520/21 in Antwerpen t

nehmlich mit den Häuptern der lutherischen Bewegung enge Fühlung gehabt hat, und daß seine eilige Abreise aus den Niederlanden wohl selbst eine Flucht vor der Inquisition war.

Als Ergänzung zu seiner Übersetung der Aleander-Depeschen hat B. Kalkoff jett in den Schriften des Bereins für Resormationsgeschichte Heft 59, Halle, Niemeyer) auch die anderen fremdsprachlichen Berichte über Luther in Worms in derselben vortrefflichen Beise wie jene übersetzt und erklärt. Eingeleitet wird das Schriftchen durch eine treffliche Abhandlung über die fremden Gesandten in Worms und ihre Stellung zur Resormation. Sehr glücklich ist der Nachweis, daß Rasael de' Medici Versasser der beiden von Balan herausgegebenen anonymen Briese vom 22/23. Januar und 6/7. Festruar 1521 ist; weniger sicher scheint dagegen die Annahme, daß der in den Reichstagsasten (Nr. 88) veröffentlichte spanische Bericht von dem königslichen Kabinet an den Staatsrath von Kastilien ergangen sein soll.

Auf Grund der Nürnberger Rathsprotokolle, aus denen die betreffenden Stellen am Schluß auszugsweise mitgetheilt werden, schildert Th. Hampe im Euphorion (4, 3) den blinden Landsknechtdichter Jörg Hampe und seinen Aufenthalt in Nürnberg 1517—42.

Die Bereinigung für das Zwingli-Museum will in neuer zweimal jähre lich erscheinender Zeitschrift "Zwingliana" ein Organ schaffen für Mittheilungen zur Geschichte Zwinglis und der Reformation. Das 1. Heft (1897) enthält eine Reihe kleinerer Notizen und Aussätze, so über Zwinglis Bild, Zwingli an Konstanz (5. August 1523), ein griechisches Schauspiel aus Zwinglis Schule, Berchthold Haller und Theodor Beza, eine Handbibel Bullinger's.

Eine bankenswerthe Bereicherung unferer 3 wingli=Literatur gewährt ferner die von der Schnyder von Wartenjee-Stiftung heraus= gegebene, von Georg Finsler zusammengestellte "Bwingli-Biblio= graphie, Verzeichnis der gedruckten Schriften von und über Zwingli" Bürich 1897. Artistisches Institut von Drell Füßli. X u. 187 S.). Die ersten 85 Seiten bringen eine forgfältige Bibliographie der Ginzel= drucke seiner Schriften in 104 Nummern, ferner die Gesammtausgaben, auf Beranlassung oder Mitwirkung Zwingli's Entstandenes und ihm fälsche lich beigelegte Schriften. Die Beschreibungen biefer Drucke sind, soweit ich nach mehrfachen Vergleichungen erproben konnte, im ganzen recht genau. Die wenigen Bersehen, die ich notiren mußte, beziehen sich fast nur auf tleine Ungenauigkeiten in Wiedergabe der Interpunktion. Der zweite Theil enthält in 1114 Rummern einerseits die nach 1600 veranftalteten Ausgaben und Übersetungen von Schriften Zwingli's, andrerseits die auf ihn bezügliche Literatur. Da in letterer auch Beitschriftenaufsätze und auch Arbeiten aufgenommen find, die nicht direkt Zwingli zum Gegenstand haben, sondern in größerem Zusammenhang auf fein Leben oder feine Lehre zu iprechen

kommen, jo kann dieser Theil natürlich nicht absolute Bollständigkeit beanspruchen, und jeder Benützer wird mit dem Bearbeiter darüber rechten können, warum diefes ober jenes Buch nicht auch Aufnahme gefunden hat. Weber die biographischen Lexita ober Encyflopadien, die Lebensbeschreis bungen bieten, sind vollständig registrirt (so fehlt Michel Ricolas in Nouvelle Biographie 45 (1866), 1036 ff.), noch die Kirchengeschichten, die ihn behandeln — sind hagenbach und Schaff aufgeführt, warum nicht auch Gieseler, Hente-Gaß, Hase, Möller u. Al.? Wo Rante und Egelhaaf genannt werden, juchen wir doch auch Janssen und v. Bezold. Übersehen sind ferner die Dogmengeschichten mit ihren doch theilweise recht belang= reichen Abschnitten. Bon Urkunden= und Briefsammlungen nenne ich nur den Briefwechsel des Beatus Rhenanus, der gewiß nicht fehlen durfte. Bon Zeitschriftenartikeln erwähne ich Wilh. Walther's bedeutenbe Studie über "Reformirte Taktik im Sakramentsstreit" in Neue firchliche Ztschr. 7, 794 ff. Burde Schnorr v. Carolsfeld's Er. Alberus aufgeführt, ber auf einer Seite Zwingli gelegentlich erwähnt, wie viel mehr wären dann die Biographien Luther's, Bugenhagen's, A. Althamer's und viele Andere zu nennen gewesen! Eine schärfere Begrenzung der Aufgabe ware hier gut gewesen; in der Unbestimmtheit, die hier waltet, mußte die Arbeit lückenhaft bleiben und ungleichartig ausfallen. Doch hindert bas natürlich nicht, den Fleiß, mit dem diese 1114 Nummern registrirt sind, dankbar anzuerkennen. Bas in der Schweiz selbst über Zwingli gearbeitet worden ist, wird man hier in größter Bollständigkeit beisammen finden. Bon Nr. 289 liegt mir eine Ausgabe Leipzig 1800 (nicht 1801) vor. Bon Bilbern Zwingli's notire ich zu Mr. 1051 den Wittenberger Holzschnitt in Folio apud Sabinum Kauffmann (ca. 1600) mit lateinischen Distichen. G. Kawerau.

Beiträge zur Lebensgeschichte des kaiserlichen Großkanzlers Mercurinus Gattinara gibt Gaudenzio Claretta, gestüßt auf einige wertvolle neue Dokumente, von denen eins abgedruckt wird, in den Memorie della R. academia delle scienze di Torino (Bd. 47). Auf einen Überblick über die gesammte Thätigkeit Gattinara's folgt die Schilderung seiner Beziehungen zu der Regentin Margaretha, zu Karl V. und zu seinen Verwandten und Untergebenen.

Ebendort handelt Giovanni Sforza über den venetianischen Schriftssteller Francesco Sansovino († 1583) und seine geschichtlichen Werke.

Einen an Papst Paul III. gerichteten Protest gegen die Abtretung der weltlichen Herrschaft des Bischofs von Utrecht an Karl V. (1527), der nach Annahme des Verfassers von Adalbert Pigge herrührt, bespricht und veröffentlicht G. Brom in den Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 10, 2.

J. Hartung behandelt in der Zeitschrift für Sozial= und Wirthschaftsgeschichte 6, 1 auf Grund des Geheimbuches eines Augsburger

٠.

Handelshauses über die Jahre 1532—1562 in lehrreicher Weise die zusnehmende Ausbreitung und Intensität des deutschen Handels, den durchsichnittlich 10-20% betragenden Geschäftsgewinn, die stark anwachsende Betheiligung sremder Kapitalien, endlich die Lage der Gesellschaftsbeamten. Die Entwicklung geht auch hier in der z. B. aus Schmoller's Geschichte der Unternehmung bereits bekannten Richtung, daß die ursprüngliche genossensschaftliche Theilhaberschaft sich in ein Verhältnis von Inhabern und Besamten verwandelt.

Der 3. Band der Beiträge zur baierischen Rirchengeschichte ist ebenso wie die früheren zum überwiegenden Theil der Geschichte des 16. Jahr= hunderts gewidmet. Der Herausgeber Kolde felbst ist mit mehreren kleineren Arbeiten vertreten: er handelt über den (1524) evangelisch gewordenen Beihbischof von Burzburg, Joh. Pettendorfer; er veröffentlich drei Briefe aus der Reformationszeit (1521, 1524 und 1546) und 13 Briefe zur Re= formationsgeschichte von Rothenburg a. d. T. (1544/46). D. Erhard ent= wirft unter Heranziehung archivalischer Quellen ein ansprechendes Lebensbild des ersten Bertreters der Reformation in Bamberg, Johann Schwanhausen († 1528). L. Enders führt die Beröffentlichung von Caspar Löner's Briesbuch zu Ende (Mai 1545 bis Juli 1555). Eine Rechtferti= gungsschrift von Hans Chinger an den Memminger Rath (1539), außer= dem mehrere Urkunden zur Geschichte des Augustinerklosters in Memmingen (1453 und 1516) veröffentlicht Braun. G. Rawerau gibt ein kurzes Lebensbild des Johannes Draconites aus Karlsstadt mit einem Unhang von urfundlichen Beilagen. 3. Ney behandelt die religiösen Unruhen, die in Speier durch den Pfarrerr Georg Infantius (1574-77) hervorgerufen murben.

Im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft (16, 4) behandelt B. Duhr den ersten Jesuiten auf deutschem Boden, den Savoyarden Petrus Faber, namentlich seine Wirksamkeit in Köln (1543/44). Eine Reihe von archivalischen Beilagen werden aus den Archiven von Parma und Neapel abgedruckt (aus dem Jahre 1546).

Mehrere Geschäftsbriefe des Nürnberger Goldschmieds und Stechers Jannitzer an die Übtissin von Obermünster in Regensburg (1545/46) ver= öffentlicht Unt. Müller ebendort.

W. Friedensburg sett in der Zeitschr. für Kirchengeschichte 18, 4 die mehrfach erwähnten Beiträge zum Briefwechsel katholischer Gelehrten mit Briefen des Cochlaeus vom November 1545—1550 fort.

In der Revue des questions historiques (1898 Januar) gibt Piers ling nach Wiener Aften Beiträge zu dem Leben des Abenteurers und russischen Agenten Hans Schlitte (Mitte des 16. Jahrhunderts), namentlich über seine Gefangenschaft in Lübeck.

Die Chronik des Malers Simon Hüttel (geb. 1530, die Chronik reicht von 1484—1601) bildet die Quelle für eine Darstellung der Reformation von Trautenau, die A. Schmidt im Jahrbuch der Gesellschaft für die Gesschichte des Protestantismus in Österreich (18, 3. 4) gibt.

Ebendort sest B. Bibl die Beröffentlichung des Briefwechsels zwischen Flacius und Nidbruck fort (13. März bis 10. Nov. 1554, Nr. 9—22).

Auf Grund der Feldrechnung des Grafen Christof von Oldenburg (März—Oft. 1552), welche vollständig abgedruckt wird, gibt H. On den im Jahrbuch für die Geschichte des Herzogthums Oldenburg (Bd. 6) eine Darsstellung des Antheils des Grafen an dem Fürstenkriege von 1552.

Ik Gairdner sucht in der englischen Hist. review vol. XIII, Nr. 49 an der Hand des bei Kervyn de Lettenhove gebotenen genaueren Textes des Berichtes Quadras von 1560, 11. September, gegen E. Better seine alte Ansicht zu vertheidigen, daß Amy Robsart das Opfer eines Unglücksfalles geworden ist und nicht eines gewaltsamen Todes starb.

Einen für die Wiederherstellung guter persönlicher Beziehungen zwischen Ferdinand I. und seinem Sohn Maximilian II. charakteristischen eigenshändigen Brief des letteren, d. d. Linz, 1562, 11. Mai, veröffentlicht Aretschmanr in den Mitt. d. Inst. f. Österr. Gesch. Forsch. 18, 620.

Im Repertorium für Kunstwissenschaft 20, 6 weist K. Lohmener als Meister des Herzog Albrecht-Spitaphs in der Domkirche zu Königsberg i. Pr. den großen Niederländer Cornelius II. Floris de Briendt nach, welcher das Denkmal nach Ausweis der Hofrechnungen von 1568 bis 1570 um 2000 Th. geschaffen hat.

C. Spannagel entwirft in der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde Westsalens Bb. 55 eine anziehende Schilberung von dem Bersuch des Kurfürsten Ernst von Köln, das katholische System am Niederrhein durch die Konversion des Bischofs Christian von Minden aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg zu verstärken. Das von dem berühmten Kämpen der katholischen Propaganda, dem Konvertiten Pistorius schon weit geförderte Unternehmen scheiterte zuletzt in komischer Weise an der Derbheit niederdeutscher hösischer Sitte: die Brüder des Bischofs erschienen rechtzeitig auf dem Plan und entzogen ihn durch unendliche Zechgelage der serneren Einwirtung des Theologen (1599—1600).

A. Hirschmann erzählt in der Zeitschrift sür katholische Theologie 22, 1 zunächst zbie Vorgeschichte des am 28. November 1601 zu Regensturg zwischen Pfalz = Neuburgischen und baierischen Theologen eröffneten Religionsgespräches. Mehrere Schreiben Herzog Maximilian's I. sind für seine Beurtheilung der lutherischen Lehre charafteristisch.

Aus der Civiltà Cattolica Heft 1142 notiren wir den Schluß best Auffates über die Beziehungen Klemens' VIII. zu dem Messineser Renegaten

Sinan Pascha Cicala. Das wesentliche Ergebnis ist, daß derselbe nicht, wie bisher angenommen wurde, bald nach 1602, sondern erst am 2. Dezember 1605 nach einer schweren Riederlage gegen Schah Abbas in Diarbetir gestorben ist.

Die von G. Bupert in den Schriften des Vereins für Sachsens Meiningische Geschichte Heft 27 mitgetheilte Abhandlung des Pfarrers L. Heim (1704—1785), Leiden der Grafschaft Henneberg im Dreißigs jährigen Krieg, ist lediglich eine allgemeine Übersicht des Krieges mit ganz wenigen lokalen Details.

Ebenda publizirt W. Heim u. a. zwei Aktenstücke über das Kirchensregiment Ernst's des Frommen von Sachsen-Gotha (1601—1675), welche den noch lebhasten Antheil der kleinen deutschen Herren an theologischen Dingen illustriren.

Das von R. Heinrichs (die Aufhebung des Magdeburger Domsschaßes durch den Adm. Chr. Wilhelm v. Brandenburg im Jahre 1630) mitgetheilte notarielle Inventar gibt einen guten Begriff von der Zusammenssehung des Schaßes einer großen Kirche. Bemertenswerth ist, daß der Adsministrator die Konfiskation möglichst geheim vollziehen ließ.

In der Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 13, 124 ff. veröffent= licht R. Objer eine Gedächnistede auf den 1638 im Exil zu Straßburg verstorbenen Markgrafen Georg Friedrich von Baden=Durlach welche inter= essante sachliche Angaben über seine Regierung enthält.

Im Bürttembergischen Neujahrsblatt 1898 schildert Pfaff die Geschichte der Reichsstadt Eßlingen im Dreißigjährigen Krieg. Grell tritt die Ohnsmacht dieser kleinen Gemeinwesen zu Tage, die je nach dem Verlauf der Kämpse die Partei wechseln und dann immer vor der Rache des verlassenen Theiles zittern mußten. Vor größerem Unheil blieb die Stadt indes des wahrt; aber doch betrugen ihre baaren Auslagen von 1634—1650 1 200 000 sl., wozu noch die immer unerträglicheren Lasten der Einquartiesrung hinzukamen. Daß Eßlingen dem nicht unterlag, war hauptsächlich das Verdienst eines tüchtigen Mannes, des Bürgermeisters Georg Wagner, dessen Thätigkeit uns eingehend geschildert wird; er hat Eßlingen und einige Nachbarstädte auch in Osnabrück vertreten, ohne viel Freude an dem diplomatischen Getriebe, das er in seinem Tagebuch mit den Worten charakterisitt: legatus est persona publica missus ad mentiendum.

Reue Bücher: Hausrath, Aleander und Luther a. d. Reichst. z. Worms. (Berlin, Grote. 7 M.) — Staehelin, Huldreich Zwingli. 3. u. 4. Hlbb. (Basel, Schwabe.) — Fredericq, Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden. II. (Haag, Nijhoff.) — Hirn, Kanzler Bienner und sein Prozeß. (Quellen und Forschungen s. österr. Gesch. V.) (Innsbruck, Wagner.) — Böhmische Landtagsverhandl. und Beschlüsse. IX. 1595—1599.

(Prag, Böhm. Landesausschuß.) — Kurz, der Einfall des von Kaiser Rudolf II. in Passau angeworbenen Kriegsvolks in Oberösterreich und Böhmen (1610/11). (Linz, Museum Francisco Rarolinum.) — Ward, Sir Henry Wotton (Westminster, Constable. 3,6 s.)

#### 1648-1789.

Eine Biographie von Georg Billiers, Herzog von Buckingham, dem reich begabten Sohne des Günstlings König Karl's I., der nach einer abenteuerlichen Jugend Freund und Minister Karl's II war, ist im Januarheft der Quarterly Review enthalten.

Wir notiren aus der Engl. Hist. Review, Januar, die Publikation von 40 Briefen, die Richard Cromwell 1676—1708 größtentheils an seine Tochter Elisabeth gerichtet hat.

Chérot beginnt in den Études p. p. d. pères de la comp. de Jésus, 20. Januar, eine Artikelreihe über Bourdaloue, den Zeitgenossen und Rebenbuhler Bossuet's. Der erste Artikel behandelt kritisch einige frühere Arbeiten über den Kanzelredner und schildert dann dessen Beziehungen zu Condé.

In einem Auffat, der sich mit Molinos beschäftigt, zeigt Köhler, daß dessen Einfluß ausschließlich auf seiner volksthümlichen Persönlichkeit beruht habe und wenig nachhaltig gewesen sei, insbesondere behauptet er, daß der französische Quietismus sich im wesentlichen unabhängig von Molinos, ebenso wie dieser selbst, auf den älteren spanischen gründe. (Zeitscher, f. Kirchengesch. 18, 4.)

Unter dem Titel: Les mille et une nuits d'une ambassadrice de Louis XIV (Paris, Hachette & Cie. 252 S.) behandelt R. de Mauldes La Clavière die abenteuerlichen Erlebnisse einer im Ansang des 18. Jahrhunderts nach Persien geschickten französischen Gesandrschaft. Ruhte nicht die Darstellung des Verfassers auf untrüglichen Zeugnissen, so würde man weit eher einem Roman als historischen Ereignissen gegensüber zu stehen glauben. M. Fabre, M. Michel und vor allem die merkwürdige Mle. Petit sind Persönlichseiten, die in der That einen Plat in der Erinnerung der Nachwelt verdienen, und immer wieder wird man bedauern, daß Lesage die begonnene Bearbeitung der Remoiren Mle. Petit's nicht vollendet hat.

Bur Geschichte der Beziehungen des deutschen Pietismus zu Amerika macht K. Franke einige Mittheilungen in den Harvard Studies and Notes in Philology and Literature Bd. 5. Sie betreffen Beziehungen zwischen Aug. Herm. Franke und Cotton Mather.

A. Lang beleuchtet die Rolle, die die Cameronianer in der jakobitischen Bewegung in Schottland im Anfang des 18. Jahrhunderts gespielt haben,

und zeigt, wie ihre politische Bedeutung durch das Berhalten ihres Führers Ker of Kersland, der sich als Spion des Ministeriums brauchen ließ, völlig verschwand. (Blackwood Magazine, Dezember.)

In den Séances et travaux de l'acad. des sciences mor. et polit., Dezember, veröffentlicht Biesener eine Studie über die englische Politik gegenüber dem großen französischen Finanzpolitiker John Law in den Jahren 1719—20. Er kommt auf Grund einer genauen Durchsorschung der Akten zu dem von früheren Ansichten abweichenden Ergebnis, daß das englische Ministerium damals durchaus nicht, weder offen noch insgeheim, Law bekämpft habe und daß der englische Gesandte Lord Stair gerade deswegen abberufen wurde, weil er sich in einen heftigen Streit mit jenem eingelassen hatte und sortgesetzt vor seiner Gefährlichkeit warnte.

Ein Artikel in der Edinburgh review vom Januar orientirt über den Inhalt der aus dem Archiv der Herzöge von Portland stammenden Harley Letters and Papers. Bd. 1 behandelt die Vorsahren des bezrühmten Staatsmannes und seine Jugend bis zum Jahre 1700; der solgende Band führt bis zum Beginn seines Ministeriums. 1710, und enthält besonders zahlreiche Aktenstüde über die Thätigkeit Desoe's, über Harley's Verhältnis zu Mrs. Masham und zu Marlborough.

Über Inhalt, Herkunft und Bedeutung der Robethon=Papiere, die sich theils in London, theils in Hannover befinden, gibt Chance in der Engl. hist. rev., Januar 1898, einen genauen Überblick und entwirft zusgleich in Kürze ein Lebensbild von John de Robethon, "der Seele der diplomatischen Kanzlei" Georg's I. von England.

Pribram jest in den Mittheilungen des Bereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen Band 36 Nr. 2, 1897, seine lehrreichen Beiträge "Zur Geschichte des böhmischen Handels und der böhmischen Industrie von 1648 bis 1740" mit einer Studie über die Thätigkeit des böhmischen Commerzkollegiums (gegründet 1714) fort. Die Bersuche, die Lands und Basserwege zu verbessern, die Prager Jahrmärkte zu neuer Blüte zu bringen, die allbekannten Zunftmisbräuche abzustellen, den jüdischen Hausstrehandel zu beschränken, endlich vor allem die Zollverhältnisse zu reformiren, haben theils gar keinen, theils nur sehr geringen Erfolg gehabt. Es sehlte der Wiener Regierung die nöthige Entschiedenheit und Weite des Blick, um die ihr unterbreiteten aussichtsreichen Reformvorschläge durchzusühren oder in ihrem Werthe zu erkennen.

Kulturgeschichtlich interessantes Material bietet die Arbeit von D. Weber über die Reise Kaiser Karl's VI. im Jahre 1723 zur Krönung nach Böhmen. Sie behandelt u. a. aussührlich die mancherlei Vorbereitungen, die in einer besonderen Kommission in Wien für die Reise getrossen wurden, die polizeislichen Anordnungen in Prag, die Ceremonien der Krönungstage u. s. w. (Mitth. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 36, 2.)

Das von uns erwähnte (77, 553) "Diarium über die Belagerung und Oktupation Prags durch die Preußen im Jahre 1744", herausgeg. von Weber, ist auch als Sonderabdruck erschienen (Prag, Jos. Roch).

M. v. Rauch hat in seiner Arbeit "Bolitik Hessens-Kassels im österreichischen Erbsolgekrieg bis zum Dresdener Frieden" (Marburger Dissert.
von 1897, auch erschienen in der Zeitschr. f. Hess. Gesch. N. F. Bd. 23)
mit gewissenhafter Genauigkeit die im Marburger Archiv beruhende Korrespondenz des hessischen Statihalters ausgeschöpft. Hessen spielte wegen
seiner gut gerüsteten verhältnismäßig zahlreichen Truppenmacht eine gewisse
Kolle, und der Statthalter Wilhelm, der in Bertretung seines Bruders,
des Königs von Schweden, eine von diesem ziemlich unabhängige Politik
sührte, wußte sich eine gewisse Stellung zu verschaffen. Der Berfasser
versolgt im einzelnen die vielsachen Schwankungen und Bandlungen seiner
Politik, in der er wie alle Diplomaten damals ohne Auswand von Mitteln
Bortheile zu erreichen strebte, ohne daß dabei eine starke persönliche Ansicht
oder Tendenz zur Geltung käme.

Ein Aufsatz von Lory im Januarheft der Zeitschr. f. Bücherfreunde mit dem Titel "Friedrich der Große in der süddeutschen Flugschriftensliteratur" stizzirt flüchtig auf Grund einiger Flugschriften die Aufsassung, die in der öffentlichen Meinung Süddeutschlands über den preußischen König im Laufe seiner Regierung sich aussprach.

In der Baltischen Monatsschrift, Januar, beginnt die Beröffentlichung von Briefen des Landraths R. F. v. Schoult=Ascheraden, der von 1761 an Deputirter der livländischen Stände am Petersburger Hofe war und dessen Briefe von 1761 bis 1763 ein zusammenhängendes Bild der wichtigen Verhandlungen bieten, die er im Interesse seimat, namentslich für die Bestätigung ihrer Privilegien bei den neuen Herrschern führte.

Das abenteuerliche Leben des Marquis de Langalerie, dessen Schidzsale in romanhafter Ausschmückung im vorigen Jahrhundert mehrfach beschrieben sind, beginnt Boislisle in der Rovuo histor. 63, 1 auf Grund authentischer Quellen darzustellen. Wir kommen auf die Arbeit zurück.

Recht zeitgemäß ist die in der Reque de Paris (15. Januar) versöffentlichte Darstellung des Prozesses von Jean Calas und der unsermüdlichen und uneigennützigen Thätigkeit Boltaire's für die Rehabilistirung des Unglücklichen.

Fund Brentano behandelt wieder einmal "Die wahre Bastille", zunächst die seltsamen Schickale des Archivs der Bastille, im Anschluß an den Catalogue des archives de la Bastille im 9. Band des Katalogs der Wanuscripte des Arsenals, dann die lettres de cachet, deren Einrichtung nicht aus dem Despotismus der Königsgewalt, sondern aus den Bedürfsnissen der auf der Familie beruhenden sozialen Ordnung des alten Frankeich hervorgegangen ist. (Deutsche Revue, Januar und Februar 1898.)

Die Schrift von Ruville: William Pitt (Chatham) und Graf Butc (Berlin 1895. 119 S.) gibt befriedigende Aufklärung über das in mehr als einer Richtung auffallende, anscheinend so widerspruchsvolle Ber=halten des älteren Pitt und seines angeblichen Widersachers Bute. Wie Ruville nachweist, bestand zwischen beiden Männern keine persönliche Feindschaft, und ihre politischen Bestrebungen hatten viele gemeinsame Berührungspunkte. Der Verfasser geht indes wohl zu weit, wenn er Pitt und Bute ein im wesentlichen gleiches Ziel zuschreibt; der Gegensat ihrer staatsrechtlichen Anschauungen trat nur weniger hervor, weil augenblickliche Zweckmäßigkeitsgründe und die Rücksicht auf die Parteigruppirungen ein Zusammengehen des Commoners und des Günstlings empfahlen.!

Eine der interessantesten Persönlichkeiten aus dem Ende der alten Monarchie in Preußen ist der Minister v. Heinit, der Lehrer Stein's. Seine religiösen Anschauungen treten sin seinen von Pastor Steine de aufgesundenen und in der Kirchl. Monatsschrift Bd. 17 Heft 5 veröffentslichten Gebeten und Betrachtungen charakteristisch an das Licht.

Das diesjährige Neujahrsblatt der Histor. Kommission der Provinz Sachsen bringt mit einer Arbeit Georg Liebe's einen sehr interessanten Beitrag zur Bürdigung Dalberg's. Es behandelt die eifrigen und versständigen Bemühungen Dalberg's während seiner Statthalterschaft in Erfurt, die dortige start verfallene Universität zu reformiren und mit modernerem Geiste zu erfüllen.

Eine ausführliche, warm anerkennende Lebensgeschichte des Führers der baierischen Aufklärung und unermüdlichen Publizisten Joh. Franz v. Kohlbrenner von K. v. Reinhardstöttner bringen die Forschungen zur Gesch. Baierns 6, 2.

Die Berfolgungen, welcher der Führer der Jluminaten, Franz Xaver v. Zwack, im Jahre 1789 als Beamter des Fürsten Friedrich von Salm durch seinen früheren Herrn, Kurfürst Karl Theodor von Baiern, zu ers dulden hatte, schildert Kleinschmidt Neue Heidelberger Jahrb. 7, 2.

Rene Bücher: Forst, Polit. Korrespondenz des Grafen Fr. W. v. Wartenberg, Bischofs von Osnabrück, 1621—1631. (Publ. a. d. kgl. preuß. Staatsarchiven, 68. Bd.) (Leipzig, Hirzel. 18 M.) — Schmid, Gesch. d. Erziehung. IV. 2. Abth. 1. Lief. (Stuttgart, Cotta. 9 M.) — Mém. de l'abbé Baston p. p. Loth et Verger. I: 1741—1792. (Paris, Picard.) — Zimmermann, Die Kolonialpolitik Großbritanniens. I. (Berlin, Mittler. 10 M.)

## Meuere Geschichte seit 1789.

Frau Arved Barin gibt in knappen aber treffenden Zügen ein Charakterbild Marie Antoinette's und schildert dann aussührlich ihr

"läuterndes Marterthum", ihre Gefangenschaft im Temple und in der Conciergeric, indem sie hauptsächlich den authentischen Relationen von Augenzeugen die bezeichnenden Stellen wörtlich entlehnt. (Cosmopolis, November 1897.)

Projessor Otto veröffentlicht Aufzeichnungen Hofmann's, des Prässidenten des rheinischen Nationalkonvents in Mainz, über seine Sendungen nach England in den Jahren 1793 bis 1795, ein Stück aus der Geschichte der geheimen Diplomatie der Revolution, nebst Nachrichten über Hofmann's Leben. (Annalen des Vereins für nassaussche Geschichte 29, 1.)

Bierre schildert die Lage der während der Revolution nach Deutschland emigrirten Priester; er sindet, daß sie in Münster und Konstanz am gastsreundlichsten aufgenommen seien, während Preußen sie, wie die Emigranten überhaupt, schlecht behandelt habe. Aus dem Schristwechsel der französischen Regierung mit ihrer Gesandtschaft in Berlin hätte er sich leicht überzeugen können, daß man vielmehr Ursache zu haben glaubte, sich über die zu freundliche Aufnahme am Hose Friedrich Wilhelm's II. zu beklagen. (Revue des quest. hist. 1898, 1.)

Unter Benupung neuerer Veröffentlichungen, zu denen die hunderts jährige Wiederkehr der Umwälzung der Schweiz im Jahre 1798 bereits Anlaß gegeben hat, und auf Grund von Pariser Archivalien schildert Couvreau den Antheil Frankreichs an der Befreiung des Waadtlandes. Klar erkennt man hier die entscheidende Bedeutung des Staatsstreiches vom 18. Fructidor, infolge dessen die durch Barthélemy bisher zurücksewiesenen Anträge La Harpe's Eingang beim Direktorium sanden. (Revue de Paris, 1. Februar.) Auch zur Charakteristik Talleyrand's und seiner politischen Charakterschwäche gibt die Abhandlung einige interessante Beiträge.

A. Sorel's Darstellung der Borgeschichte des Staatsstreiches vom 18. Brumaire schließt sich eng an die kürzlich hier erwähnte Abhandlung Masson's; auch er betont den ursprünglichen Bunsch der Urheber des Staatsstreichs, die direktoriale Regierung möglichst auf formal gesetslichem Bege umzustürzen, und erblickt darin, in Taine's Gedankenweise, ein Zeichen des esprit classique et romain. Der Staatsstreich selbst erscheint ihm als nothwendiges Glied in der Kette der Entwicklung, Birkung des Borangegangenen, Ursache des Folgenden. (Revue des deux mondes, 15. Januar 1898.)

Prof. J. Schniper, der in einem Anhang zu seinem Werk über "Katholisches Eherecht" die Ehescheidung Napoleon's von neuem unterssucht, kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die am 9. März 1796 zwischen Napoleon und Josephine abgeschlossene Civilehe zugleich eine kirchlich gültige Ehe gewesen sei, weil überhaupt die bei den damaligen kirchlichen

Wirren in Frankreich nur bürgerlich geschlossenen Ehen wiederholt vom Papst als sakramentale Verbindungen anerkannt seien. Die kirchliche Einssegnung der Ehe durch Fesch am 1. Dezember 1804 sei eine belanglose Ceremonie und das Erkenntnis des Diöcesans und Metropolitanschegerichts zu Paris zu gunsten der Shescheidung 1810 ein auf grober Fahrlässigkeit beruhendes Fehlurtheil.

Masson erzählt die Geschichte der zweiten Vermählung Paulette Vonaparte's (1803), ihre Heirat mit dem Prinzen Borghese, wobei ein Agent des Großherzogs von Toscana, Angiolini de Serravera, den Vermittler spielte. Über die dabei von Napoleon vermuthlich verfolgten politischen Ziele weiß auch er nichts anzugeben. (Revue d'hist. dipl. 1897, 4.)

Lombroso erörtert die epileptischen Erscheinungen bei Napoleon, leider in einer für den Historiker völlig unbrauchbaren weil unkritischen Weise. (Deutsche Revue, Januar 1898.)

Aus einer unbekannten Denkschrift Dumouriez', die den Umfang eines kleinen Buches zu haben scheint, veröffentlicht recht interessante Auszüge P. Bonne sou. Sie gehört dem Januar 1808 an und entwickelt für die englische Regierung einen umfassenden Plan zur maritimen Bekämpfung der Weltherrschaft Napoleon's, wobei Dumouriez besonders auf Portugal und Spanien verweist, im allgemeinen aber kontinentale Expeditionen nur bei gleichzeitigem Ausbruch eines Ausstandes an Ort und Stelle empsiehlt. (Cosmopolis, November 1897.)

In der Revue des deux mondes (15. Januar u. 1. Febr. 1898) ichildert H. Houffane die Schlachten von Ligny und Quatrebras. Die Darstellung ist im allgemeinen richtig; sein Urtheil ist besonnen. Die Schuld an der Niederlage von Quatrebras mißt er Ney bei, der nicht schnell genug angegriffen habe. Es ist jedoch sehr zweiselhaft, ob die Franzosen nach den vorangegangenen Anstrengungen physisch im Stande waren, früher zum Angriff zu schreiten.

Marschall Davout hat nach der zweiten Restauration dem Erzieher seines Sohnes Erinnerungen diktirt, die, von Thiers früher schon benutt, jest im französischen Kriegsarchiv ausbewahrt werden. Sein Enkel, Graf Bigier, veröffentlicht daraus die Darstellung der Ereignisse nach der Schlacht von Waterloo, bei denen Davout eine so wichtige und oft angesochtene Rolle gespielt hat. Die Erzählung der Zusammenkunst mit Napoleon, bei der ihm Brutalität vorgeworfen ist, und Anderes hat einen apologetischen Charakter. Neben einzelnen anscheinend wörtlich mitgetheilten Schriftstüden ist von Wichtigkeit die Geschichte der Konvention vom 3. Juli, deren noch kürzlich durch Welschinger bestrittener rein militärischer Charakter hier bestätigt wird. (Revue de Paris, 15. Dezember 1897, 1. Januar 1898.)

Unter Benutzung von Aufzeichnungen seines Baters, Gesandtschafts= sekretärs von La Ferronays während des Kongresses von Berona, erörtert Gabriac den Antheil Chateaubriand's an der französischen Unternehmung in Spanien, den er, wie auch Chateaubriand selbst immer gethan hat, als sehr entscheidend nachweist. (Revue des deux mondes, 1. Oktober und 1. November 1897.)

Einige Mittheilungen über Versuche, die russische Verwaltung unter Rikolaus I. zu reformiren, macht Fr. Bienemann in der Deutschen Revue (Dezember 1897). Es handelte sich da um eine bessere Vertheilung des Arbeitsstoffes unter den Ministerien und eine Reorganisation der einzelnen Ministerien, durch die die Minister weniger abhängig von ihren obersten Räthen werden sollten.

Grouchy veröffentlicht Gourgaud's sehr aussührliche Auszeichnungen über die Fahrt des Prinzen von Joinville nach St. Helena (1840), den Aufenthalt auf der Insel und die Exhumirung der Leiche Napoleon's. (Nouv. rev. rétrosp. 1898, Januar.)

Aus der Rivista storica del risorgimento italiano (2, 7/8) notiren wir die urkundlichen Mittheilungen von Bittorio Malmain über die rigorose Handhabung der österreichischen Zensur in Benetien unter dem Metternich'schen Regime und den Aussatz von Carlo Tivaroni über Garibaldi und die Doktrin von der Diktatur. Garibaldi sagt da, daß die europäischen Republiken an dem Mangel einer sesten Zentralgewalt kranken; als Korrektur empsiehlt er die zeitweilige Diktatur nach römischem Muster.

Im Oktoberheft der Deutschen Revue (Jahrgang 1897) wird die Nippold'sche Artikelreihe über den Briefwechsel des Prinzen von Preußen mit dem Botschafter v. Bunsen abgeschlossen (vgl. H. Z. 79, 561). Der lette Artikel behandelt die Zeit vor Olmütz und bringt da einige markante Züge, die die Unzufriedenheit des Prinzen mit dem Beschlusse des Ministerzraths vom 2. November 1850 bezeichnen. — Dieselbe Zeitschrift beginnt im Februarheft 1898 mit der Publikation eines Briefwechsels zwischen Prinz Albert und Bunsen vom Jahre 1847. U. a. wird darin ein Brief Albert's an Friedrich Wilhelm IV. vom Jahre 1847 veröffentlicht, worin der Prinzgemahl dem König dringend empfiehlt, durch den Schutz der hessischen Berkassung Preußen als Hort der deutschen Freiheit zu zeigen. Nur so könne die drohende Revolution vermieden werden.

In einer ausführlichen Polemik gegen das von K. Samwer heraus= gegebene Werk "Schleswig-Holsteins Befreiung" bekämpft Henrici die Ansprüche und die Politik des Herzogs von Augustenburg, wird aber seiner vornehmen und ehrlichen Haltung gerecht. (Deutsche Revue, Nov.= Dez. 1897.)

Der 1893 verstorbene preußische General der Kavallerie v. Bersen, bekannt als kühner Reiter und sicherer Truppenführer, serner durch seine abenteuerliche Reise nach Paraguan, durch seine Beschreibung dieser Reise sowie durch zahlreiche Arbeiten über Kavallerieübungen und über Rennsiport, ist jest Gegenstand einer Biographie geworden (General v. Bersen. Ein militärisches Zeit= und Lebensbild. Bon Frhr. v. Werthern, Generals major und Kommandant von Wesel. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1898. 254 S.), welche, gestütt auf das Tagebuch, die Briese, die gedruckten und einige ungedruckte Schriften des Generals allen Seiten seines Wesens gerecht zu werden versucht. Von geschichtlichem Interesse sind namentlich die Mittheilungen über das Gesecht bei Tobitschau am 15. Juli 1866 und über Versen's geheime Sendung nach Spanien im März 1870, wo er die Volksstimmung inbetress der Hohnzollern'schen Throntandidatur ersforschen sollte.

R. Fischer's Gedächtnistede auf die Großherzogin Sophie von Sachsen=Weimar gibt ein schönes, von echt historischem Geiste getragenes Lebensbild der verewigten Fürstin. (Cosmopolis, November 1897.)

Lobend zu erwähnen ist die "Geschichte Südafrikas" von Albrecht Wirth (Bonn, K. Georgi. 1897. 2 M.), die nach einer kurzen Skizze der Eingeborenenrassen eine gedrängte Übersicht über die Kolonisation der verschiedenen Nationen gibt. Im Vordergrunde stehen naturgemäß die holländisch=englischen Kolonien, deren neueste Geschichte namentlich ziemlich aussührlich geschildert ist.

Rene Bücher: Aulard, Études et leçons sur la révolution française. 2. série. (Paris, Alcan. 3,50 fr.) — Abbé Jérome, Collectes à travers l'Europe pour les prêtres français 1794 – 1797. (Paris, Picard.) — Zwiedined = Sübenhorst, Deutsche Geschichte 1806—1871). I. (Stuttgart, Cotta.) — Cavaignae, La formation de la Prusse contemporaine. II. (Paris, Hachette. 7,50 fr.) — Lebenserinnerungen von C. A. W Grafen v. Wedel. (Berlin, Ascher. 6 M.) — Wertheimer, Die Verbannten des 1. Kaiserreichs. (Leipzig, Tunder & humblot. 6,40 M.) — Friedjung, Kampf um die Bor= herrschaft in Deutschland 1859-66. II. (Stuttgart, Cotta. 14 D.) -La campagne de 1866 en Italie. Réd. p. l. section hist. de l'étatmajor italien. 2 vol. (Paris, Charles-Lavaurelle. 20 fr.) — Doniol, M. Thiers; le comte de St. Vallier; le général de Manteuffel; la libération du territoire 1871—1873. Doc. inéd. (Paris, Colin. 4 fr.) — Poschinger, Fürst Bismard u. d. Bundesrath. III: 1874—78. (Stutt= gart, Deutsche Berl.=Anst. 8 M.) — Ders., Bismarck-Porteseuille. (Ebenda. 3 M.) — Mehring, Gesch. d. deutschen Sozialdemokratie. I. (Stutt= gart, Diet.) — Feter, A. d. thessalischen Feldzug der Türkei 1897. (Stuttgart, Deutsche Verl-Unft.)

#### Pentice Landichaften.

Allerlei Züge aus der älteren und jüngsten Bergangenheit von Straß= burg, Alt= und Neubreisach vereinigt A. Benoit in einem Artikel im Januar=Heft der Rev. d'Alsace.

Die neue, hübsch ausgestattete Folge der "Neujahrsblätter der badischen historischen Kommission" eröffnet v. Weech sehr glücklich mit Auszügen aus den Berichten, welche ein römischer Prälat, Mons. Garampi (gestorben als Kardinal 1792) über die von ihm 1761—1763 und 1764 an den Rhein unternommenen Reisen hinterlassen hat. Sie bilden ein interessantes Gegen= stüd zu dem früher von Erdmannsdörffer an derselben Stelle mitgetheilten Journal, welches ungefähr zwei Jahrzehnte später ein anderer Reisender, ber junge österreichische Rameralist Graf Galler, über seine Eindrücke in denselben Gegenden geführt hat. Garampi entwirft anziehende Stizzen von den kleinen Höfen des deutschen Südwestens; der recht weltliche Ton in Mainz und Coblenz, die Prachtliebe bes Pfälzers stechen von dem einfachen Treiben in Karlsruhe kräftig ab. Das hübscheste aber unter den zierlichen Bildern, welche die gewandte Feder des Italieners im Borüberstreifen fest= hält, ist die Schilderung des Klosters St. Blasien; Garampi ist ganz hin= geriffen von diefen Mönchen, unter denen fo viele wirklich bedeutende Be= lehrte sind und von benen selbst dem Geringsten wenigstens wissenschaftliches Interesse nicht abgeht. Derartige Urtheile so feiner Kenner erregen auch uns wieder den Antheil an jener Nachblüte benediktinischer Wissenschaft und steigern die Spannung, mit welcher man die ebenfalls von Beech geleitete Publikation des Briefwechsels des Fürstabts Martin Gerbert erwarten darf. Th. Ludwig.

E. Otto schildert in der Zeitschrift für Sozials und Wirthschaftssgeschichte 5, 4 an der Hand zweier Edikte von 1765 und 1778 die Verssuche der hessischen Regierung, die in altmodischen Formen und Vetternswirthschaft versunkene Stadtverwaltung Buybachs zu reformiren. Gleich Schmoller betont auch er, daß das absolute landesherrliche Regiment ein nothwendiges Durchgangsstadium für die Entstehung der modernen kommunalen Selbstverwaltung gewesen sei.

Beitschrift des Historischen Bereins für Niedersachsen, Jahrg. 1897. Hannover, Hahn. Wir übergehen die bloßen Vorträge und kleineren Berichte und verzeichnen die Aussätze von W. Varges, der die Entwicklung der Rathsversassung der Stadt Bremen untersucht, und von B. Krusch, der die Mainzer Verwaltung und die kirchliche Einteilung im Eichsselbe im 15. und 16. Jahrhundert erörtert und speziell das Kommissariat des Joshann Bruns behandelt, hierbei zahlreiche Akten sowie Subsidienregister abdruckt und eine Karte der Archidiakonate Einbeck, Nörten und Heiligensstadt beigibt. D. Heinemann bringt Nachträge zum Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim, Bd. 1, L. Lemmens Netrologien der Lünes

burger Minoriten. D. Jürgens sett die Übersicht der Quellen zur stadts hannoverschen Geschichte fort und erläutert außerdem die älteste Geschichte der Stadt, ihre Lage innerhalb der angrenzenden Gaue und später der Archidiakonate. Den Aussatz von Thimme über 1809 werden wir an anderer Stelle behandeln. Am Schluß des Bandes bespricht Wüsteseld die sanitären Einrichtungen im alten Hannover.

Im Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels hat Stieda eine Untersuchung über die Anfänge der periodischen Presse in Medlen burg, die bis in den Beginn des 17. Jahrhunderts zurückgehen, veröffentlicht.

Bb. 62 der Jahrbücher und Jahresberichte des Bereins für medlens burgische Geschichte und Alterthumskunde ist sast ganz durch die "Geschichte des Landes-Postwesens in Mecklenburg=Schwerin dis 1866", bearbeitet vom Oberpostdirektionssekretär C. Moeller, ausgefüllt. Versasser hat ausgiedig das großherzogliche Archiv benutt und ist seiner Aufgabe je näher er dem 19. Jahrhundert kam, umsomehr gerecht geworden. Der Vergleich mit Stephan's klassischer Geschichte der preußischen Post würde dem Werke vortheilhaft geworden sein.

Das 3. Heft von Bd. 2 der Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock enthält neben kleineren Mittheilungen den Schluß der Arbeit von Koppsmann über die Rostocker Stadtmusikanten, einen Vortrag von Schatz über die Geschichte des Theaters in Rostock, und den Beginn einer einsgehenden Arbeit von Drazendorff, der aus den ältesten Stadtbüchern Zahl, Art und Namen der Gewerbetreibenden zusammenstellt und mit Ersläuterungen begleitet.

Danneil's Werk "Das Geschlecht von der Schulenburg" erfährt im Auftrag der Familie eine Neubearbeitung durch den auf dem Gebiet der Familiengeschichte bewährten Forscher Pastor Dr. Gg. Schmidt. Der bis jest erschienene dritte Theil: Die Stammtaseln und Wappen (Beetensdorf 1877. Zu beziehen durch Mittler, Berlin) läßt die sorgfältige Ausenupung des reichlich zu Tage geförderten neuen Materials mit den alten Danneil'schen Taseln verglichen im Anwachsen des äußeren Umfangs wie in zahlreichen einzelnen Nachträgen erkennen.

G. L.

In den Mitteilungen des Bereins für Geschichte der Stadt Meißen, Bd. 4, 3. Heft sett Markus seine Schilderung der Schicksale Meißenst im Dreißigjährigen Kriege fort. Interessant ist eine 1638 aufgenommene genaue Beschreibung des Zustandes der Stadt.

Als 2. Heft der seit kurzem in zwangloser Folge erscheinenden "Mittheilungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek zu Breslau" hat Markgraf "Die Straßen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren Namen" (Breslau 1896. 244 S.) veröffentlicht. Wir finden hier eine Fülle von archivalischem Material für eine der wichtigsten Kolonissen-

städte des deutschen Ostens niedergelegt, und außerdem sind zum Vergleich und zur Erklärung in ausgedehntem Maße ähnliche Verhältnisse, Namen u. dgl. aus anderen deutschen, namentlich niederdeutschen Städten, herangezogen worden (vgl. z. B. den Artikel über "Schmiedebrücke"), so daß dadurch allein schon das vorliegende Buch allgemeine Beachtung und Verswendung verdient.

-tk-

Tille sucht Bretholz' Versuch, aus der überlieferten Zahl der Kommunikanten die Einwohnerzahl Brünns 1566 festzustellen, durch die Beshauptung zu widerlegen, daß man nicht die Anzahl der kommunionsfähigen Personen, sondern die der ertheilten Kommunionen vor sich habe. Seine Auslegung ist von Bretholz wohl mit Grund zurückgewiesen worden. (Ztschr. f. Sozial= und Wirthschaftsgesch. 5.)

Ein umfangreiches Heft 4 der Beröffentlichungen der historischen Landeskommission für Steiermark enthält in Regestenform einen Theil des Gräflich Lamberg'schen Familienarchivs zu Feistriz, und zwar die Akten, welche die Familie Brenner betreffen von 1370—1796. Die Besarbeitung, der ein Register angehängt ist, rührt von H. v. Zwiedineck her.

Rene Pücker: Reuss, De scriptoribus rerum alsaticarum historicis. (Argentorati apud Fr. Bull.) — Schmidt, La propriété rurale en Alsace au moyen âge. (Paris, Berger-Levrault.) — Windelmann, Polit. Korresp. d. Stadt Straßburg. 3: 1540—1545. (Straßburg, Trübner. 18 M.) — Schuppli, Gesch. d. Stadtvers. b. Solothurn. (Vasel, Schwabe.) — Kindler v. Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch. I. 7. Ls. (Heidelberg, Winter. 7 M.) — Boos, Gesch. d. rhein. Städtefultur. II. (Verlin, Stargardt.) — Reimer, Hessisches Urfundenbuch 2. Ubt. (Publik. a. d. K. Preuß. Staatsarch. 69.) (Leidzig, Hirzel. 26 M.) — Hübbe, Beitr. z. Gesch. der Stadt Hamburg und Umgegend. I. (Hamburg, Meißner. 4 M.) — Hassisches Ludich. d. Königr. Hannover. I. 1813—1848. (Vermen, Heinsig. 12 M.) — Fürsen, Gesch. d. kursächs. Salzwesens dis 1586. (Leidzig, Dunder u. Humblot. 3,60 M.) — Triebel, Finanzverwaltung d. Herzogthums Preußen 1640—1646. (Leidzig, Dunder u. Humblot. 3,60 M.)

#### Bermischtes.

In Elsaß=Lothringen ist die Errichtung einer Historischen Kommission eingeleitet worden. Die Herausgabe einer Meter Chronik und von Urkundenbüchern für die Bisthümer Straßburg und Met sind zunächst geplant.

Nach dem sünften Bericht der Hiftorischen Landestommission für Steiermark hat man den Plan, eine Geschichte der Bersassung und Berwaltung des Landes herauszugeben, aufgegeben und will sich zu= nächst darauf beschränken, das große Quellenmaterial zu verarbeiten oder

zu veröffentlichen. Erschienen sind inzwischen von den "Forschungen zur Versassungs= und Verwaltungsgeschichte der Steiermart", — so heißt das neue Unternehmen —: 1. Band, Versassung und Verwaltung der Mark und des Herzogthums Steier von ihren Anfängen bis zur Herrschaft der Habsburger von F. v. Krones, und 2, 1, Die Grafen von Attems, Freisherren von Heiligenkreuz in ihrem Wirken in und für Steiermark von Fr. Ilwos. — über die Ergebnisse der während des Jahres von den Witzarbeitern durchforschten Provinzial= und Privatarchive unterrichten ihre einzelnen Berichte, die theils im Anhang des Hauptberichts mitgetheilt sind, theils in besonderen Heften vorliegen, so der von Prosessor v. Krones, der auch Urkundenregesten enthält (vgl. auch oben S. 572).

Von der preußischen Akademie der Wissenschaften ist die Herstellung eines wissenschaftlichen Wörterbuches der deutschen Rechtssprache in Angriss genommen. Die wissenschaftliche Leitung des Unternehmens hat Prof. Richard Schröder. Näheres über die Grundsäte der Veröffentslichung und andere Einzelheiten sinden sich in dem Bericht der Kommission, der in der Zeitschr. der Savigny-Stiftung, Germ. Abth., 18, 211 absgedruckt ist.

In Italien wird die Herausgabe eines Corpus nummorum italicorum geplant, das eine Beschreibung aller italienischen Münzen des Mittelalters und der Neuzeit enthalten soll.

In Heidelberg starb am 11. Januar der dortige Prosessor der Philoslogie Erwin Rohde, geb. 9. Oktober 1845 in Hamburg. Seine großen Werke über den griechischen Roman und über die Vorstellungen der Griechen über das Fortleben der Seele nach dem Tode ("Psyche") werden allgemein zu dem Geistvollsten gerechnet, was die Philologie in unsern Tagen noch hervorzubringen vermochte. Das Arbeitsgebiet Rohde's erstreckte sich im übrigen über das ganze Gebiet der griechischen Literatur und Geschichte von den homerischen Zeiten dis spät in die byzantinische Periode hinein.

In München starb in der Mitternachtsstunde des 5. Januar 1898 im Alter von 55 Jahren Prosessor Dr. Max Lossen, Sekretär und ord. Mitsglied der baier. Akademie der Wissensch, auch ord. Mitglied der historischen Kommission bei dieser Körperschaft. Sein Hauptwerk ist die Geschichte des Kölnischen Kriegs 1582—1586, dessen zweiten und Schlußband er unsmittelbar vor seiner letzten schweren Krankheit vollendete, ein durch umsfassende und gründliche archivalische Forschung, sowie durch strenge Objektivität der Darstellung hervorragendes Buch. Von seinen übrigen Arbeiten erwähnen wir die Ausgabe der Briefe des A. Wassus und seiner Freunde (1886), den Magdeburger Sessionsstreit von 1582 (1893), die akademische Rede über die Lehre vom Tyrannenmord in der christlichen Zeit (1894). Lossen gehörte zu den Führern der altkatholischen Bewegung. Im Nassausschen geboren, hatte er in München, Bonn und Heidelberg

studirt, dann aber seine wissenschaftliche Thätigkeit einige Jahre lang durch eine kausmännische unterbrochen, die ihn u. a. nach Spanien führte und der er zum Theil seine große Geschäftsgewandtheit und Sprachenkenntnist verdankte. Ein warmer Nachruf auf Lossen von Stieve in Nr. 42 und 48 der Münchener Aug. Ztg., Beilage.)

Am 13. Februar starb August Potthast in Leobichüt, wo er noch vier Jahre der Muße nach seinem Rücktritt von dem Amte eines Bibliosthetars des Reichstags verlebt hat. Seine beiden großen Sammelwerke, die Regesta pontificum Romanorum und insbesondere die Bibliotheca historica medii aevi sind jedem Historicer bekannt und unentbehrlich. Noch jüngst haben E. Winkelmann und Schäfer die Neubearbeitung der letzteren in unserer Zeitschrift warm gewürdigt.

In Prag starb am 29. Dezember in hohem Alter der frühere Prosessior der Geschichte Konstant in v. Hoefler, der politisch wie wissensichaftlich lange Jahre hindurch einer der Vorkämpfer und Führer des Deutschthums gegenüber den Tschechen war.

Am 9. Januar starb in Wien der frühere Professor des Deutschen Rechts und der österreichischen Rechtsgeschichte Johann Adolf Tomaschek.

In Liegnis ftarb am 15. Dezember der um die Erforschung der ost= deutschen Kolonisation verdiente Historifer Prosessor Dr. Georg Wendt, der auch Mitarbeiter unserer Zeitschrift war.

Am 18. Januar starb der um die frankische Geschichte verdiente Professor Heinrich Weber zu Bamberg.

In Magdeburg starb am 21. Februar der dortige Stadtarchivar Dr. Max Dittmar.

In Paris starb am 6. Januar der Historiker der Revolutionszeit, Senator Ernest Hamel. Ein kurzer Nachruf auf ihn von Aulard sindet sich in der Révolution française, 14. Januar.

Am 30. November v. J. ist der rühmlichst bekannte englische Rechts= bistoriker Sir Frederic Pollock gestorben.

Trei Refrologe, für Alfred v. Arneth von Zwiedineck, für Jakob Burchhardt von Sutter, und für Wilhelm Wattenbach von Seeliger bringt die Zeitschr. f. Geschichtswissensch. 1897, Monatsbl. 7/8. Eine fürzere Biosgraphie J. Burchardt's hat W. Trog veröffentlicht (Baiel, Reich).

# Historische Zeitschriff.

Bograbar no geineich u. Satel.)

Unter Mit e rtang bon

Baul Baillen, Louin Crhardt, Olto Ginbe, Otto Branske, Max Gent, Ligm. Rietler, Moris Litter, Konrad Barcentrapp, fart Jeumer

grout energeism and a

Griedrich Reinecke.

Neur Folge plebundbolerzinfter Bund. Der gemen Unde wirdink. Trittes Hert

#### ने तक्ति कि

Daffinge — For any and the state of the stat

Munden und Cetpzig 1898.

हेर रहे प्रका अंटर्रा । काल और ए एक वा नाहरू

|   |         | 74F       | Zur   | 3 c f 1 | . Be   | a di bi | ngt         | Thu .          |      |   |
|---|---------|-----------|-------|---------|--------|---------|-------------|----------------|------|---|
|   | e start | * * -     | 1 -   |         |        | `       |             | r ( - 6 d)     | ner. |   |
| Ì |         | - 3 ru≯uv | 100.5 | ean d   | deri o | front.  | 49 (F # 10) | u foren        |      |   |
|   |         | * •       |       | 1       |        |         |             | renta<br>Penta | 4    | 3 |

Historischen Zeitschrift

reamons, which is all orders to produce the produce of the Administration of the court court court of all of the two terms and the court of the cour

A. Stuber's Declay (C. Robilifd) - Wirejburg.

Rempf, Dr. J., Geichichte des Deutschen Reiches wateren ] wohn Inferfegnums 1245—1275, auchand ihrer von er nor aft Latation nach Universität Bargbins netwoner Grow dreit um genheite und er in Pros. 4 0

Bötze, Dr. Alfred, Die Porgeichichte ber Neumark. Sacht inden intriefent Bie la Auf

Paret, Dr. Friedr., Priscillianus, ein Reformator & 4. Jahrhunderts, wie einer ewien Sinder, acted die Remme der eine eine eine Brook in Australia

Thüng, E. Frhr. v., Die Murzhurger billstruppen Tribe Lucierd. 1866-1866. Ein Bipar zur Melane best beim der ber bei beim der

DE Ja verreben bur? febr Endbneblung. 30

Profession Land W. S. W. 20

No. 7 The agreed by the state of the grange

#### DIE UMSCHAU

Chersicht iner die fantschrite und Bewegungen auf dem Gesamtgehiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kanst. X0X0X0X0X0

There is the highest and a second of the page and the highest and the page and the second of the page and the second of the page and th

^\*X\*X\*X\*X\*X

Millionia destruction and the second of the

Veterilitani mes inhalta

Suffus and and carate der für fieren malten and Nevann.

Fr. 0.00 for real fisher of many grates and frenke.

The state of the s

# Karl der Große und die Kirche.

Pon

Dr. Johann Adam Ketterer.

V und 279 Seiten 8".



München und Ceipzig.

Druck und Verlag von R. Oldenbourg. 1898.

#### Durwurt.

Im Jahre 1888 wurde von der theologischen Fakultät der Ludovico-Maximiliana die Preisaufgabe gestellt: "Karls des Großen Stellung zur Kirche soll auf Grund authentischer Quellen allseitig dargestellt und kritisch beurteilt werden."

Einem Lösungsversuche, mit dem Accessit bedacht, verdankt gegenwärtige Schrift ihre Entstehung. Die Gründe, warum dieselbe erst nach so geraumer Zeit zur Veröffentlichung gelangt, sind versichiedener Natur. Anfänglich war es der seelsorgliche Verus des Versassers, der dessen ganze Zeit in Anspruch nahm, dann ein zweizjähriger Aufenthalt an der Anima in Rom, welcher ihn kanonistischen Studien zusührte. Seit seiner Rücksehr aus der ewigen Stadt steht er zwar der äußeren Seelsorge serne, ein guter Teil seiner Arbeitszeit aber gehört der Schule.

Macht die Erwägung dieser Gründe eine Verzögerung der Arbeit wohl erklärlich, jo hätte ein anderer Umstand den Verfasser beinahe bestimmt, dieselbe in vorliegender Form ganz und gar Ist doch gerade seit Ende der achtziger Jahre so zurückzuziehen. viel Literatur, und zwar aus der Feder erprobtester Kräfte auf diesem Gebiete erschienen, daß eine weitere Behandlung mancher übrigens wichtiger Fragen beim derzeitigen Quellenbestande zum mindesten als nicht notwendig erachtet werden könnte. Wenn berjelbe gleichwohl zur Veröffentlichung schreitet, so leitete und ermutigte ihn dabei der Gedanke, daß eine Gesamtdarstellung des Verhält= nisses Karls zur Kirche, d. h. eine solche mit diesem ausschließlichen Charafter bis zur Stunde nicht vorhanden ist. Denn wenn auch einstens Rettberg und neuestens Hauck in ihren so verdienstvollen Werken ein umfassenderes Bild von dem großen Herrscher gegeben, jo ist es doch im viel weiteren Rahmen einer groß angelegten Kirchengeschichte geschehen, was selbst bei einer so allseits im Mittel= punft der Bewegung stehenden Persönlichkeit einen etwas veränderten

Standpunkt in der Darstellung bedeutet. Wenn sodann der Versiasser, angeregt durch seine juristischen Studien und die herrlichen Werke eines Gierke und Sohm, sich vor allem Mühe gab, die rechtsliche Unterlage für das außerordentliche Verhältnis Karls zur Kirche auf historischem Wege zu finden, ohne dieselbe von vorneherein irgend einem Systeme des Staatskirchenrechtes zu entlehnen, so möge ganz besonders dieser Teil seiner Erstlingsarbeit wohlwollende Beurteilung finden!

Zum Schlusse obliegt dem Versasser nur noch die Pflicht, seinem lieben Freunde Dr. G. Pfeilschifter für die so gütig übernommene Sorge um die Korrektheit des Textes bei Überwachung des Druckes an dieser Stelle den geziemenden Dank zu entbieten.

München, im Dezember 1897.

Der Perfasser.

#### Inhaltsangabe.

|                                        | - · -                                              |   |   |   | Seite         |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|--|
| Einlei                                 | tung                                               | • | • | • | 1—9           |  |  |  |  |
|                                        |                                                    |   |   |   |               |  |  |  |  |
|                                        | Erster Abschnitt.                                  |   |   |   |               |  |  |  |  |
| Karls Stellung zum Papsttume.          |                                                    |   |   |   |               |  |  |  |  |
| § 1.                                   | Vorgeschichte                                      | • | • | • | 10- 19        |  |  |  |  |
| š 2.                                   | Rarls Stellung zur Entwicklung bes Rirchenstaates  | • | • | • | 19— 58        |  |  |  |  |
| § 3.                                   | Karls Stellung zur Regierung des Kirchenstaates    |   |   | • | <b>58— 74</b> |  |  |  |  |
| § 4.                                   | Der Papst und das frankische Reich                 |   |   | • | <b>75— 87</b> |  |  |  |  |
| \$ 2.<br>\$ 3.<br>\$ 4.<br>\$ 5.       | Der Papst und die fränkische Kirche                | • | • | • | 87—116        |  |  |  |  |
|                                        | Zweiter Abschnitt.                                 |   |   |   |               |  |  |  |  |
|                                        |                                                    |   |   |   |               |  |  |  |  |
| Karls Stellung zur fräukischen Kirche. |                                                    |   |   |   |               |  |  |  |  |
| § 6.                                   | Kirche und fränkisches Reich                       | • | • | • | 117—177       |  |  |  |  |
| § 6.<br>§ 7.                           | Karl und die frankische Hierarchie                 | • | • | • | 177—212       |  |  |  |  |
| § 8.                                   | Karl und das frankliche Kloster= und Missionswesen |   |   | • | 212-232       |  |  |  |  |
|                                        | Karl und die kirchliche Literatur und Kunst        |   | • | • | 232—250       |  |  |  |  |
| Echlu                                  | j                                                  | , | • | • | 250—260       |  |  |  |  |

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen. München, Februar 1898.

Hochachtungsvoll

Verlagsbuchhandlung von &. Oldenbourg.

### Bestell-Bettel.

Bei der Buchhandlung von

bestelle **Raul der Große und die Kirche**von **Dr. Johann Adam Ketterer.** Preis W. 5.—. **Berlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.** 

## Inseraten-Beilage zur "Historischen Zeitschrift". 1898, Heft 3.

Inserate für die Beilage ober für den Umschlag werden mit 30 Pf. für die eingespaltene, 60 Pf. für die durchlausende Betitzeile, Biedexholungen mit der Halste des Betrages der ersten Aufnahme berechnet.



#### Berlag von R. Oldenbourg in München und geipzig.

Biftorische Bibliothek, herausgegeben von ber Redattion ber "historischen Beitschrift":

und Wanderjahre 1834—1866.

Ergählt v. Theodor Schiemann. Breis geb. DR. 6.—

Briefe Samuel Zufendorfs an Christian Chomasins (1687—1693). Heraus-Breis geb. M. 2.—

Von Seinrich von Sphel. Mit einer bio. Ginleitung von C. Barrentrapp. Breis geb. M. 7.—

Die Wegründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. Bon Deinrich von Spbel. Band broich. M. 7.50, in Halbfranz geb. M. 9.50.

Volitische Geographie. Bon Prof. Dr. Kriedrich Tegt gedruckten Abbildungen. Preis M. 16.—.

Monatlich ein heft mit reich illustriertem Text und dem Beiblatt "Gewerbehalle". Preis des Jahrganges M. 16.—, des einzelnen deftes M. 2.—.

Bwölf Gestalten der Glanzzeit Athens im Zusammenhange der Kulturentwicklung. Bou Brof. Dr. Albrecht Stausser. Breis geb. M. 8.50.

Die Odnsee, nachgebildet in achtzeiligen Strophen von hermann v. Schelling. Preis geb. DR. 7.50.

gabe ohne kolorierte Tafel vierteljährl. M. 8.—, der Ausgabe mit kolorierter Tafel vierteljährl. M. 5.—.

Separathefte der "Liebhaberkünste", enthaltend Borlagen in natürl. Größe. 16 hefte zum Preise von d M. 3.—.

Ju beziehen burd jebe Budhaublung.

Verlag von P. Oldenbourg in Mündzen und Leipzig.

# Geschichte der deutschen Historiographie

seit dem Auftreten des Humanismus.

Bon Dr. Frang A. von Begele.

8º. X und 1092 Seiten.

Breis 14 M.

#### Herder'sche Perlagshandlung, Freiburg im Breisgan.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Erläuterungen und Ergänzungen

žu

## Zanssens Geschichte des deutschen Volkes.

Herausgegeben von Ludwig Paftor. gr. 80. (4)

Erster Band, 1. Hest: Paulus, Dr. A., Anthers Lebensende. Eine fritische Untersuchung. (VIII u. 100 S.) M. 1.40.

Jahrlich sollen in zwangloser Reihenfolge höchstens 3 heite im Umfang von durchschnittlich 6-10 Bogen a 16 Seiten und im Format von Janssens Scichichte erscheinen. - Jedes heft bildet ein Ganzes für sich und ist einzeln kauslich; je 4-6 hefte werden zu einem Bande vereinigt.

Vollständig ist nunmehr erschienen:

11)

# Zeitrechnung

des

### Deutschen Mittelalters und der Neuzeit

Dr. H. Grotefend.

I. Band. Glossar und Tafeln.

- II. Bandes 1. Abthlg. Kalender der Diöcesen Deutschlands, der Schweiz und Skandinaviens.
- II. Bandes 2. Abthlg. Ordenskalender. Heiligenverzeichniss. Nachträge zum Glossar

Preis des ganzen Werkes 35 Mark.

Hannover and Leipzig.

Hahn'sche Buchhandlung.

### Herder'sche Verlagshandlung,

Freiburg im Breisgau

Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: (5)

Canisii, Beati Petri, S. J., Epistulae et Acta. Collegit et adnotationibus illustravit 0. Braunsberger S J.

Volumen Secundum, 1556—1560, Cum approbatione Revini. Vic. Cap. Friburg. et Superorium Ordinis. gr. 8". (LXII u. 950 S.) M. 16; geb. in Palbjaffian M. 19.

**Fastor L.**, Zur Beurtheilung Savonarolas († 1498). Kritische Streifzüge. 8°. (IV u. 80 S. M. 1.

#### \*\*\*\*\*\*\*

Vor Aurzem erschienen und stehen auf Berlangen gratis und franco zu Diensten:

Ratalog 362

Dentsche Städtegeschichte . . 1947 Mummern Ratalog 389

Bentiche Gefdichte i. Mittelalter 1438 Unmmern

Ratalog 395

Genealogie und Heraldik . . 803 Nummern

und Antiq. Alnzeiger 451

Sifter. Muellenwerke . . . 500 Unmmern

Joseph Baer & Co. gudihündler und Antiquare

\*\*\*\*\*\*\*\*

Frankjurt a. M. (3)